

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

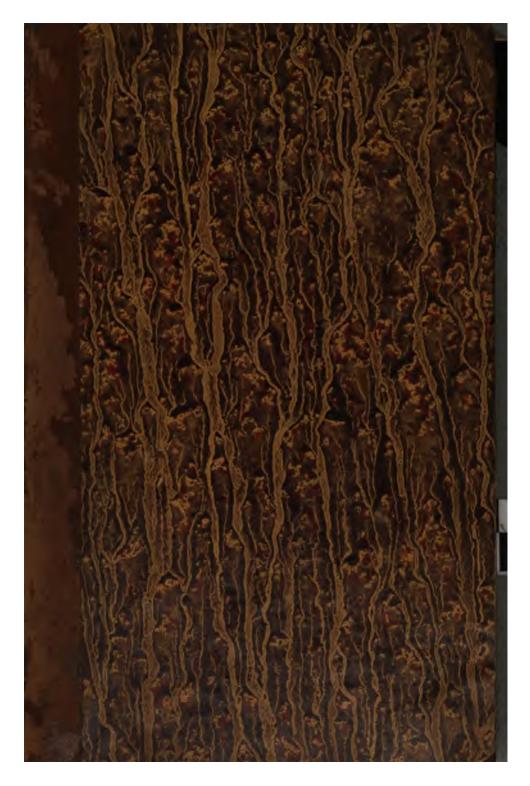





. • •

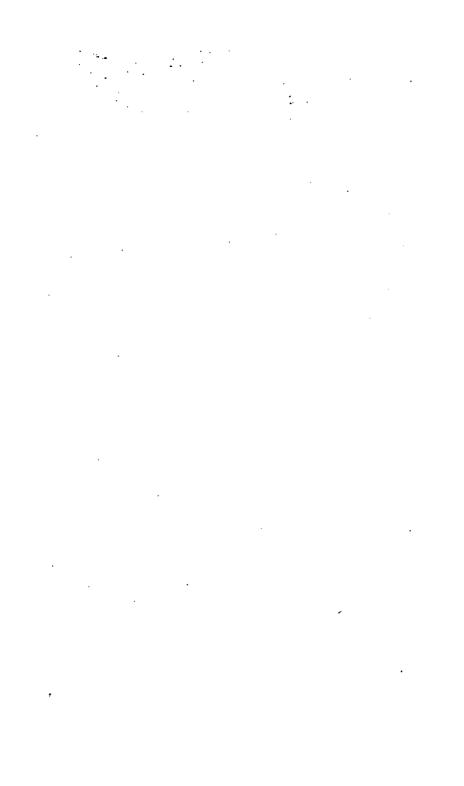

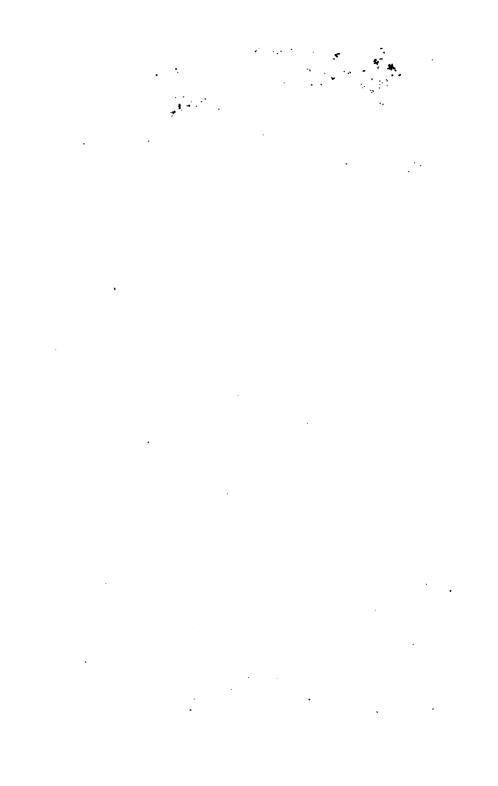

### Geschichte

ber

# Meligion Jesu Christi.

Bon

Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg,

fortgefest

o o n

Friedrich v. Rerg.

Fortsegung zwei und breißigfter Band.

Mainz, 1848. Bei Rircheimund Schott.

### Sejdidte

ber

# Meligion Jesu Christi.

Bon

Friedrich Ceopold Grafen zu Stolberg,

fortgefest

BOR

Griebrich v. Rerg.

Fünf und vierzigfter Banb.

Mainz, 1848. Bei Rircheim und Schott.

110. a. 227. g. dam

.

•

17 (17 元) (17

110. 2. 227.

. :

# Inhalt.

Geschichte des dritten, von Kaiser Friedrich I. und den beiden Königen von Frankreich und England unternommenen Krengzuges.

#### Erfter Abidnitt.

- 5. 1—4. Einleitung. Allgemeine, tief gewurzelte Abneigung aller europäischen Böller gegen einen neuen Feldzug nach bem Orient.

   Plöhliche Umanberung der Gemüther bei der Rachricht von dem Falle der heiligen Stadt. Rönig Bilhelm von Sicilien. Die füblich französischen und italiänischen Seeflädte. Die Papfte Urban III., Gregor VIII. und Elemens III. Glübender Eifer dieser Papfte für die Sache Gottes und der gesammten Ehristenheit. Seite 1—5.
- 5. 4—6. Die Begeisterung bes römischen hofes ergreift jest bato alle abendländischen Böller und deren Beherrscher, besonders in Frankreich, England und den nordischen Reichen. Die Könige Philipp Angust von Frankreich und Richard von England auf der Edene von Gisors. Beide Monarchen find von den abendländischen Großmächten die ersten, welche das Arenz aus den Pänden päpfilicher Legaten empfangen. Ihrem Beispiel folgt eine ganz ausserreich wie in England. Philipp August und Richards erestliche Borkehrungen, um auch armen Rittern und gemeinen, politig mittellosen Ariegern eine Theilnahme an dem Rreuzzuge möglich zu machen. Roch einige andere, nicht minder merkwürdige, auch auf den sittlichen Justand ihrer Arenzheeve sich beziehenden Berordmungen. S. 15—20.
- 5.6—8. In allen übrigen Reichen Euwpa's weckt ber Anfruf bes apostolischen Stubles zur Befreiung des helligen Landes benfelben Enthussamus. Allen Monarchen voreisend, läßt Rönig Bilbeim von Sicilien eine Flotte von fünfzig Galeeren aus dem Hafen von Palermo auslaufen und schick sie einstweilen den christichen Städten in Sprien zu Hulfe, — Rur nicht so schwell und baber etwas später bringen die Ermahnungen des Papsies auch in Deutschland dieselben Wirkungen hervor. S. 20—25.

- 5. 8—9. Auf bem Reichstage zu Mainz empfängt Kaiser Friedrich I. das Kreuz aus den händen des päpftlichen Legaten, Carbinalbischofs von Albano, und mit dem Kaiser zugleich auch beffen
  Sohn, der eble herzog Friedrich von Schwaben. Dis Kaisers
  weise, alle Berhältniffe Deutschlands umfassend Anstalten zur Erhaltung der Rube im Innern des Reiches während seiner Abwesenbeit. herzog heinrich der Löwe von Sachsen. Erzbischof Philipp von Köln. Alle Raubschlösser werden zerftört und alle hie
  und da zwischen Fürsten und herren schwebende Streitigkeiten ausgeglichen. S. 25—29.
- 5. 9—10. Des Raifers nicht minder kluge Borficht in Feststel-Iung aller, auf sein großes Unternehmen fich beziehenben, äußern Berhältniffe. — Gesandten an ben König von Ungarn, ben Fürsten von Servien, ben griechischen Raifer und ben Sultan von Zeonium. — Diese Gesandtschaften werden durch Gegengesandtschaften erwiedert, und sämmtliche Mächte schließen mit dem Raiser die nöthigen, defsen gerechte Forderungen vollsommen befriedigende, feierliche Berträge. S. 29—31.
- 5. 10—11. Friedrichs Absagebrief an den Sultan von Aegypten. Saladins merkwürdiges Rückschreiben auf die Ariegserklärung des Raifers. Des Sultans Gegenanstalten. Trog des mit Friederich geschlössene eidlichen Bertrages geht der seige Raiser Isaak Angelus mit Saladin ein förmliches offensives Bündniß gegen die Deutschen ein. Aufruf des Raisers an sämmtliche geistliche und weltliche Herren des Reiches, welche das Areuz genommen, um die Fastenzeit des solgenden Jahres 1189 wohlgerüste mit allen ihren Ariegern im Lager dei Regensburg sich einzusinden. Jum Ausbruch für das gesammte Deer wird von dem Kaiser der St. Georgitag desselben Jahres sessens. S. 31—35.

#### 3meiter Abichnitt.

- Aufbruch bes Raifers und feines Deeres. Bug burch Ungarn, Servien und bas griechifche Reich.
- §. 1—3. Aufbruch bes Peeres. Der Raifer schifft sich mit feinem Sohne und mehreren Bischöfen und fürsten bei Regeneburg ein und fährt auf der Donau nach Wien, während das ganze Heer zu Lande ebendahin zieht. Zufolge einer abermaligen, von dem Raifer über sämmtliche Pilgerschaaren gehaltenen Heerschau werden fünfzehnhundert Untaugliche entlassen und nach ihrer Heimath zurückgeschick, auch wird das heer von allem unnützen Gesindel forg-fältig gereiniget. Aufenthalt des Raisers in Presburg. In

Gran erhält Friedrich einen Besuch von bem König Bela und beffen Gemahlin. — Ungemein freundschaftliches und zuvorkommendes Benehmen beiber gegen den Kaiser. — Berlobung des herzogs von Schwaben mit einer Tochter des Könias Bela. S. 35—39.

- \$. 3—5. Marich burch Servien. Feinbfeliges Betragen ber Einwohner gegen bie Pilger. Strenge, aber gerechte Züchtigung ber Stadt Braniza. Freundliche, willfommene Aufnahme ber Pilger in bem Fürftenthume N. sa, bem füblichen Theile Serviens. Gefahrvoller Marich bes Heeres burch bie Bulgarei. Erfie, aber schon vollftändige Beweise von der Feinbfeligkeit der Griechen und ber Treulestakeit ihres Raisers. S. 39—45.
- 5. 5—7. Das heer kommt an ber Grenze bes griechischen Reiches an. Bon seinen feinbseligen Gesinnungen gegen Friedrich macht ber griechische Raiser kein Geheimnis mehr. Die von Friedrich von Mürnberg aus nach Conftantinopel abgeordneten Gesandten läßt Jsaak Angelus verhaften und in verschiedene Gefängnisse werken. Lächerlicher Stolz des griechischen Kaisers. Er verweigert dem Kreuzheere den Durchzug durch seine Provinzen, und will benselben nur unter Bedingungen gestatten, die aber so abgeschmack, als übertricben und unannehmbar sind. Ungeschreckt durch Jsaak Angelus krastlose Drohungen überschreitet Friedrich die griechischen Gränzen, rückt immer weiter vor, schlägt überall die griechischen heere zurück, bemächtiget sich der großen, wohlbesestigten Stadt Philippopolis, bald darauf noch zehn anderen Städte, und unter diesen auch der wohlhabenden Stadt Berrhöa. Ungemein reiche Beute der Pilger in Philippopolis und Berrhöa. S. 45—51.
- §. 7—10. Friedrich wünscht aufrichtig den Frieden mit den Griechen. Er schreibt an den griechischen Kaiser. Jeals böchst unanständige, grobe und mit Orobungen gefüllte Rückantwort. Der Mönch und Bahrsager Dossotheus, das Orakel des Kaisers und der Gestlichkeit von Constantinopel. Griechische Gesandten tommen det Friedrich in Philippopolis an, und mit ihnen auch die bisher in Haft gehaltenen und erst jeht freigelassenen beutschen Gessandten. Donnernde, aber böchst merkwürdige Rede Friedrichs an die griechischen Gesandten. Er ist entschlossen, Constantinopel im nächsten Frühjahre förmlich zu belagern. Friedrichs Schreiben in dieser Beziehung an seinen Sohn, den Kaiser Heinrich VI. Abrianopel, die Hauptstadt der ganzen weitschichtigen Provinz, wird von den Griechen verlassen und fällt ohne Schwerdtstreich in die Gewalt des Kaisers. Rach der Eroberung der sehr setadt Demotika, die jedoch erst nach sehr hartem Kampse von den Deutschen Gewant

men wirb, last Friedrich feln Deer bie Binterquartiere beziehen. S. 51-60.

S. 10 und 11. In den ersten Tagen des Frühjahres seht fich das Pilgerheer gegen Conftantinopel in Bewegung. — Schreden und Befürzung in Conftantinopel bei der ersten Kunde von der Annäherung des beutschen Peeres. — Auch den Kaiser Jaak verläßt jest sein bisheriger Muth. — In aller Eile ordnet Jaak Gesandten in das beutsche Lager und macht Friedensvorschläge, die, weil vernünstig und den Bünschen Friedrichs entsprechend, auch von demselben fogleich angenommen werden. — Bollftändiger Inhalt des jest zwischen dem beutschen und griechischen Kaiser geschlossenen Bertrages. S. 60—64.

#### Dritter Abidnitt.

#### Heberfahrt bes Beeres nad Aften.

- 6. 1-3. In fünfzebnbunbert großen griechischen Krachtschiffen und ficbenundamangia Galceren überfchifft bas Bilgerbeer in fechs Tagen die Mecrenge von Rallipolis. - Eine Menge berrenlofer Rauberhorben beunruhigen bas Beer auf feinem Ange burch bie ariecbiichen Bropingen. - Ungemeine Rubnbeit und Rorverftarte eines gemeinen Schwaben aus Ulm. - Rach einem Mariche von vierundamangig Tagen fommt bas beer nach Philadelphia, ber letten Grengflabt bes ariedifden Reides. - Rreunblider Empfang ber Bilger von ben türkischen Einwohnern in Laodicea, bem jeboch die folgenben Greigniffe burchaus nicht entfbrechen. - Rur unter fortwährenben Rampfen gegen bie Turfen tann bas beer feinen Darfc fortfeten. - Blangenber Sieg ber Ehriften über ein gabireiches türfifches Beer. - Großer Mangel an Lebensmitteln unter ben Vilgern auf ibrem Darich über fieile und vollig bbe Gebirgsgegenben. - Ein gefangener Turfe bient bem Beere jum Begweifer und führt es niber bie Gebirge in eine fruchtbare Ebene. S. 64-71.
- 5. 4. Offenbare Bundbrildigkeit bes Sultans von Jconium. Abermaliger, jeboch erft nach hartem Kampfe errungener Sieg der Eprifien über ein zahlreiches türkliches heer. Berwundung des Derzogs Friedrich von Schwaben. Der Sultan macht Friedensvorspläge. Er will dem heere freien Durchzug durch seine Staaten gestatten und alle Zeinbseitzsteiten einstellen, unter der Bedingung einer, von dem Kaiser an ihn zu zahlenden und mit der Anzahl der Pliger im Berhältniß siehenden Gelbsumme. Friedrichs eble und zugleich bittet höhnende Antwort auf biese Botschaft. Ausserd-bentlicher Mangel an Lebensmitteln und immer bober fielgende Ross

bei bem driftlichen heere. — Bewunderungswurdig, weil an bas Bunderbare granzender Muth und helbenmäßige Ausdauer der Pilger unter ben größten, beinahe jede menschliche Kraft überfleigenden Mühseligkeiten, Gefahren, Mangel und ben harteften Entbehrungen ieber Art. S. 71-74.

#### Bierter Abichnitt.

Marfc nach Iconium. — Bochft merkwürdige und ungemein mörderische, aber für die Chriften siegreiche Schlacht bei biefer Stadt. — Balb barauf erfolgter Tod Raifer Friedrichs bes Erften.

- 5. 1—4. Nur noch wenige Tagmärsche von Iconium entfernt ftoßen die Pilger auf ein surchtbares, wenigstens aus 300,000 Mann bestehendes Hecr. Kriegsrath am heiligen Psingstsest. Salbungevolle, alle Gemüther ergreisende Rede des ehrwürdigen Bischofes Gottfrieds von Bürzdurg. In dicht geschloffenen Reihen und einer trefflichen, von dem Kaiser entworfenen Schlachtordnung basenen sich die Pilger einen Beg mitten durch das türkische heer und schlagen gleich am ersten Tage ihres Marsches eine zahlreiche türztische Herabtheilung in die Flucht. S. 74—79.
- 6. 4-7. Aebnliche Befechte baben auch an ben folgenben Tagen flatt; aber am vierten lagert bas Pilgerbeer in ten prachtvollen, cine Mcile von Iconium gegen Often liegenden Garten bes Gultans. - Eine Sauvifdlacht ift jest unvermeiblich. - Gedezigtaufend Turfen bilben bie Befatung von Iconium, und überbich fieht ein Deer von nächft 300.000 Turfen ten Deutschen gegenüber. - Der Raiser beschließt, die Stadt und bas feindliche Seer zu aleicher Beit anaugreifen. - Er theilt fein Beer in amei Abtheilungen; tie eine übergibt er feinem Sohne, bem Bergog Friedrich von Schwaben, um Iconium bamit ju erfturmen; und mit ber zweiten Abtbeilung, an beren Spige fich ber Raifer felbft ftellt, foll bas Sauptheer ber Zürfen angegriffen merben. - Mertmurbiger Zagesbefehl bes Rais fere am Morgen ber Schlacht. - Bergmeifelter Biberftanb ber Turfen, bie an biefem Tage fich mit ungewöhnlicher Sapferfeit ichlagen. - Lange fcwantt ber Erfolg gwifden beiben Beeren. - Des Raifers perfonliche Tapferteit und ungemeiner Beldenmuth entscheiben endlich ben Sieg zu Bunften ber Chriften. - Das gange turtifche Deer wird in die flucht geschlagen und gerftreut, und zu gleie der Beit auch Jeonium von bem Bergog Friedrich im Sinrm genommen. - Unermegliche, jeben Vilger bereichernde Beute in 3conium. - Friede zwifden bem Raifer und bem turfifden Gultan. -

Freundliches, felbft vertrauliches Benehmen zwifchen ben Pilgern nbu ben Turfen. S. 79-88.

- 5. 7—8. Auf ben Rath bes Sultans und bes Landes tundigen Türken mählt Friedrich ben Weg nach Antiochien über Seleucia, Tarfus und Mopfuesta. Rach viertägigem Marsch kommt bas Deer bei Larenda, der letten türkischen Gränzstadt an und betritt hierauf das christiche Gebiet des Fürsten von Armenien. Merkwürdiger Bericht des Fürsten Bargregorius an Saladin über das deutsche Pilgerheer. Außerordentliche, alle Borstellungen übersteigenden Mühseligkeiten und Gesahren der Pilger auf ihrem Marsch über die höchsten, steilsten Gebirge und die furchtbarsten Abgründe. Nach einem Marsch von sechs Tagen und einigen Ruhetagen kommt endlich das Deer bei der, in einer ungemein fruchtbaren Ebene gelegenen Stadt Seleucia an. Außemeiner Judel der Pilger; sie sehen sich an dem Ziele ihrer Bestredungen, und selbst die baldige Eroderung der heiligen Stadt steht sichen vor dem Blicke jedes Pilgers in ganz naher Aussch. S. 88—92.
- 6. 8-10. Allen biefen glangenben Boffnungen macht ber unvermuthete Tob bes Raifers ein Ende. - Rach viertägiger Rube bricht Friedrich aus bem Lager bei Geleucia auf. - Richt ferne von ber Stadt muß bas Deer auf einer febr fcmalen Brude über ben Ralptabnus fegen. - Der Raifer befindet fic bei ben letten, ben Bug bes Deeres ichließenden Schaaren. - Auf ber Brude entftebt plonlich eine Stodung in bem Mariche bes Beeres. - Rriebrich will berfelben abhelfen, will baber an bie Spige feiner Colonnen eilen, und in feiner Ungebuld ben fürzeften Bea bagu mablenb. forenat er mit feinem Bierbe in ben Ralpfabnus, wirb aber von bem Strome fortgeriffen und ertrintt, bevor man ihm noch ju Bulfe eilen tann. - Allgemeine und tief gefühlte Erquer bei bem Tode bes großen Raifers. - Debrere Taufenbe von ben Bilgern verlaffen fest bas beer und febren in ibr Baterland gurud. -Diefem Beifpiel folgen balb noch viele andere, und beinahe bas gange Beer lost fic nach und nach von felbft auf. - Ueber bie wenigen Schaaren, die ber Rreugfahne treu bleiben, übernimmt Bergog Friedrich von Schwaben ben Oberbefehl. - In Antiochien läßt Frieberich bie Leiche feines großen Baters feierlichft jur Erbe beftatten. - Der Bergog eilt bierauf in bas driftliche Lager vor Allon, zeichnet fich auch bier burch Ginficht und perfonliche Zapferfeit aus, flirbt aber icon nach wenigen Bochen an einer ber, bamals in bem driftlichen Lager berrichenden tobtlichen Seuchen. S. 92-97.

\$. 10—13. Bur Charafteriftit Raifer Friedrichs bes Erften. — Urtheil bes griechischen Geschichtschreibers Ricetas über Friedrich. S. 97—102.

#### Sünfter Abichnitt.

- Gefdichte ber fprifd-driftliden Fürftenthamer feit bem Ralle Berufalems bis auf bas Sabr 1190.
- 5. 1—4. Rach ber Eroberung Jerusalems eilt Salabin, bie gange sprische Rüfte sich zu unterwerfen und alle allba errichtete driftliche Kirchen und Fürstenthümer zu zerhören. Riedergeschlagenheit und völlige Muthlosigseit der sprischen Ehrsten. Markgraf Conrad von Moniferrat kommt nach Tyrus und wird von den Einwohnern aller Stände als Fürst und herr von Tyrus begrüßt. Saladins Bersuch, sich der Stadt durch einen plöplichen Uebersall zu bemächtigen, mistlingt. Conrads Standhaftigleit auf eine harte, beinabe unmenschliche Probe gestellt. S. 102—108.
- 5. 4—6. Tyrus wird jest von dem Sultan förmlich belagert. Tapfere, von ununterbrochenem Erfolge begleitete Bertheibigung der Stadt. Markgraf Conrad schlägt die ägyptische Flotte in die Flucht und zwingt den Sultan, die Belagerung von Tyrus aufzubeben. S. 108—112.
- 5. 6—8. Salabin gibt ben Plan, die großen fehr befestigten Städte Spriens zu belagern, auf, und beginnt den kleinen Rrieg gegen die weniger bedeutenden Städte und Burgen, deren er sich mehrerer in kurzer Zeit nacheinander bemächtigt. Für die Ehristen höchst schwachvoller, zwischen Saladin und dem Fürsten von Antiochien geschlossener Bertrag. Ankunft der siellaulschen Flotte unter dem Seehelden Margarita. Der in der Schlacht bei Hittin in die Gesangenschaft gerathene König Guido erhält jeht von Saladin seine Freiheit. S. 112—120.
- S. 8. Guibo von Lufignan in Tripolis. Die burch Nebergabe ihrer Burgen befigungslos gewordenen Ritter bieten Lufignan ihre Dienfte an Peftiger Streit zwischen Lufignan und dem Markgrafen Conrad wegen des Besites von Tyrus, bessen Thore dem Lusingnan geschlossen bleiben. Antunft mehrerer aus dem Abendlande ankommender Pilger, die sich um den verlassenen König von Jerusalem sammeln. Durch die Antunft neuer, dei Tripolis landender Pilger hat Lusingnan endlich ein kleines, aus ungefähr 9000 Mann bestehendes Deer zu seiner Berfügung, mit dem er, gegen den Rath aller Berftändigen, die Stadt Ptolemais zu bestagern sich entschließt. S. 120—123.

#### Sechfter Abschnitt.

Fortfegung ber Gefchichte ber driftlich-fprifden gurftenthumer. — Belagerung von Ptolemais, mertwurdig wegen ihres oft fonberbar wechfelnben Erfolges.

- \$.1—4. Schwäche und Unverhältnismäßigkeit ber ben Chriften zu Gebote flehenden Streitkräfte zur Belagerung ber vollreichen, von Natur und Aunft gleich fart befestigten und mit einer zahlreichen Besahung verschenen Stadt Ptolemais. Neue, und zwar ficis in sehr zahlreichen, aus mehreren tausend Mann bestehenden Schaaren ankommender Pilger aus den nordischen Reichen, aus Frankreich, Italien und Deutschland seinen das driftliche Deer in Stande, Ptolemais auf der ganzen Landseite einzuschließen und förmlich zu belagern. Saladin eilt der belagerten Stadt zu Dülse und schlägt auf den Anhöhen von Ajadiah sein Lager jenem der Chriften gegenüber auf. Tägliche Gesechte zwischen den Christen und Türken. Bertraulichkeit der Christen und Nuselmänner. S. 123—129.
- S. 4-6. Solacht bei Ptolemais. Aus Unvorfichtigfeit und Mangel an Disciplin einer beutschen Schaar gebt bie Schlacht für bie Chriften verloren; aber ber Berluft an Tobten ift auf Geite ber Turfen weit größer als auf jener ber Chriften. - Durch bie verlorene Schlacht wird die Belagerung nicht unterbrochen. - Das Deer ber Belagerer erbalt neue . febr bebeutenbe Berftarfungen aus bem Abendlande. - Btolemais will aus Mangel an Ecbensmitteln fich ergeben, unter ber Bedingung freien Abzuges für die Befagung und fammtlicher Ginmobner. - Die Chriften begebren unbedingte Hebergabe auf Gnate und Ungnabe. - Gine gabireiche agvotische Rlotte ericeint vor Ptolemais, gerftreut die pifanifchen Schiffe und bringt Ueberfluß an Lebensmitteln in bie Stadt. - Graufamteit ber Dufelmanner gegen bie, auf einem driftlichen Fahrzeuge ju Gefangenen gemachten Pilger. - Außerordentliche Befeftigung bes drifflicen Lagers, bas nun balb einer beinabe unbezwingbaren Seftung nicht unähnlich ift. G. 129-137.
- 5.6—8. Waffenruhe mahrend bes Winters. Die tampfluftigen Chriften greifen noch während bes Winters das türkliche Lager an, erschlagen eine Menge Musclmanner und zichen fich hierauf ohne bedeutenden Berluft in ihr Lager zurud. Markgraf Conrad tommt mit mehreren Schiffen aus Tyrus an, schlägt die große ägpptische Flotte in die Flucht und erobert mehrere ihrer Schiffe. Grausamkeit, mit der die Pilger, besonders deren Weiber, das Bergeltungsrecht gegen die, auf der ägpptischen Flotte gefangenen

Muselmanner ausüben. — Große Beforguisse bes Sultan Salabins. — Deffen Schreiben an ten Kaliphen von Bagbab. — Ein Schmied aus Damascus verbrennt alle Belagerungsmaschinen ber Ehristen. — Murren in dem heere ber Pilger. — Gerechte, aber sehr schwere, mit großem Berluft verbundene Züchtigung eines Theils des Pilgerheeres wegen beffen Ungehorsams gegen seine Fürsten und Borgesesten. S. 137—144.

§. 8—10. Durch bie Anfunst ungemein zahlreicher Pilgerschaaren aus bem Abendlande wird der Berluft des Pilgerhecres mehr als dreisach ersett. — Uneinigkeit unter den Christen. — Mehrere mißlungeme Bersuche der Christen, das türtische heer zu einer Hauptschlacht zu zwingen. — Oeftere und heftigere Bestürmung der Stadt Ptolemais. — Sämmtliche, mit großen Kosten und von ungeheurer Größe auf das neue erdauten Belagerungsmaschinen werden abermals durch griechisches Feuer von den Türken zerflört. — Wegen einer ganz ungewöhnlichen strengen Kälte des Winters werden die Feindseligkeiten auf beiden Seiten eingestellt, worauf Saladin sein heer die auf das nächstommende Frühjahr entläßt. S. 144—153.

#### Siebenter Abichnitt.

Befchluß ber Gefchichte ber fprifch-driftlichen gurftenthumer bis auf bie Antunft ber Ronige von Frantreich und England in Sprien.

- 5. 1—4. Schweigenbe Rube ber fich allen Laftern ergebenben Pilger in ihrem Lager mahrend bes Binters. — Große Roth ber Christen, zuerst burch Theuerung und endlich ganzlichen Mangel an Lebensmitteln. — Ein Berfuch, ben Rönig Guido mit bem Markgrafen Courad auszusöhnen, mistlingt. — Tod ber Königin Spbilla. — Der Markgraf behauptet, daß Guido's Recht zur Derrschaft mit bem Tode seiner Gemahlin erloschen sei, und strebt nun selbst nach ber Krone von Jerusalem. S. 153—160.
- 5. 4-6. Zfabella, Schwester ber verftorbenen Königin Spbilla, trennt sich von ihrem Gemahl, bem Honfroi von Toron. Zufolge einer von ihr eingereichten Rlagschrift auf Ehescheibung wird ihre Ehe mit Honfroi von bem von dem Bischofe von Ptolemais niedergesetten geistlichen Gericht für ungültig erklärt, und Markgraf Conrad mit Isabellen von dem Bischose von Beauvais getraut. Ban diesem Augenblide an betrachten die weisten fürften und alle Ritter den Conrad, weil nun Gemahl der Prinzessin

Ifabella, ber füngern Tochter Amalariche, ale rechtmäßigen Rönig von Berufalem. S. 160-163.

\$. 6-7. Hungersnoth und mörberische anstedende Arankheiten in dem Lager ber Pilger. — Biele entweichen heimlich aus dem Lager und suchen in ihre heimath zurückzukehren. — Immer größer werdende Unzufriedenheit des heeres mit seinen Fürsten. — Das gegenseitige Vertrauen zwischen dem gemeinen Ariegsvolt und deffen Anführern scheint unwiederbringlich verloren. — Die gewisse Nachricht von der baldigen Ankunft des Königes von Frankreich, dessen Seneschall so eben angesommen war, beruhiget wieder das heer und verhindert dessen nicht ohne Grund schon zu befürchtende völlige Auflösung. S. 163—168.

#### Achter Abschnitt.

Aufbruch bes frangösischen und englischen Pilgerbeeres. — Aufenthalt ber beiben Könige Philipp August und Richard in Sicilien.

- S. 1—5. Thronbesteigung Richards nach bem um blese Beit, nur einige Monate noch früher erfolgten Tobe Heinrichs II. Judenversolgung in England. Tod bes Königes Wilhelm von Sicilien und der Königin Elisabeth in Frankreich. Aufbruch der französischen und englischen Pilgerheere am Ende Junius 1190. Philipp August und Richard auf der Ebene von Bezelai. Berschiedene Berordnungen der beiden Monarchen zur Aufrechthaltung der Jucht auf dem Marsch der Pilgerheere, sowohl zu Lande als auch zu Wasser. S. 168—177.
- \$. 5—7. Mit einanber vereint ziehen Philipp August und Richard die Rhone hinab. Bei Lyon trennen sich die beiden Deere; das französische zieht nach Genua, das englische nach Marseille. Bei Messina sollen beide Heere sich wieder mit einander vereinigen. Krantheit des französischen Königes in Genua. Die große, nach Marseille bestimmte englische Flotte wird von einem hestigen Sturm zerstreut und an die Küsten von Portugal verschlagen. Auf vierundzwanzig gemietheten großen und wohlausgerüsteten Schiffen segelt Richard von Marseille nach Messina. Ungemein langsame Neeressahrt des Königes. Am 16. September landet Philipp August auf Schiffen, die er in Genua gemiethet hatte, bei Messina. Benige Tage darauf tommt auch Richard an und hält mit der größten Pracht seinen seierlichen Einzug in die Stadt. S. 177—182.
- §. 7-10. Saufige, aber eben fobalb wieder beigelegte als ent-

Streit mit bem Könige Tankred von Sicilien. — Gewaltthätigleiten und übertriebene Forderungen des Königes von England. — Furchtbarer und allgemeiner Aufftand der Sicilianer in Messina gegen die Engländer. — Die Statt wird von Richard mit Sturm genommen und anfänglich gleich einer eroberten seindlichen Stadt sehr hart behandelt. — Friede mit den Einwohnern von Wessina. — Die Bekanntmachung der bevorstehenden Bermählung Richards mit Berengaria, der Tochter des Königes von Ravarra und die damit verbundene Bersohung der, schon vor einigen Jahren mit Richard verlodten Prinzessin Alix, Schwester des Königes von Frankreich, entzweit auf bas neue wieder die beiden Königes. S. 182—190.

5. 10—11. Friede mit Canfred. — Richard besucht ben König von Sicilien in Catania. — Geheime, auf die Gefinnungen Philipp Augusts beziehende Mittheilung Tanfreds an Richard. — Schredliche Erbitterung Richards und aller Engländer gegen den König von Frankreich. — Beibe Könige werden wieder mit einander ausgesöhnt. — Absindung der Prinzessin Alix, wodurch Richard aller, gegen dieselbe früher eingegangenen Berbindlichkeiten entbunden wird. S. 190—195.

#### Rennter Abichnitt.

Abfahrt ber beiben Ronige nach ben Ruffen Syriens und Eroberung ber Infel Cypern burd Ronig Richarb.

6. 1-4. 2m 10. Mara 1191 verläßt bie frangofifche Rlotte ben Safen von Deffina. - Antunft ber Ronigin Gleonora von England mit ber Braut ibres Sobnes, ber Pringeffin Berengaria von Ravarra. - Am 10. April lichtet auch bie große, aus 200 Schiffen bestehende englische Rlotte bie Anter und überschifft bie Meerenge von Meffing. - Ein fürchterlicher Sturm gerftreut bie englische Flotte. - Drei ber größten Schiffe icheitern an ber Rufte von Cypern vor bem Safen von Limafol. - Das Schiff, bas ben Ronig führt, fteuert nach Ereta und hierauf nach Rhodus. - Sier vereinigen fich wieber bie meiften, burch ben Sturm gerftreuten Schiffe, aber Richard erfrantt und tann erft nach gebn Tagen bie Kahrt wieber fortfeten. - 3faat ber Comnene beberricht, unter bem Titel eines griechischen Raifers, Die Infel Copern. - Deffen icon lange bauernbe Feinbfeligfeiten gegen alle nach Palaftina wallenbe Pilger. - Much bie Dannichaft ter Schiffe, welche an ber Rufte ftrandeten, wird von 3faat mit gleicher vollerwiderrectlicher Barte behandelt. - Ifaats Falfcheit und Arglift gegen bie Braut bes Roniges und beffen Schwefter, bie verwittwete Ronigin Johanna, beren Schiff ebenfalls burch ben Sturm an bie Rufle von Copern war getrieben worben. - Balb barauf fommt Richard mit feiner ganzen Flotte vor Limafol an, bemächtigt fich ber Stadt und ihres Safens und schlägt bas zahlreiche griechische heer in die Flucht. — Ungemein reiche Beute ber Engländer in dem Lager des Raisers. S. 195—203.

- 5. 4—7. Ankunft tes Königes Guido mit seinem Bruber Gottsteb und mehreren andern Großen aus Palästina auf der Insel Eppern. Freundlicher Empfang von Seite des Königes. Richards seierliche, mit der größten Pracht vollzogene Bermählung mit Berengaria. Isaal bittet um Frieden, ten er auch, obgleich unter sehr harten und demüthigenden Bedingungen erhält. Isaal entweicht des Rachts heimlich aus dem englischen Lager und beginnt auf das neue den Krieg. Alle sesten Städte, Burgen und Schlösfer auf Eppern werden schnell nach einander von den Engläudern erobert. Richard schieft den Isaal, der kich auf Gnade oder Ungnade ergeben muß, nachdem er ihn seiner Perrschaft über Eppern für verlustig erkärt hat, in Fesseln nach Tripolis, und die damals ungemein devölkerte, fruchtbare und reiche Insel wird nun eine reiche Domaine des englischen Königes. S. 203—207.
- \$. 7. Rach einem Aufenthalt von nicht ganz vier Bochen verläßt Richard mit seiner Flotte wieder Eppern und segelt nach Ptolemais. Markgraf Conrad gestattet ber englischen Flotte nicht die Einfahrt in den hasen von Tyvus. Merkwürdiges Seegesecht auf der Fahrt nach Ptolemais, zwischen Sydon und Berptus, mit einem großen, zahlreich bemannten türkischen Schiffe. S. 207—212.

#### Behnter Abschnitt.

Landung ber Englander bei Ptolemais. — Fortfegung ber Belagerung biefer Stadt und endliche Eroberung berfelben.

5. 1—4. Richards triumphirender Einzug in das driftliche Lager vor Ptolemais. — Enthusiastische, alle Begriffe übersteigende Berehrung und Anhänglichleit der Pilger aller Rationen an den Rönig von England. — Schreden, den die Runde von Richards Ankunft unter, den Muselmännern verdreitet. — Richards verschwenderische Freigebigkeit gegen die Pilger wird die erste Beranlassung zum Unfrieden zwischen beiden Monarchen. — Die Belagerung der Stadt macht immer bedeutendere Fortschritte. — Ein von Philipp August unternommener Sturm auf Ptolemais mislingt blos deswegen, weil Richard und bessen Engländer keinen Antheil daran nehmen. — Immer steigende und bitterer werdende Spannung

# zweiten Zeitlaufes

zweiundbreißigfter Zeitraum.

Bo n

ber Thronbesteigung Kaiser Friedrichs 1. 1152 bis zum Ende des dritten Kreuzzuges 1192.

## Dritte Abtheilung.

Sefchichte des britten, von Raifer Friedrich und den beiden Königen von Frankreich und England unternommenen Rrengzuges.

#### Einleitung\*).

1. Nichts war seit dem unglücklichen Kreuzzuge König Konrads des Dritten und Ludwig des

<sup>\*)</sup> Die Quellen zu der Geschichte des britten, von Kaiser Friedrich I. und den Königen von Frankreich und Engsland (Philipp August und Richard I.) angesührten Kreuzzuge sind folgende. Zuerst müssen wir jedoch des merken, wie sehr es zu bedauern ist, daß die Geschichte des Königsreiches Jerusalem von dem Erzbischofe Wilshelm von Tyrus, der an Reichhaltigkeit, Schärse des Urtheils, Klarheit und Eleganz des Vortrages alle alten Geschichtscher der Kreuzzüge weit übertrifft, schon wenige Jahre vor dem Falle der heiligen Stadt sich endiget. Diesen großen Verlust ersetzt doch einigers maßen Dugo Plagon, der Fortsetze der Geschichte

Siebenten von Frankreich in den Gemüthern aller abendländischen Völker und deren Beherrscher entschiedener und fester gewurzelt, als eine völlige, und wie man hätte glauben sollen, gar nicht mehr zu überwindende Abneigung gegen jeden fernern kriesgerischen Jug nach dem Orient. Die Erinnerung an die unermeßlichen Summen, die man fruchtlos vergeudet hatte, und den ungeheuern, Europa merkbar entvölkernden Verlust von Menschen, und den besammernswerthen Tod so vieler, durch Geburt, Versmögen und Tapferkeit ausgezeichneter Ritter, die ihrem Vaterlande noch so viele und so große Dienste hätten leissten können, schwebte noch zu lebendig vor jeder Seele\*),

bes Erzbischofes Wilhelm. Plagons Werk findet fic in Dücanbe und Marthenene Sammlung alter Manuscripte. — Jacobi de Vitriaco Hist. Hierosol. bet Bongars in den Gestis Dei per Francos. — Marini Sanuti Torselli, Secreta fidelium crucis. Marinus Sanudo blühete in der ersten Sälfte des vierzehnten Jahr= bunderts. — Radulf Coggeshal Chronicon terrae sanctae. — Tageno, Descriptio expeditionis Asiaticae in Turcas Imperatoris Friderici I. — Speculum Historiale a Vincentio praesula Bellovacensi; in bem IV. Banbe ber Bibliotheca mundi. — Radulphus, de Diceto imagi-, nes historiarum (v. 3.1148 — 1200). In Empftens Sammlung alter englischer Geschichtschreiber. — Chronicon Joannis Bromston. Diese endiget mit bem nach Ende des dritten Kreuzzuges erfolgten Tode bes Königes Richards I. von England. — Matth. Paris, Historia anglica major. (v. 3. 1066 bis 1259). Edit. Will. Wats. Lond. 1684. — Guillelmi Neubricensis Libri V. de rebus anglicis sui temporis (v. 3. 1066 bis zum 3. 1197). — Rogerii Hovedeni Annales rerum anglicarum. — Die neueren Geschichtschreiber ber Kreuzzüge find schon so berühmt und so allgemein bekannt, daß es bochft überflüssig ware, ihrer trefflicen Werte hier noch zu erwähnen.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich auch noch bas Andenken an bie Unguverläßigkeit ber driftlich sprischen Fürsten, wie auch

als daß darin ein, auch nur entfernte Gedanke an äbnliche Unternehmungen noch Raum batte finben können. — 3mar murben um diefelbe Zeit bie Vilgerfahrten nach bem beiligen gande immer baufiger und gablreicher. Die Sicherheit und Bequemlichkeit. mit welcher jest die Pilger, fobald fie auf ber fy= rifden Rufte gelandet hatten, burch die driftlichen Staaten, und zum Theile felbft unter bem Beleite ber tapfern, ben Ungläubigen fo furchtbaren Tempel = und Johanniterritter, nach Jerusalem aelangen, auch alle übrigen beiligen Orte gang gefahrlos besuchen konnten, ermunterte gang ungemein und besonders die frangosische und englische Ritterschaft ju folden frommen Vilgerreifen, und bald geborte es fogar zur Ritterehre, wenigstens einmal in bem Leben an dem Grabe Des Erlofers gebetet zu ba-Rudem famen die Bornebmften folder Vilger, ben. Fürften, Grafen und herren gewöhnlich mit einem febr zahlreichen gewaffneten Gefolge an, aber bemungeachtet suchten fie boch, nur mit geringer Ausnahme, fich ftets einem ernfthaften Rampfe gegen die Ungläubigen zu entziehen \*). Reinen zog eine

an die Falscheit und Treulosigkeit der Pullanen, und beren tückische und feindseligen Gesinnungen gegen ihre nach Palästina kommenden abendlandischen Brüter.

<sup>\*)</sup> Als 3. B. Herzog Heinrich ber Löme in dem Jahre 1171 in Begleitung mehrerer Bischöse, Aebte und vieler ansberen Geistlichen, wie auch einer noch weit größeren Anzahl von hohen und niedern Basallen, Fürsten, Grafen, Rittern und Kriegestnechten eine Pilgersahrt, wozu er sich durch ein Gelübbe verdindlich gemacht hatte, nach dem heiligen Lande unternahm, belief sich sein gesammstes Gesolge auf mehr als 12,000 Köpfe; und obgleich die Christen in Palästina und besonders die Tempels und Johanniterritter gleichsam mit einander wetteiserten, dem Herzoge alle nur mögliche Ehre zu erweisen und diesen mächtigen Fürsten für ihr Interesse zu gewinnen.

Rönige und Fürsten, Grafen und Herren nichts weniger als sparsam; zum Geben waren ihre Hände stets geöffnet, und namentlich schiete König Heinrich II. von England den Tempelrittern von Jerusalem sehr große, für die damaligen Zeiten wahrhaft ungeheure Gelbsummen \*); aber noch etwas Weiteres zu thun war keiner gesonnen; und die Antwort, welche die palästinischen Bischöfe und Abgeordneten besonders von den europäischen Großmächten erhiel-

Ronigreiche bem vermeintlichen Intereffe ihrer Orben, beren immer zunehmenden ungerechten Unmagungen, ja selbft perfonlichen Leibenschaften zum Opfer zu bringen. War es nicht ber Großmeifter bee Johanniterorbens, Gerbert Affalit, welcher, blos aus schändlicher Sabsucht und um feiner ftolgen Prachtliebe und Berschwendungesucht Genuge zu leiften, ben Konig Amala= rich zu jenem gottlosen, unverantwortlichen Treubruch gegen den Sultan von Aegypten berebete, wodurch alle Bortheile, die man ichon errungen hatte, und in dem Bundniß mit Aegypten noch hatte gewinnen konnen, nicht nur für die Chriften auf immer verloren gingen, fon= bern auch noch gerade ber größte bamalige Feind ber Christen, ber Athabet von Damascus nämlich, einen ungeheuern Zuwachs von Macht erhielt? Endlich mar es auch des Großmeisters der Templer, des Honfroi von Toron leibenschaftlicher Saß gegen ben Kürften Raimund von Tripolis, wodurch jene für die Christen so verderbliche Schlacht bei Tiberias, und in Folge berselben der Verluft der beiligen Stadt und ber Untergang bes Ronigreiches berbeigeführt murden.

\*) Sie sollten ein Sühnopfer seyn, das Heinrich dem Ansbenken des, obgleich ohne sein Wissen und Willen von zweien seiner Ritter ermordeten Erzbischoses von Canters dury weihete; übrigens waren sie so bedeutend, daß man damit nicht nur die zerfallenen Mauern von Jerusalem wieder ausbessern und ausbauen, sondern auch bald darauf senes zahlreiche Heer, das dei hittin seinen Untersgang sand, und welches das zahlreichse war, welches das Königreich seit seiner Gründung hatte ausstellen können, anwerden und besolden konnte.

ten, war gewöhnlich: daß ihre eigenen Angelegenheiten und das Wohl ihrer eigenen Staaten es ihnen nicht erlaubten, einen fie auf lange Zeit aus ihren Staaten abwesend erhaltenden Feldzug jenseits des Meeres nach bem fernen Orient zu unternehmen.

2. Aber besto größer und unerwarteter mar auch jest die Beranderung, die ploglich und gleichsam wunderbarer Beise in allen Gemuthern vorging, als gang unverhofft von ben ichredlichen Ungludsfällen, die bas Ronigreich Jerufalem und die beilige Stadt trafen, eine Nachricht nach ber andern, und immer trauriger und verhängnisvoller in Europa ankam. Schon die Runde von ber verlornen, Die gange Dacht bes Ronigreiches vernichtenben Golacht bei Tiberias erschütterte auf das beftigfte jede driftliche Seele, und auf den Papft Urban den Dritten machte fie einen fo schmerzhaften Gindrud, bag er auf der Stelle erkrankte und zwei oder drei Tage barauf aus Gram barüber ftarb\*). Aber noch weit beftiger und fturmischer ward die Bewegung in ben Gemuthern, als bald barauf fogar auch bie Runbe von dem Kalle der beiligen Stadt im Abendlande

<sup>\*)</sup> Was den Papst bei diesem Unfalle sehr gebeugt haben soll, war eine jener oft höcht sonderbaren Jusammen=stellungen, die gewöhnlich eine Geburt sehr geängstigter Phantasien sind, und die, obgleich an sich unbedeutend und werthlos, dennoch ein ohnehin schon wundes Serz oft ungemein schmerzhaft und blutig drücken. Er erin=nerte sich nämlich, daß gerade der Papst, unter dessen Pontificat die Christen die heilige Stadt Jerusalem erosberten, Urban der Zweite geheißen habe, mithin sein Namensgenosse gewesen sey, und daß nun unter ihm, dem dritten Urban, die heilige Stadt in Folge jener mörderischen verhängnisvollen Schlacht bei Hittin wieder von den Ungläubigen erobert zu werden in Gefahr stünde, und wahrscheinlich wirklich erobert werden würde.

wahrhaft driftliche Theilnahme an der Erhaltung des Königreiches Jerusalem nach Palästina, sondern blos entweder das fromme Verlangen, unserm göttlichen Erlöser an dessen Grabe die ihm gebührende Huldigung darzubringen, oder auch und zwar größtentheils die zuversichtliche Hossnung, früher begangene schwere Frevel und Verbrechen durch eine solche, mit mancherlei Mühseligkeiten und Unkosten in ein so entserntes Land verbundene Wallsahrt in dem Buche des Weltrichters wieder zu tilgen, war gewöhnlich der einzige Beweggrund dieser jest immer

so ließ er, von beffen Tapferfeit und friegerischem Ruhme fich das Gerücht auch schon im Drient verbreitet batte, fich beunoch nicht bewegen, einem Kampf gegen bie Ungläubigen fich zu unterziehen. Er beanuate fich blos, bie Rirche zum beiligen Grabe prachtvoll zu schmuden und reichlich zu beschenken, auch den Templern und Johannitern febr bedeutende Gelbsummen zu überlaffen, wofür fie Grundflude taufen und aus beren Ertrag in Kriegszetten Söldner anwerben und unterhalten follten. Selbft in der beiligen Stadt hielt sich Herzog Heinrich nur wenige Tage auf. Seine Pilgerfahrt hatte zwar, von bem Tage an, an welchem er seine Staaten verließ, bis zu jenem, an bem er wieber in Braunschweig einzog, die Dauer von einem gangen Jahre gehabt; aber ben größ= ten Theil dieser Zeit brachte er theils auf seiner Reisel, bie er nur in furgen Tagmarichen machte, theils auch in verschiebenen driftlichen Städten zu, in Antiochien, Tarfus zc. und gang vorzüglich in Conftantinovel. Selbft in dem Lande des Sultans von Joonium, das er langfam burchzog, verweilte er um fo lieber einige Zeit, ba ber Sultan ibn febr freundlich batte begrüßen laffen, auch mit mehreren seltenen, schönen Geschenken, und uns ter diesen mit zwei zahm gemachten Leoparden erfreuet batte. Und so war nun, wie viele vorhergegangenen, and diese, mit so ungeheuerm Aufwande und so vielen fampffähigen und fampfluftigen Rittern und Kriegeleuten unternommene Wallfahrt für die Befestigung des driftlichen Königreiches in Palästina auch nicht von dem allermindeften Nugen.

häufiger werbenden Pilgerfahrten. — Ueberhaupt, wie es scheint, mar man in bem Abendlande in Beziehung auf bas driftliche Ronigreich von Valaftina in einer gang eigenen fonderbaren Täuschung befangen. Durch die wunderbare Gulfe namlich, welche Gott den ersten Kreuxfahrern und beren unmittelbaren Nachfolgern fo oft gefendet hatte, glaubte man fich berechtiget, das fleine Ronigreich, tros beffen, es von allen Seiten umlagernden Feinden, um fo mebr fich felbft überlaffen zu burfen, ba ja Jefus Chriffus felbst ber eigentliche, mabre Ronig von Berufalem fen. Diefem jum Theil frommen Babne ift es baber hauptfächlich zuzuschreiben, bag, als bei der immer mehr anschwellenden und furchtbar werbenden Macht Saladins auch bie Gefahr für bas driftliche Königreich immer größer und bas Bedurfniß einer schleunigen Hulfe aus bem Abendlande mmer dringender ward, und nun Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte, Templer = und Johanniter= ritter, ja endlich der Patriarch felbst, um schleunige Sulfe flebend, alle Lander Europa's durchwanderten, fie bennoch nirgends gunftiges Gebor fanden. Die Templer hatten fogar jest schon in den meisten europaischen Reichen einen Theil des ihnen anfanglich geschenkten Butrauens verloren; benn als einige Dieser Ritter in ber nämlichen Ungelegenheit auch in England, obgleich ebenfalls fruchtlos, angekommen waren, foll nachber Konig Beinrich II. fich über sie geäußert haben : "Diese Leute (nämlich die Templer) suchen boch bekanntlich ftets blos ihre eigenen Bortbeile \*)." Mit Gelbunterflugungen maren amar

<sup>\*)</sup> Diesen Vorwurf hatten zum Theile die Templer = wie auch Johanniterritter wirklich verdient; denn, — wieman sich aus der Geschichte des Königreiches Jerusalem erinnern wird, — hatten sie öfters sich sogar nicht gescheut, die Ruhe und Einigkeit in der Kriche und in dem-

Rönige und Fürsten, Grafen und Herren nichts weniger als sparsam; zum Geben waren ihre Hände stets geöffnet, und namentlich schifte König Heinzich II. von England den Tempelrittern von Jerussalem sehr große, für die damaligen Zeiten wahrhaft ungeheure Geldsummen \*); aber noch etwas Weitesres zu thun war keiner gesonnen; und die Antwort, welche die palästinischen Bischöfe und Abgeordneten besonders von den europäischen Großmächten erhiels

Ronigreiche bem vermeintlichen Intereffe ihrer Orben, beren immer zunehmenden ungerechten Unmagungen, ja felbft perfonlichen Leibenschaften zum Opfer zu bringen. War es nicht ber Großmeifter bee Johanniterorbens, Berbert Affalit, welcher, blos aus ichandlicher Sabsucht und um feiner folgen Prachtliebe und Berschwendungssucht Genuge zu leiften, ben Rönig Amalarich zu jenem gottlosen, unverantwortlichen Treubruch gegen den Sultan von Aegypten beredete, wodurch alle Bortheile, die man ichon errungen hatte, und in bem Bundniß mit Megypten noch hatte gewinnen fonnen, nicht nur für die Christen auf immer verloren gingen, son= bern auch noch gerade ber größte damalige Feind ber Christen, ber Athabet von Damascus nämlich, einen ungeheuern Zuwachs von Macht erhielt? Endlich war es auch des Grofmeisters der Templer, des Honfroi von Toron leidenschaftlicher haß gegen den Fürsten Raimund von Tripolis, wodurch jene für die Christen so verderbliche Schlacht bei Tiberias, und in Kolge derselben der Verlust der beiligen Stadt und der Untergang bes Rönigreiches berbeigeführt murben.

\*) Sie sollten ein Sühnopfer seyn, das heinrich dem Anbenken des, obgleich ohne sein Wissen und Willen von zweien seiner Ritter ermordeten Erzbischoses von Canterbury weihete; übrigens waren sie so bedeutend, daß man damit nicht nur die zerfallenen Mauern von Jerusalem wieder ausbessern und aufbauen, sondern auch bald darauf senes zahlreiche heer, das dei hittin seinen Untergang sand, und welches das zahlreichste war, welches das Königreich seit seiner Gründung hatte ausstellen können, anwerben und besolden konnte. ten, war gewöhnlich: daß ihre eigenen Angelegensbeiten und das Wohl ihrer eigenen Staaten es ihnen nicht erlaubten, einen fie auf lange Zeit aus ihren Staaten abwefend erhaltenden Feldzug jenseits des Meeres nach bem fernen Orient zu unternehmen.

2. Aber besto größer und unerwarteter mar auch jest die Veranderung, die ploglich und gleichsam wunderbarer Beise in allen Gemuthern vorging, als gang unverhofft von ben schredlichen Ungludsfällen, die das Königreich Jerusalem und die bei-· lige Stadt trafen, eine Rachricht nach ber andern, und 'immer trauriger und verhängnisvoller in Europa ankam. Schon die Runde von ber verlornen, Die gange Macht bes Ronigreiches vernichtenben Schlacht bei Tiberias erschütterte auf bas beftigste jede driftliche Seele, und auf den Papft Urban den Dritten machte fie einen fo schmerzhaften Gindrud, daß er auf der Stelle erfrankte und zwei oder brei Tage barauf aus Gram barüber ftarb\*). Aber noch weit heftiger und fturmischer ward die Bewegung in ben Gemuthern, als bald barauf sogar auch die Runde von dem Kalle der heiligen Stadt im Abendlande

<sup>\*)</sup> Was den Papst bei diesem Unfalle sehr gebeugt haben soll, war eine sener oft höchst sonderdaren Zusammenstellungen, die gewöhnlich eine Geburt sehr geängstigter Phantasien sind, und die, obgleich an sich unbedeutend und werthlos, dennoch ein ohnehm schon wundes herz oft ungemein schmerzhaft und blutig drücken. Er erinnerte sich nämlich, daß gerade der Papst, unter dessen Pontisicat die Christen die beilige Stadt Jerusalem erosderten, Urb an der Zweite geheißen habe, mithin sein Namensgenosse gewesen sey, und daß nun unter ihm, dem dritten Urban, die heilige Stadt in Folge sener mörderischen verhängnisvollen Schlacht bei hittin wieder von den Ungläubigen erobert zu werden in Gefahr stünde, und wahrscheinlich wirklich erobert werden würde.

ankam. Jest zeigte es fich beutlich, daß bas kleine driftliche Konigreich in Palastina, trot bem bisberigen Leichtsinn der Abendlander, bennoch bie größte , gemeinfame Nationalangelegenbeit aller driff. lichen Bolter und beren Beberricher fen. Gin allgemeines Rlaggeschrei erfüllte Europa von einem Ende bis zum andern, und der Rammer über den Verluft ber beiligen Stadt und ber vielen anderen beiligen Orte ward durch gegenseitige klagende Mittheilung immer noch bober, bie und da felbst auf einen furchtbaren Grad gesteigert. Scham, Reue, Gewiffensangft, Born und Buth und bie beftigften Gemuthebewegungen burchfreugten fich, und erzeugten Erscheinungen, wovon bis dabin die Beschichte fein Beispiel fannte. Aber auch Ronige. Kürsten und herren machten sich jest die bitterften Bormurfe, bisher mit fo falter Theilnabmloffateit das von so vielen Feinden umgebene, anfänglich lange Zeit blos in ber Ferne, bann aber immer naber und furchtbarer bedrobete Ronigreich fo ganalich feinem bulflofen Buftande überlaffen ju haben. Um schmerzhaftesten, und zwar mit vollem Rechte, flagfe barüber Ronig Wilhelm von Sicilien. Folge eines, feit sechszig Jahren in dem königli= den Hause und dem ganzen sicilianischen Abel sich forterbenden Hasses gegen das Königreich Jerufalem und alle in Valaftina lebende Chriften batten Wilhelm wie auch feine Borfahren, und die gesammte ficilianische Ritterschaft, bem beiliaen Lande nie auch nur die mindefte Unterftugung gufließen laffen, fondern im Gegentheil fogar auch jede anderweitige fremde Sulfe ben bortigen Chris ften ju entziehen gefucht. Wenn tampfluftige Dilger, beren Weg nach Palaftina fie größtentheils über Sicilien führte, auf der Insel ankamen, fanben sie allda nie eine aute Aufnahme, nie irgend

eine Ermunterung, oder auch nur die geringste Unterstützung, im Gegentheil bemühete man sich vielmehr, ihre frommen Absichten zu vereiteln; entweder
daß man sie Jahre lang aushielt, und ihnen keine
Schisse zur Fortsetzung ihrer Reise gab, oder daß
der König sie in seine eigenen Diensten nahm, oder
auch sie zu bereden suchte, statt nach Palästina,
nach Spanien zu segeln, wo sie unter den Fahnen
der dortigen christlichen Könige im Rampse gegen
die Mauren sich vor Gott der nämlichen Verdienste
theilhaftig machen könnten\*). Dergleichen Erinne-

<sup>\*)</sup> Die Ursache bieses schon so viele Jahre bauernben, und . immer noch mehr fich verhärtenden Grolles war eine, einer ficilianischen Pringeffin vor ungefähr fechzig Jahren in Valästina, jedoch obne alles Verschulden der bortigen Chriften, zugefügte fcmere Beleidigung. Ronig Balduin I. nämlich, ben nicht felten große Gelbnoth hart bruckte, batte von bem Fürsten von Sicilien bie Fürstin Abelaide, die noch junge Wittwe des erst vor einigen Jahren gestorbenen Bergogs von Sicilien, zur Gemablin begehrt, und auch fogleich fie von bem regierenden Berzoge Roger, und zwar mit zuvorkommender Bereitwillig= feit erhalten. Abelaide war unftreitig damals die reichste Kürstin in dem ganzen Abendlande. Mit ungeheuern Reichtbumern - fieben Schiffe waren bamit angefüllt fam fie also in Ptolemais an, warb von bem Könige, mehreren Kürsten, ber gesammten Ritterschaft und bem aanzen Sofe auf das prachtvollste empfangen und noch am Abend beffelben Tages mit Balbuin vermählt. Aber faum waren die, mehrere Tage dauernden Vermählungs= feierlichkeiten vorüber, als Papft Paschal II. bes Rönigs neue Ebe, als eine ben unmittelbaren Geboten Gottes zuwiberlaufende Berbindung, für ungültig erklärte, und burch einen Legaten, ben er nach Jerusalem sandte, ben Rönig auffordern ließ, fich unverzüglich von seiner Gemablin zu trennen, und fie von fich und feinem Sofe zu entfernen. Balduin suchte durch den Patriarchen Ur= nulf von Jerusalem, ber fich gerabe um biefe Zeit in Rom befand, ben Bapft zur Nachsicht zu bewegen. Aber bieß lag außer bem Bereiche ber papftlichen Gewalt, benn

10

das Hauptbindernif der Ebe des Königes mar, daß def= fen erfte Gemablin, von der er fich batte scheiden laffen, noch am Leben war. Aber unbegreiflich ift es, daß, als Balbuin im Begriffe fand, fich eine neue Gemablin gu geben, weder der Patriarch noch irgend einer der palaftinischen Bischöfe den König gehörig belehrte und ihm begreiflich machte, daß er bei Lebgeiten feiner erften Gemah= lin, zu Folge eines, von Jefu Chrifto felbft, wie es das Evangelium bezeugt, ausbrudlich gegebenen Bebotes, keine andere ehelichen dürfe. Unwissenheit mochte allenfalls den König entschuldigen, aber nichts bessen Geiftlichkeit von dem Vorwurfe verfaumter beiliger Vflicht freisprechen. Länger als ein Jahr widerftand indeffen Balbuin allen Aufforderungen und Ermahnungen des Papftes. Erft als er in bem zweiten Jahre nach feiner Vermählung tödtlich erfrankte, benutte der Patriarch die= sen Augenblick, wußte das Gewissen des Königes immer mehr und mehr zu erregen, und bewog ihn endlich, ben gerechten Korderungen des apostolischen Stubles sich zu unterwerfen. Mit Genehmigung des Königes trat nun in Jerusalem unter bem Vorsibe bes Patriarden ein Concilium zusammen, bas nach furzer Untersuchung, ba die Sache von selbst rebete, die Che bes Königes für un= gultig erklarte und ein formliches Chescheidungsdecret erließ. Die unglückliche sicilianische Kürftin ward nun ohne weiteres wieder nach Palermo zurückgeschickt, und zwar ohne daß man im Stande gewesen ware, ihr von dem ungeheuer reichen Seirathegut, bas fie mitgebracht hatte, auch nur das mindefte zurudzugeben. Die über fie, unschuldiger Weise, getommene Schmach überlebte jedoch Adelaide nicht lange; aus Gram darüber farb sie schon in dem folgenden Jahre. Aber von diesem Augenblide an bemächtigte fich auch aller Gemüther, nicht blos unter ben Gliebern ber königlichen Familie, sonbern bei der ganzen sicilianischen Nation eine Abneigung und ein Widerwille gegen das Königreich Jerusalem und die dortigen Christen, der nach und nach immer tiefer wurzelte und eine Art von Nationalhaß ward, der bei jeder Gelegenheit sich auf das unfreundlichste und widerlichste kund gab. (Man sehe barüber den XXVII. Band der Fortses. Abschn. 18. S. 4 und 5.)

tet, die in den erschütterten Gemütbern, besonders als ber erfte gewaltige Eindruck noch nichts von feiner Rraft verloren batte, Scham und Reue erzeuate, und zwar eine Reue, die nichts weniger als unfruchtbar, sondern flets mit dem feften Entidlug verbunden mar, tein Opfer zu icheuen, um Die Berbrechen erfalteter Liebe wieder zu fühnen, und jenes beilige Land, bas einft Zeuge ber Restauration ber Menschbeit, bas beißt bes großen Wertes ber Welterlösung mar, unverzüglich wieder ben entweihenden handen ber Ungläubigen zu entreiffen. Diefer gemeinsamen Stimmung aller europäischen Bölker und ber jest in allen Ländern auf bas neue wieder erwachenden Kampflust gegen die Ungläubigen fam nun auch noch bas Bandelsintereffe ber füblichen frangofischen und italianischen Seeftabte nicht minder befordernd entgegen. Der Wohlstand berselben berubete zum Theil auf ihrem, seit ber Grundung bes driftlichen Reiches in Palaftina fich mit jedem Jahre immer mehr verbreitenden Sandel nach ber Levante; und ba bei ben jest so baufigen Ballfahrten nach bem beiligen Grabe Die vornebmen und reichen Vilger gewöhnlich die Reife gur See auf genuesischen, pisanischen und andern italianischen Schiffen machten; so war auch ber Gewinn, welchen die Fracht ber Ueberfahrt biefen Städten brachte, in manchem Jahre gang außerordentlich bedeutend. Aber mit dem Verlufte der beiligen Stadt und bem Untergange bes Rönigreiches gingen auch alle diese Bortheile, und besonders der bisber ungeftorte Verkehr mit den fprischen Sandels= platen für jene Städte verloren. Sobald fie alfo die Runde von dem Unglude der Christen in Palaftina erhielten, - und gewöhnlich maren fie Die Erften, zu benen biefe traurigen Nachrichten gelangten -, wandten fie fic an ben romifden Stubl, und

bestürmten den heiligen Vater mit den flehentlichsten Bitten um schleunige und fraftige Hulfe für das heilige Land.

3. Seit der Eroberung der heiligen Stadt waren die Kirche von Jerusalem und die junge Christenheit in Valafting bisber für alle Vapfte ein Gegenstand ber gartesten und väterlichsten Fürsorge gewesen; aber um so schmerzhafter und beugender mar für fie nun auch die betäubende Nachricht von den schrecklichen Gerichten Gottes, welche eben diese Rirche und Die ganze Chriftenheit im beiligen Lande getroffen hatten. Urbans III. Nachfolger, Gregor VIII., mar ein Mann von ftrengen Sitten, gottseligem Wandel, und bei großen Beiftesgaben und ausgebreiteter Belebrsamkeit boch von einfältigem Bergen und mabrbaft frommem, findlichen Sinne. Glübend von Gifer für die Sache Gottes ließ er durch papstliche Legaten alle Könige und Fürsten und beren Bölker zur Rettung und Befreiung des heiligen Landes auffor-Auf fein Gebot durchzogen überall Priefter und gottgefällige Monche bie Lander und predigten den Bolkern das Kreux; und die Wirkung Dieser Rreuzprediaten wurden dadurch noch ungemein verftarkt, daß der Erzbischof von Inrus und viele aus Valaftina flüchtige Chriften in den rührendften Erzählungen das Unglück der dortigen Christenheit auf das lebhaftefte schilderten, auch Bildniffe herumtrugen und verbreiteten, auf welchen Die schrecklichen Entehrungen der beiligsten Derter durch die Ungläubigen abgebildet waren, und deren Eindruck um so gewaltiger mar, ba fie unmittelbar zu ben Ginnen bes Volkes sprachen, diefes baber auch zu einer, wenn man so sagen barf, wabrhaft beiligen Buth entflammten \*). Gregor selbst eilte in Die mächtigern \*) So a. B. warb unter vielen anbern auch ein Bilb ber-

italianischen Seeftabte, fobnte bie, welche burch Bandelseifersucht einander feindlich entgegenstanden, wieder mit einander aus, und suchte auf Diese Beise ibnen nicht nur eine fraftige Theilnabme an bem Rreuzzuge möglich zu machen, sondern auch fie noch um fo mehr dazu anzutreiben und zu befeuern. Höchst merkwürdig ist ein von diesem Papste an Die gange abendlandische Chriftenbeit erlaffenes Schreiben. Aus jeber Beile beffelben athmet ein wohltbuender Beift achter Frommigfeit, aber auch ein ernfter Ginn ber Buffe und des findlichen Vertrauens zu bem 2Ubarmbergigen, sobald nur die Bolfer ibre Bergen mieder zu ihrem Gott befehren und fich beffen Beifandes murdig machen wollten. "Ihr babt gebort," faat ber Dapft, "welch ein ichrectliches Gericht bes Berrn über Jerusalem erging, ein Gericht, welches Uns fo febr betaubt, fo tief gebeugt und in einen folden grenzenlofen Jammer verfentt bat, bag Bir taum wiffen, was zu sagen ober zu thun sen, und Bir mit bem Propheten ausrufen möchten: Ach, baß meine Augen Thränenquellen wären, um Taa und Nacht die Erschlagenen in meinem Volke zu beweinen. Aber nicht blos die, jenes beilige Land bewohnenden Chriften fündigten, fondern auch, und vielleicht noch mehr, Wir felbft. Ueberall ift Streit, Baber und Aergerniß amischen Königen, Fürften und Stadten. Es ift, wie die Schrift fagt, teine Treue, teine Liebe, fein Wort Gottes mehr im Lande: fonbern Gottesläfterung, Lugen, Morden, Stehlen und Chebrechen baben überall überhand genommen und eine immer noch größere Blutschuld kommt nach ber Aber dennoch follen wir in unferm Rumanbern.

um getragen, auf welchem man einen muselmännischen Reiter erblichte, der auf dem heiligen Grabe ftand und sein Pferd auf demfelben ftallen ließ.

mer nicht verzagen, ober gar in Zweifel gerathen, als fonne Gott, ber im gerechten Borne über Die Menge ber Gunden Une fo bart ftraft, nicht burch Demuth und eine innige aufrichtige Reue wieder verföhnt merden. Darauf wendet alfo jest eure Bergen und gebt, ber Berganglichkeit alles Groifden eingedent, eure Guter dem Berrn, von dem ibr fe empfangen habt; ja, gebt ihm euch felbft. Bas ibr sonit obnebin verlieren mußtet, wird euch badurch erbalten und in bimmlischen Vorratbebäusern niedergelegt, wo es ber Roft nicht angreift und die Burmer nicht fressen. Nehmt also ben Augenblick ber Gnade mabr; errettet bas Land, wo einst die Quelle unseres Glaubens entsprang, und vergeft, wo der himmel ju gewinnen ift, alle anderen geringen irdischen 3mede." Dieses, apostolische Schreiben verfehlte in keinem Lande seine beabsichtigte wohltbatige Wirkung: am allerwenigsten in Frankreich und England, wo das Bolt icon teiner von Außen gegebenen Anreigungsmitteln mehr bedurfte. Indeffen mar es doch immer ein kostbares Del, das man nun ebenfalls noch in die, ohnebin icon überall boch auflodernden Klammen ausgoß. Leiber erlebte Gregor nicht den Erfolg feiner fo raftlos angestrengten Bemühungen. Schon nach einer febr furgen, etwas mehr als zweimonatlichen Regierung ftarb Gregor VIII. in Difa, als er faum die Burger biefer Stadt und beren Baupter mit jenen von Genua vollkommen wieder ausgesöhnt batte.

4. Sein Nachfolger, Elemens III., betrat mit derselben Beharrlichkeit die jest schon ziemlich geebnete Bahn seines frommen und erleuchteten Borsahrers. Wie bei den zwei ersten Kreuzzügen geschehen war, that also auch Elemens III. Er offnete für die Kreuzsahrer alle Gnadenschäße seiner

apostolischen Gewalt. Schape, bie nicht blos bie Seele bereichern, fonbern, obgleich unfichtbar, bod auch auf die Körper gewöhnlich die wohlthätigste und segensvollste Wirtung bervorbringen. einen fiebenfahrigen Gottesfrieden verfundigen. mit ber Drobung, daß ber Fluch ber Rirche einen Jeden treffen follte, ber mabrend biefer Beit feine Waffen gegen Chriften erheben murbe \*). Un bem Gifer bes beiligen Baters erglübete nun auch ber Gifer fammtlicher Carbinale ber romifchen Rirche. ftimmig ward von ihnen beschloffen, alle ihre Reichthumer dem herrn ju geben, bas beißt, fie jur Wiedereroberung des beiligen Candes ju verwenden; bas Rreug nicht blos zu predigen, sondern es auch felbft zu nehmen. Bon ben Geschenten und milben Gaben frommer Chriften nur fo viel zu ihrem eigenen Gebrauch zu nehmen, als bie Befriedigung blog ber bringenoften Bedürfniffe es erfordere, und endlich kein Pferd zu besteigen, fo lange das Land, auf welchem die Fuße des Herrn gestanden, von ben Füßen ber Ungläubigen entweihet werbe. Diese Begeisterung bes romischen Sofes theilte fich nun

<sup>\*)</sup> Dieser Gottesfriede bezog sich eigentlich auf die vielen einzelnen Burgberren und Ritter, die, sobald ihr wirkliches oder vermeintliches Interesse mit jenem ihres Nachbarn in Conslict gerieth, sogleich zu ihrem Schwert griffen, und deren daher unausbörliche Plackereien ihnen nicht nur unter einander selbst, sondern auch dem Landmanne höcht lästig waren, und jest in einer Zeit, wo, wie der heilige Vater es forderte, alle Gedanken und Kräste der Einzelnen wie ganzer Bölker auf einen weit höhern Iwed gerichtet seyn sollten, nur hemmend und störend dazwischen traten. Auf Könige und größere Reiche, deren allzusehr verwickelnden, höcht schwer auszugleichenden Verhältnisse oft einen Krieg unabwendbar machten, fand dieser von dem Papste verkündigte Gottesfriede, wie wir gleich seben werden, keine Anwendung.

auch bald ben Königen und Fürsten und beren Bolfern in allen abendlandischen Reichen mit. Schon im folgenden Jahre, und zwar gleich in ben erften Monaten beffelben (1188), vereinigten fich die Ronige von Frankreich und England, Philipp August und Beinrich II. auf einer Ebene bei Gifors, folichteten die unter ihnen noch obwaltenden Streitigkeis ten, machten burch feierliches Gelübde fich zu einer gemeinschaftlichen Beerfahrt nach dem beiligen Lande verbindlich und empfingen von den Bischöfen bas Kreuz, ber König von Frankreich aus den handen ber Erzbischöfe von Tyrus und Rheims, und Heinrich von England von den Erzbischöfen von Turus und Rouen \*). Dem Beispiele ber Konige folgten nun eine Menge Bischöfe, Fürsten, Grafen und Herren, und jeder Ritter, wenn anders noch nicht ber lette Funke von Ritterfinn in ihm erloschen war, brang fich zur Unnahme des Kreuzes berbei \*\*).

\*\*) Die vornehmsten und bedeutendsten dieser Fürsten waren ber Herzog von Burgund, Graf Philipp von Flanbern, Thibaut von Blois, Notrud von Perches unb

<sup>\*)</sup> Etwas früher, nämlich schon in bem verstoffenen Jahre, hatte Heinrichs II. ältester Sohn, der Graf Richard von Poitou, das Areuz genommen; welches an ihm um so mehr belobt und bewundert ward, da bei dem Alter und der zunehmenden Schwäche seines Vaters eine baldige Thronerledigung zu erwarten war. Bei dieser Unterredung auf der Ebene von Gisors machten beide Monarchen auch noch verschiedene Verordnungen, welche auf einen baldigen Ausbruch der Areuzheere deuteten, worüber sedoch Philipp August und auch Heinrich, wie man bald sehen wird, sich nicht wenig täuschten. So z. V. ward sest unter ihnen sestgesett, daß die verschiedenen Völkerschaften, welche sich zur Areuzsahrt vereinigen würden, durch die Farbe des Areuzes sich unterscheiden sollten. Für die Franzosen ward die rothe, für die Engländer die weise und für die Flandrer die grüne Farbe bestimmt.

Die ohnehin bis jest immer steigende Bewegung ward nun eine allgemeine Begeifterung, die fich auf alle Stände und Classen ber Ration, so wie auf iebes Alter und Gefchlecht ergoß. Monche verließen fest ibre Rlofter, Priefter ibre Rirchen, ber Bauer feinen Vflug und der Burger feine Werkstätte, und eilten fich unter den Fahnen der Kreuzfahrer einreiben au laffen. Weder Thränen einer trauernden Gattin, noch bie fläglichen Bitten eines Rindes fuchten jest ben Gatten ober Bater gurudzuhalten, im Begentheil murben fie von jenen nur noch mehr bazu ermuntert und mit Freuden gaben die Frauen ibren Schmud, ober mas ibnen nur immer bas toftbarfte und theuerste war, ber, um nur die Ruftungen ihrer Manner zu beschleunigen. Balb fragte man nicht mehr, wer mitzoge, sondern wer zuruckbleibe? und diese wurden nun ein Gegenstand ber allgemeinen Verachtung und bes bittersten Spottes und Hobnes \*).

5. Um auch den Armen eine Theilnahme an dem heiligen Kriege möglich zu machen, erließen die Könige von Frankreich und England eine Bersordnung, der zu Folge Jene, welche das Kreuz nicht genommen, von aller ihrer beweglichen und unbesweglichen Habe, so wie von ihren jährlichen Eins

Heinrich von Champagne. Auch die Anzahl der Bischöfe, die sest den Kreuzzug gelobten, und ihr Gelübbe ablegten, war nicht minder beträchtlich.

<sup>\*)</sup> So 3. B. schickte man ihnen Spindel und Wolle, und ließ ihnen sagen: sie möchten die Wassen bei Seite legen, und ja keine mehr tragen; aber dafür mit den Weibern desto fleißiger und emsiger spinnen. Auch in Volksliedern, die man auf den Straßen sang, ergoß sich der gewöhnlich sehr derbe Volkswiß mit Spott und Hohn in volkem Maße über dieselben.

kunften ben zehnten Theil für jene abgeben follten. Die bem herrn fich geweihet hatten, benen es aber an Mitteln fehlte, fich jur heerfahrt zu ruften. Man nannte biefe Steuer ben Salabin szehnten. In Frankreich war Niemand davon befreit. als blos die Monde des Cistercienser= und Carthauser= Selbst von den Beguterten unter ben Rreuxfahrern mart er erhoben; endlich mußten alle Rebnspflichtigen eidlich erflaren, daß fie die Steuer. redlich und ohne Rudhalt, gang nach dem Berhaltniß ihres Vermögens und ihrer Ginkunfte entrichteten. In England ließ jedoch König Beinrich ben Rreuxfabrern größere Begunftigungen zufließen. Erftlich befreiete er von der Steuer die Pferde, Die Bleibung und die Waffen der Ritter, wie auch die Pferde, Rleider und Bucher ber Beiftlichen, und alles andere Gerath, welches ihnen zur Verrichtung ihres geistlichen Amtes nothwendig war. Ferner wurden alle wallfahrende Ritter nicht nur von der Verpflichtung der Entrichtung des Saladinszehnten ausgenommen, sondern es ward auch sogar verordnet, daß biefen Rittern alles Geld, welches in Folge bes Steuergesets von ibren Untertbanen murbe erboben merden, lediglich zu ihrer Ausrüftung sollte eingelie= fert werden. Diese Begunftigung mard jedoch nicht den Bürgern und Landleuten zu Theil, die ohne Erlaubnig ihrer Herren bas Rreug genommen und Die Beerfahrt gelobt hatten; felbst in dem Falle, daß fie fich dem Rreugheere anschlöffen, murden fie bennoch zur Entrichtung ber Steuer angewiesen. Endlich ward auch noch verordnet, daß, wenn ein Kreugfahrer, bevor er sein Gelübde abgelegt, die Einfünfte seiner Guter verpfandet batte, Diese ibm von dem Jahre an, in welcher er fich zur heerfahrt rufte, wieder zufallen, und erft in den nachst folgenden Jahren dem Gläubiger zu Theil werden foll-

ten. Eben fo marb auch jedem Kreugfahrer gestattet, feine Ginfunfte , von welcher Art fie fenn möchten , por bem nächften Offerfeste, nach welchem bas Rreusbeer aufbrechen werde, auf drei Jahre zu verpfanden. Aber mertwurdig und febr icon ift auch noch ein anderer, von ben beiben Ronigen gemeinsam genommener Beidluß, wodurch den beguterten Rreugfahrern bas Recht benommen ward, über bas Geld, wie über alle andere Habe, Die sie auf die Kreugfahrt mitgenommen, testamentarisch zu verfügen, sondern in dem Falle, daß fie mabrend des Kreuzzuges fürben, follte ihre gange hinterlaffenschaft, worin fie auch bestunde, unter ihre jurudgebliebenen Seerge felben vertheilt, ober auch gum Beffen ber beiligen Unternehmung verwandt werden: ein Beweis, daß man jede Urt des Eigenthums, sobald es auf die Preugfahrt mitgenommen mard, ale ein Gott geweihtes Gut betrachtete, bas auf feine Beife bem Berrn wieder entzogen werden konnte. Bei ber Berfunbigung biefer, Die Ginrichtung bes Salabinszehnten betreffenden Berordnungen murden zugleich noch mehrere andere, auf den sittlichen Wandel der Christen fich beriebende Gebote erlaffen. Alles Fluchen Schwören ward strenge verboten, so wie auch bas Burfel - und Breispiel. Ferner sollte Niemand mehr, nach dem nächsten Ofterfeste, weder in Scharlad, noch in Zobelpelz oder andere kostbare Pelzwerken fich fleiden, auch jeden Tag, des Mittags, nicht mehr ale zwei Gerichte auf feinem Tifche haben, indem durch üppige Gelage und Unmäßigkeit bas Gebet um gottlichen Beiftand vereitelt murbe. Aber gang besonders gebot auch Konig Beinrich den Rreugfahrern, jede Unzucht, ja felbst den blogen Schein derselben zu meiden; daber es auch Niemand erlaubt fenn follte, Frauen mitzunehmen, bochftens bloß eine zu Fuß gebende Bascherin, beren ganzes De-

fen feinen Berbacht einflößen konnte. Der Galabinszehnte ward, bei bem bamals allgemein berrichenben Enthusiasmus, mit ber größten Bereitwilligfeit entrichtet, und der Ertrag mar fo bedeutend, daß man gablreiche arme Pilgerschaaren ausruften und jedem diefer armen Vilger das für zwei Jahre nothige Gelb, nebft andern Bedurfniffen geben tonnte. Rein Rreugfahrer zweifelte jest mehr an dem gludlichen Erfolge Diefes Rreuzzuges, und alle febnten fich nach dem Beginnen beffelben. Aber diesem frommen Verlangen ber Bolter entsprachen weber ber König von Frantreich noch Seinrich von England. Wirrniffe mancherlei Art, blutige, zwischen ihren machtigern Bafallen ausgebrochene Febben, Emporungen ber Sohne Heinrichs gegen ihren Bater, und endlich Krieg unter ben beiden Konigen felbft, zwar burch furgen Waffenstillftand ofter unterbrochen, aber nie zu einem entscheidenden, den Frieben wieder berftellenden Resultat führend, hielten die beiden Monarchen noch über zwei Jahre in ihren Staaten gurud \*), und mancher fromme Wallfahrer fab nun mit tiefem Rummer, daß all bas Geld, bas burch jene Steuer war gesammelt worden, ftatt zu Ruftungen gegen bie Feinde Chrifti ju bienen, ju endlosen blutigen Bandeln unter ben Christen selbst verwendet mard.

6. Gleichen Enthusiasmus wedte der papstliche Aufruf zur Sulfe des heiligen Landes auch in allen

<sup>\*)</sup> Bon allen diesen Ereignissen, besonders von den traurigen Verhältnissen zwischen Heinrich und seinen Söhnen, sowie zwischen ihm und dem Könige von Frankreich
eine umständliche Erwähnung zu machen, wurde hier
zweckwidrig seyn; erst in der nun bald wieder folgenden
Geschichte Frankreichs und Englands wird umständlidere Sprache davon seyn.

übrigen Landern Europa's. Ueberall eilten por Allen fammtliche, in allen europäischen gandern gerftreu-Templer = und Johanniterritter nach ben verschiedenen Seebafen, um fich ohne Zeitverluft nach bem Drient einzuschiffen und bort fich auf jenen Voften zu begeben, mobin einen jeden die erfte und beiligste feiner Ritterpflichten jest rufen murbe \*). Much fammtliche italianischen Seeftabte ruftet en Klotten und Beere aus, und in den nordischen Ronigreichen nahmen febr viele fubne, besonders banische und frieslandische Seefahrer bas Rreug, rufteten Schiffe aus, um ungefaumt unter eigenen, aus ihrer Mitte gemählten Unführern ben Chriften in Valaftina zu Gulfe zu eilen. Aber allen fam ber König Wilhelm II. von Sicilien zuvor. Sich wohl bewußt, an dem Berluft ber beiligen Stadt nicht gang schuldlos zu senn, brannte er jest vor Begierbe, sein Vergeben wieder gut ju machen; und als die andern europäischen Mächte noch faum ihre Borbereitungen jum Kreuzzuge angefangen hatten, ließ er ichon unter bem Seebelben Margarita eine Flotte von fünfzig wohlbemannten Galeeren, auf benen sich auch mehr als fünshundert Ritter eingeschifft hatten, aus dem hafen von Pa-Iermo auslaufen. Diese Flotte mar nach Tyrus Saladin hatte diese Stadt seit einiger bestimmt Beit belagert, mar aber, bevor die ficilianischen Schiffe ankamen, von dem tapfern Markgrafen Conrad von Montferrat zur Aufhebung ber Belagerung

<sup>\*)</sup> In allen Reichen und ländern Europa's besaßen damals die Tempel- und Johanniterritter schon eine Menge Tempelhöfe und ungemein reiche und große Bessigungen. Wenn fämmtliche Ritter dieser beiden mächtigen Orden mit ihren Söldnern und Knechten sich verseinigten, so bildeten sie ein eigenes Heer, zwar der Zahl nach klein, aber besto ausgezeichneter durch ritterliche Tapserfeit und innere moralische Kraft.

gezwungen worden. Bis zur Anfunft ber Rreuzbeere follte die Flotte, jum Schupe der driftlich fprifden Rufte, in den bortigen Gemaffern freugen, ben Chriften in Allem so viel ale möglich Beiftand leiften und bann die ferneren Unternehmungen ber Kreuxfahrer auf alle Weise unterftugen. mit noch lange nicht zufrieden, erklarte Ronig Bilbelm, daß er unverzüglich eine noch weit zahlreichere Flotte und ein noch viel ftarferes Beer ausruften. fich felbst an die Spite deffelben stellen und damit seinem Schwiegervater \*), bem König heinrich von England, nach dem Drient folgen werde: ein Entfolug, ben er bei bem festen Billen, ber ihm eigen mar, auch unfehlbar ausgeführt haben murbe, mare er nicht durch den Tod baran verbindert worden. Unter so ungemein gunftigen Umftanden und dem so vollkommenen Einklang der Bunsche und des Berlangens aller Chriften, welchem Lande oder welchem Bolte sie auch angeboren mochten, war noch keiner der frühern Kreuzzüge unternommen worden.

7. In Deutschland fand jedoch der papstliche Aufruf anfänglich nicht gleich benfelben Gingang, brachte bei weitem nicht dieselbe Bewegung, wie in den andern Ländern bervor. Den Verluft des beiligen Rreuzes und der heiligen Stadt fühlten zwar bie Deutschen nicht minder schmerzhaft als ihre Aber feinem ernftern und besonneren Nachbarn. Character zu Folge geht der Deutsche bei seinen Entschließungen nicht allzurasch zu Werte; bei ihm entscheibet, besonders wenn es eine febr wichtige Angelegenheit betrifft, ftets blos ber falte, Alles rubia prufende Verstand, mabrend bei ben Gudvol-

<sup>\*)</sup> König Bilbelms von Sicilien Gemahlin Johanna war · eine Tochter Beinrichs II. von England.

tern beren nur gar ju leicht zu entflammende Phantaffe nicht felten ber reifern Ueberlegung voraneilet. Als baber auf bem Reichstage zu Strasburg ber papfiliche Abgeordnete vor dem Raifer, den Kurften und einer Menge Boltes jum beiligen Rriege gegen vie Ungläubigen aufforderte, fand sich bennoch un-ter ben Taufenden von Zuhörern nur ein einziger Ritter, ber aus ben handen beffelben bas Kreug nabm. Indeffen mag boch wohl vorzüglich die Eigenschaft des Predigers, als eines fremden, der deutiden Nation nicht Ungebörigen, Die Rraft seiner Worte geschwächt haben; benn als einige Tage nachber auch ber Bifchof Beinrich von Strasburg, Der Sproffe eines ber evelften Geschlechter Deutschlands, Die Rangel bestieg und in den rührendsten Ausbrucken feinen zahllosen Buborern Die ichredliche Schmach vorftellte, welche ber Sultan von Aegypten durch die Eroberung ber beiligen Stadt über die gange Chriftenheit und beren heiligen Glauben gebracht habe, wurden fogleich von ber Macht Diefer Rede alle Gemuther auf Das heftigfte ergriffen, und Grafen, Barone, Ritter und eine noch größere Menge aus dem Bolfe branaten fich berbei, und verlangten und erhielten von dem Bischofe bas bekannte, jeden Rreugfahrer ichmudende Beiden. Als aber bald darauf auch fogar Raifer Friedrich I. auf bem Reichstage zu Mainz aus den Sanden bes Cardinalbischofes Heinrichs von Albano und des Bischofes von Würzburg bas Kreuz empfing, ba ward Die Bewegung allgemein. Ginen ungemeinen Ginbrud machte auch jest die Antwort, die der große Raifer benen gab, bie ihn von bem Kreuzzuge abhalten und ibn bereden wollten, feines ichon fo weit vorgerudten Alters wegen, nicht felbst nach bem Drient zu geben, fondern blos seine Sohne dabin ziehen zu laffen: "3d," erwiederte Friedrich, "obgleich in meinem fiebenundsechzigsten Jahre, fühle in mir boch noch Kraft @

nug, um, wie mein bober Beruf es mir gebeut. mich jest an Die Spite ber abendlandischen Chriftenbeit zu ftellen." - Alle anwesende Surften, Bischöfe, Grafen und herren, und felbft viele von benen I welche bem Reichstage nicht batten beiwohnen können, folgten, als sie die Runde von dem, mas jest in Maing geschehen, erhielten. soaleich bem Beifpiel bes erhabenen Raisers. Die vornebmiten unter den Erstern maren der Berjog Friedrich von Schwaben, des Kaisers Sobn, bann die Herzoge Bertold von Meran und Theobald von Böhmen, Pfalzgraf Ludwig von Thuringen, Markaraf Hermann von Baden, und von den vielen Bischofen nennen wir bier nur jene von Munfter, Luttich, Burgburg, Bamberg, Regensburg, Vaffau, Osnabrück, Basel und Strasburg. Auch für das beutsche Bolt bedurfte es jett keiner weitern Aufforberung mehr zum beiligen Krieg; und als der Cardinalbischof und seine Begleiter nun alle Gauen Deutsch= lands burchzogen, erneuerten fich wieder bie Reiten bes beiligen Bernbards; wobin jene kamen, und bevor fie noch zu bem Bolte gesprochen batten, flogen ihnen schon alle Herzen entgegen; überall nahm man mit Freude bas Kreus des Berrn. Alles, mas fich waffenfabig fühlte, mar bereit die Waffen zu erareifen, und Heimath, Weib, Kind, haus und Hof au verlaffen, um fur die Ehre bes gottlichen Erlofers felbst den letten Blutstropfen im Kampfe gegen die Keinde des Namens Christi zu vergießen. Waffengeräusch erfüllte jest Deutschland von einem Ende bis jum andern. Ueberall ruftete man fich jum Rriege; nur Greise, Rrante und Rinder, ober bie, welche aus Rorperfdmache fich ber Waffen unfabig fühlten, wollten zurudbleiben. Reine Rudficht, teine Familienangelegenheit, feine angftliche Berechnung vermochten ben, nun auch in Deutschland aller Orten aufflammenden Eifer zu erkalten, und die große und heilige Unternehmung verschlang jedes andere niedere, irdische Interesse.

8. Während nun Alle, Die fich Gott gemeihet batten, mit ihren Ruftungen fich beschäftigten, maren auch die Kursten in ihren Landern auf alles bedacht. was nur immer die nun balb anzutretende heerfabrt befördern konnte. Schon auf das von dem Raiser ihnen in Mainz gegebene Gebot, feine Leute zu dem Kreuzzuge aufzunehmen, die mehr hinderlich als nutlich fenn murben, hielten fie über jede Vilgerschaar, Die ibre Untervasallen ibnen vorführten, eine febr ftrenge Musterung. Wer der Führung der Waffen untundig und in dem Gebrauch derfelben wenig ober gar nicht geubt mar, mard ohne weiters zurudgewiefen , wie auch jeder , ber nicht meniaftens über brei Mark Silbers verfügen konnte, und überbaupt nicht die Mittel befaß, fur zwei Jahre fich mit allen, auf einem Feldzuge notbigen Bedürfniffen zu verfeben. Da jedoch dadurch mancher wackere Kriegsmann, blos feiner Armuth wegen, von ber Theilnahme an bem so verdienftlichen Rreuzzuge mare ausgeschloffen worden, fo ward benen, welche zurudblieben, eine Abgabe auferlegt, mit beren Ertrag man die fraftigften und tauglichsten unter jenen armen Leuten ausruften, und auch das Nöthige zu ihrem Unterhalt für zwei Jahre ihnen reichen konnte. Aber am thatigften erwies fich jest der unermudete große Raifer. Nichts lag ibm vor Allem so sehr am Herzen, als daß mahrend feiner Abwesenheit die Rube in Deutschland nicht gestört wurde. Um das Röthige biesfalls zu ordnen, burchreißte Friedrich alle Theile des deutschen Reiches, zerftorte viele Raubichlöffer, besonders an der Wefer, ber Elbe und bem Rhein, entschied ober verglich alle awischen Bischöfen und Fürften obwaltenben Streitig

keiten, und zwang den Herzog Heinrich den Lömen, fich wieder aus Deutschland zu entfernen, und mabrend ber Dauer bes Rreuzzuges bei feinem Schwiegervater in England zu bleiben. Mit Erlaubnig bes Raifers war Beinrich ber Lowe, wie wir wissen, schon vor brei Rabren wieder nach Deutschland gurudgefebrt. batte fich auch biefe Beit über rubig verhalten; ba aber unbezweifelt ber lebhafteste Wunsch, nach volltommener Wiederherstellung seiner ganzen frühern Macht in dem nordwestlichen Deutschland, in seiner Bruft lag: Die Erfüllung deffelben jedoch unter den damaligen Berbaltnissen durchaus nicht möglich mar, so befürch= tete man nicht obne Grund, daß Beinrich, ber mit feinem Nachfolger, bem Bergog Bernhard von Sachfen, icon wieder in mancherlei Streitbandel vermidelt war, und diefe, ftatt fie zu vermeiden, vorfäglich berbeizuführen suchte, nun mabrend ber Abmefenbeit bes Raisers noch weit größere, und weiter anssehende Unruben erregen konnte. Auf bem Reichstag in Goslar ließ also der Raiser dem Herzog die dreifache Wahl, entweder zu erklaren, bag er fich mit der theilweisen herstellung seiner vorigen Macht und ben vaterlichen Gutern begnuge, ober auf Roften bes Raifers dem Rreuzzuge beizuwohnen, oder end= lich eidlich zu versprechen, mit feinen Göbnen bas Reich auf drei Jahre wieder zu verlaffen. Beinrich, ber jest unmöglich ichon gesonnen fenn konnte, einer ganglichen Wiederherstellung feines vorigen Buftanbes auf einem Reichstag formlich zu entsagen, aber bei feinem, ebenfalls icon ziemlich vorgerudten 211ters, und zwar gar noch in einem abhängigen Berhaltniß, nicht nach bem Drient ziehen wollte, nahm den letten Borfchlag an , und erklärte, mit feinen Göhnen in freiwilliger Verbannung nach England gurudzutebren. Rach ftrengem Recht hatte man offenbar diese Forderungen nicht an den Bergog

machen können, aber ber Sicherheit und ber Rube Deutschlands mußte ein Opfer gebracht werben. Auch die feit einigen Jahren awischen Friedrich und bem Erzbischof Philipp von Köln bestehenden misbelligen Berbaltniffe mußte ber Raifer jest auf eine, beibe Theile befriedigende Beise wieder auszugleichen. Diefer Erzbischof mar, wie die Lefer fich erinnern werben, stets einer ber treuesten und eifrigsten Unbanger Friedrichs gewesen, batte ihm nicht nur in feinen italianifchen Rriegen ungemeine Dienfte geleiftet, sondern ihm auch, in feinen Streitigkeiten mit bem papftlichen Sofe, ftets mit Treue gur Seite gestanden. Aber nun war der Erzbischof vor ein vaar Rabren mit dem Konig Beinrich, der, mabrend feinen Bater Geschäfte in Italien gurudhielten, bas Reich verwaltete, in Streit gerathen. Der Konig verlangte, daß der Erzbischof augsburgischen Raufleuten die ihnen abgenommenen Waaren gurudgeben follte, wozu jedoch ber Erzbischof fich durchaus nicht versteben wollte, daber von Konig Beinrich auf einem hoftage in Maing zu einer bedeutenden Geldftrafe verurtheilt marb. Diefes Ercianig tnupfte fich nun auch noch an eine zweispaltige Wahl eines neuen Bischofes von Trier an, mobei wirklich König Beinreich viel zu rasch und zu gewaltthätig verfuhr, so daß ber Erzbifchof über alles biefes fich beschwerend an den Papst mandte, und überhaupt seit dieser Beit fich auf eine Beise benahm, die ihm ben Berbacht feindlicher Gefinnungen gegen den Raifer gujog, worin man auch badurch noch mehr bestärkt ward, daß er auf zwei Reichstagen, ungeachtet bes faiserlichen Rufes, nicht erschienen mar \*): so baß

<sup>\*)</sup> Der Erzbischof war indessen auch in England bei bem Herzoge Heinrich bem Lowen gewesen, und mit demsel-

Friedrich schon klagte: "er werde in seinen alten Tagen noch gezwungen werden, einen Theil feines Reiches feindlich zu überziehen." Diese Beforgniß verschwand doch jest, da der Erzbischof, sich eines Beffern bedenkend, auf einem Softage in Maing erfdien und öffentlich fcmur, nicht jum Schimpfe bes Raisers bei ben zwei letten Reichstagen ausgeblieben ju fenn, morauf auch Friederich den Erzbischof megen einiger Beschwerben, Die er noch hatte, mit vieler Rachficht zufrieden ftellte. Die gegen ben Erzbischof widerspenstigen Burger von Roln mußten an benfelben eine schwere Gelbbufe gablen, auch einen Theil des Stadtgrabens ausfüllen und ihre Mauer auf einer Seite niederreiffen \*). erließ Friedrich noch in den letten Tagen deffelben Jahres (1188) auf einem Reichstage in Nürnberg, mit der Beiftimmung sammtlicher anwesenden Bischöfe und Fürsten, ungemein ftrenge Gefete gegen Alle, welche den Landfrieden brechen und die Rube in Deutschland stören murben; und da nun ebenfalls der junge König Beinrich, auf Friedrichs Ruf, aus Italien nach Deutschland gekommen war, so übernahm berfelbe auf bemfelben Boftage in Rurn-' berg die Verwaltung des Reiches mabrend ber Abwesenheit seines Batere, mithin zu gleicher Zeit auch bie Bollftredung aller gegen Rubeftorer und das Ungethum des Kebdewesens erlassenen, scharfen Berordnungen.

ben gewisse Berbindlichkeiten eingegangen, die man zwar nicht kaunte, aber bennoch sehr verbächtig und gegen bas Interesse bes Raisers gerichtet zu sehn schienen.

Interesse des Raisers gerichtet zu seyn schienen.

\*) Beides Lettere sedoch blos als ein sprechendes Zeichen der Unterwürfigseit; denn der Graben wie die Mauer wurden alsogleich, mit schon voraus gegebener Bewilligung des Erzbischofes, in ihrem vorigen Zustande wieser hergestellt.

9. Aber mabrend ber Raiser mit so vieler Thatigfeit und Rlugheit Alles anordnete, mas die innere Rube in dem Reiche erbalten fonnte, vergaß er boch auch nicht die Regulirung außerer Angelegenbeiten. Durch feine eigenen, auf bem Rreuzzuge feines Dheims, des Konigs Konrad III., gemachten Erfabrungen belehrt, war er nun nicht weniger beforgt, den Erfolg feiner großen Unternehmung jest fon wenigstens in so weit zu sichern, als Diefes von menschlicher Weisbeit und Borficht abbing. Bei ben frühern Rreuzzügen mußten bekanntlich bie Rreuzfabrer, sobald fie das Gebiet bes griechischen Reiches betreten hatten, ftets bald gegen die geheimen, bald offenen Rante ber Griechen fampfen, konnten febr oft blos mit den Waffen in der Sand fich die notbigen Lebensmittel verschaffen, mußten gewöhnlich fogar noch unter ben Mauern und vor den Thoren von Conftantinopel blutige Gefechte liefern und nur au-Berft mubfam bie jur Ueberfahrt nothigen Schiffe fich von den Griechen erzwingen. Golden, ben Fortgang ber Unternehmung ungemein bemmenben und für die Rreugfahrer ftete mit großem Zeitverluft verbundenen Wirrniffen wollte Friedrich bei Zeiten noch vorbeugen. Mit angemeffenen Aufträgen ordnete er also Gesandte an ben Konig von Ungarn, ben griechischen Raifer, ben Fürsten von Servien und auch an ben turfischen Gultan von Iconium, ließ ibnen fein Borbaben bekannt machen, fie babei versichern, daß er blog allein gegen ben Gultan Saladin von Aegypten Krieg führe, und erbot sich mit ihnen, wegen freien Durchzuges durch ihre Lanber und der Lieferung ber, seinem Seere nothigen Lebensmittel, gerechte, allen Migverständniffen und baber möglicher Weise berrührenden Gemaltthätigfeiten vorbeugende Bertrage abzuschließen. Dieses gerechte Begehren fand überall - vielleicht in Con-

stantinovel blog dem Scheine nach - willtommene Aufnahme. Durch seinen an Friedrich abgeordneten Gesandten bewilligte Ronig Bela III. von Ungarn auf die freundlichste Beise freien und friedlichen Durchzug durch fein Reich, fo wie auch Lieferung im Ueberfluß aller erforderlichen Lebensmittel, und zwar in den billigsten, niedrigften Preis So follte &. B. Futter für hundert Pferbe nur eine Mark Gilbers koften; um benselben Breis follten auch vier gemäftete Ochsen ben Rreugfahrern überlaffen werden, und fo in demfelben billigen Berbaltniffe auch alle übrigen Bedürfniffe des Beeres. Bon Seite bes griechischen Raisers, Jaaf Angelus, ericbien beffen Kangler Johannes Ducas in zahlreicher Begleitung in Nürnberg vor Friedrich und schloß ebenfalls einen Vertrag ab, wonach die Grieden nicht nur friedlichen Durchzug gestatteten, fonbern auch zur Lieferung von Dbft, Gemufe, Ben. Strob und aller andern nicht ausbrudlich benannten Begenftanden, fo ferne fie irgend in der Begend an finden maren, fich verbindlich machten \*), worauf, nachdem diefer Bertrag beiderseitig mar beschworen worden, der Bischof von Munfter, Die Grafen Robert von Naffau und Heinrich von Diez, nebst eis nem der Rämmerer Friedrichs, Namens Marquard, als kaiserliche Botschafter Die bnzantinische Gefandtchaft auf ihrer Rudreife begleiteten, um in Conftan-

<sup>\*)</sup> Schlachtvich war in manchen Gegenden in den europäischen Provinzen des griechischen Reiches sehr selten,
wenigstens nicht immer in der Quantität zu finden, in
der man es für ein so zahlreiches heer hätte haben
müssen; daher nun auch in dem Bertrag von Lieferungen von Fleisch keine Erwähnung geschah; sondern
dieses zu den nicht ausdrücklich genannten Gegenständen, in so fern sie in der Gegend zu sinden wären, gerechnet ward.

tinopel wegen noch einiger andern Forderungen, besonders in Beziehung auf die zur Ueberfahrt über den Bosphorus erforderlichen Schiffe, das Nöthige mit dem griechischen Hofe zu verhandeln. Gleich günflige Verträge schlossen auch die Gesandten des Fürsten von Servien; und durch Friedrichs Abgesordneten, den Grafen Gottfried von Wiesendach, ließ der Sultan von Jeonium dem Kaiser sagen: er werde, nach seiner bekannten Anhänglichkeit an die Person dieses Monarchen, allen Wünschen desselben zuvorzukommen suchen, auch freue er sich ungemein darauf, Friedrich jest bald persönlich kennen zu lerznen.

10. Als Oberberr ber Seehandel treibenden: italianischen Stadte batte ber Raifer icon vor einigen Jahren an ben Sultan von Megnyten geschrieben, ibm bas Intereffe biefer Stabte empfohlen, und jum Schut und Sicherheit berfelben einen Sandelsund Freundschaftstraftat mit Saladin gefchloffen. Friedrich bielt es also jest bem allgemeinen Bolferrechte, wie feiner eigenen Wurde angemeffen, ben Gultan nicht unvorbereitet anzugreifen, fondern ibm vorher einen Absagebrief zu schicken und den Krieg ihm förmlich erklaren zu laffen. In dem kaiserlichen Schreiben, beffen Ueberbringer Graf Beinrich von Diez war, forderte Friedrich von dem Gultan die Berausgabe des beiligen Kreuzes und der beiligen Stadt Berufalem, fo wie aller über Die Chriften in Palaftina und Sprien gemachten Eroberungen, endlich auch Genugthuung wegen ber getöbteten Chriften und des ben Franken überhaupt jugefügten Schabens. Des Gultans Antwort war, wie man fie erwarten tonnte : "er achte," erwiederte Saladin, "ben Raifer, wunsche daber ben Frieden; aber nur unter Bedingungen, die ibm seine Ebre anzunebmen erlaube. Indeffen wolle er jedoch, gegen Erneuerung des Friebens, eidlich versprechen, die brei ben Chriften noch geborigen Städte, nämlich Tyrus, Tripolis und Antiochien, und beren Gebiete nicht anzugreifen, fammtliche gefangenen Chriften in Freiheit zu fegen, auch alle por dem erften Rreuzzuge icon beftebenden Rlofter wieder berauftellen, beren Guter berauszugeben und endlich den freien Butritt ju dem beiligen Grabe au gestatten, und Die Unstellung einiger driftlichen Beiftlichen zu bewilligen." Da jedoch dem taiferlichen Schreiben, allem Unfeben nach, auch noch Drohungen beigefügt waren, fo bemertte nun Galabin ebenfalls bem Raifer: "daß es in Afien eine ungleich größere Ungahl von Muselmannern als Chriften gebe, und daß jene nicht wie biefe burch aroße Landftreden und unfichere Meere von einander qetrennt maren, mithin fich gegenseitig schleunige Gulfe au leisten im Stande fenen\*)." Dag feine Uner-

<sup>\*)</sup> Beide Briefe find uns aufbeholten worden. An ber Aechtheit des Rudichreibens Saladins hat man weniger Urfache zu zweifeln. Aber bas Schreiben bes Kaifers, so wie Baronius es gibt, tragt bas Geprage ber Berfälschung sichtbar an ber Stirne. Es ift in bem abgeschmadteften, schwülftigften Tone geschrieben. Es spricht von ber herrschaft ber alten romischen Imperatoren über ben gangen bewohnten Erdfreis, ber jest auch ibm, Friedrich, als romischen Raiser geborchen muffe. End= lich ift barin auch von Antonius, Augustus und andern alten römischen Weltbeberrichern bie Rebe; furg, ber gange Brief ift offenbar bas fpatere Machmert eines gelehrten, aber gefchmadlofen Debanten, bem es noch überdieß an gesundem Urtheile gebricht. Friedrich batte ein zu feines und richtiges Gefühl von seiner mabren Größe und bem, mas seiner hoben Burbe geziemte, als daß er zu fo elenden, ja felbft bochft albernen Groß= fprechereien fich erniedrigen, oder feinen Ramen bagu hatte migbrauchen laffen konnen. Man febe Sr. Prof. Soloffers Weltgeschichte; III. Bo. 1. Abth. S. 474.

bietungen nicht angenommen werben, mithin ben Rreuging ber Chriften nicht abwenden murben, fab Saladin mobl ein; bag aber jeboch die erhale tene Rriegserflarung große Beforquiffe in bem Gultan erregte, und daß diefer ben großen Raifer und beffen Macht ungleich mehr fürchtete, als die beiben andern Ronige, von beren Borbereitungen zu einem Buge nach bem Drient er fcon Runde erbalten batte. Dien bezeugen felbst grabische Geschichtschreiber. Richt nur in allen Vrovingen feines weitschichtigen Reiches ftellto Galabin gewaltige Kriegerüftungen an, fonbern fuchte fich auch burch Bunduiffe mit fremben Machten noch mehr zu verftarten. Er wandte fich biesfalls zuerft an ben Gultan von Jeonium, und bann an ben griechischen Raifer. Der Erftere antwortete bem Galadin auf diefelbe freundliche Weife, wie er fich aud gegen ben Raiser geaußert batte. Aber besto grofæren Eingang fanden Saladins Antrage bei bem fdmachen, darafterlofen, flets fremben Rathes be-Dürftigen, und jest durch die Wahrlagerei eines elenben Mondes \*) noch mehr betborten Raifers 3fack Angelus. Auf bas Versprechen Salabins, alle driftlichen Rirchen in feinen Staaten ben Griechen au überlaffen, erlaubte er ben Dobamedanern in Conftan-

<sup>\*)</sup> Nämlich bes, unsern Lesern schon bekannten, von dem schwachen Kaiser nachber sogar zum Patriarchen erhosbenen Betrügers Dosotheus. Er hatte jett dem leichtgläubigen Isaaf glauben gemacht: es sey ihm, dem Dosotheus, in einem Traume geoffenbart worden, daß die Deutschen in keiner andern Absicht kämen, als um sich des griechischen Reiches und der Stadt Constantionopel zu bemächtigen. Er nannte seinem einfältigen Herrn sogar das Thor, durch welches, seinem Traumbilde zu Folge, die Lateiner in Constantinopel einzieben würden, welches nun auch Isaak, im sesten Glauben auf die prophetischen Worte seines Dosotheus, und verzüglich vermauern ließ.

tinopel eine Moschee zu erbauen, und schloß hierauf mit Saladin ein förmliches offensives Bundniß gegen den deutschen Kaiser, uneingedenkt des erst unslängst mit Friedrich in Nürnberg geschlossenen und durch die seierlichsten Sidschwüre bekräftigten Verstrages.

11. Indeffen war bie Zeit zum Aufbruche bes Beeres immer naber berangerudt. In ben letten Lagen des Decembers erließ alfo Friedrich einen Ruf an alle Kurften bes Reiches, um Die Kaftenzeit bes folgenden Jahres 1189 in Regensburg ju erfceinen; Diejenigen ber Laien = wie Rirchenfürsten aber, die das Kreuz trugen, wurden noch insbesonbere aufgeforbert, wohlgerüftet und mit allem zum Rriegführen Nothwendigen fich einzufinden, indem ber Aufbruch bes heeres bald barauf erfolgen murbe, wozu jest von bem Raiser ber St. Georgitag feftgefest marb. Raum maren also bie zwei ersten Bintermonate porüber, als alle Straffen Deutschlands mit zahlreichen Pilgerschaaren zu Pferde und zu Fuße angefüllt waren, Die von allen Seiten beranrudten und nach dem ihnen angewiesenen Sammelplag zogen, um auf den ersten Wint des Raisers sich in einem großen Lager bei Regensburg zu vereinigen. Gang Deutschland war in Bewegung, und jedes Auge auf ben, jest durch Alter, eine Menge glanzender Thaten und lange, glorreiche Regierung gleich ehrmurbigen großen Raiser gerichtet. Auch Friedrich fand fich um die bestimmte Zeit in Regensburg ein. Seit Mitte Aprils waren nun auch alle Kürsten des Reides, geiftliche wie weltliche herren in Regensburg versammelt. Rach einer Berathung von etlichen Tagen ordnete Friedrich nach bem Rathe ber Fürften, ber jeboch, wie gewöhnlich, fo auch jest, fich ber Meinung und bem Buniche Friedrichs anschloß, noch

einige Angelegenheiten sowohl des Reiches, als seines eigenen Hauses, und begab sich hierauf in das bei der Stadt stehende Lager, wo er mit unbeschreiblichem Jubel empfangen ward. Nach einer noch einmal gehaltenen Heerschau bestand der Kern und die Hauptstärke des Heeres in zwanzigtausend geharnischten Rittern, und auch das Fußvolk war so zahlereich, daß sämmtliche jest hier vereinten Streitkräfte auf neunzig dis hunderttausend Mann angegeben wurden.

## II.

Aufbruch bes Raifers und feines heeres. Bug burch Ungarn, Servien und bas griechische Reich.

1. An dem bestimmten, so eben erwähnten Tage sesten sich also alle Abtheilungen des zahlreichen Heeres zu dem großen, für die ganze Christenheit so wichtigen Unternehmen in Bewegung. Auf Befehl des Kaisers lagen mehrere Schiffe bei Regensburg vor Anker, und auf diesen suhr der Kaiser, in Begleitung seines Sohnes, des Perzogs Friedrich von Schwaben, und einer Menge Fürsten und Bischöse die Donau hinab. Das Heer mit allen seinen Wagen, Packpferden und Lastthieren solgte zu Lande, und zwar stets so viel möglich längs den Ufern des Stromes. Bei Wien vereinigten sich sämmtliche Heerabtheilungen und auch eine zahlreiche Schaar Pilger, die des Harrens ungeduldig, schon auf and beren Wegen vorausgeeilt waren, stießen hier wieder zu dem kaiserlichen Heere\*). Leopold II., der Herzog

<sup>\*)</sup> Ungefähr zu berselben Zeit, da der Kaiser mit seinem Heere bei Regensburg aufbrach, trat auch eine sehr zahlreiche Schaar von Niederrheinern, welche ebenfalls das Kreuz genommen hatten, ihre Heersahrt an. Diese hielten sedoch den Weg durch Italien, und bann über

ben gebührenden Ehrenbezeugungen. Anch für Lesbens gebührenden Ehrenbezeugungen. Anch für Lesbensmittel, und zwar zu sehr dilligen Preisen, hatte der Herzog im lebersluß gesorgt, so wie für die zur Transportirung der Kranken und Ermüdeten nöthige Anzahl von Wagen. Bevor jedoch die Pilsger bei Wien aufbrachen, hielt der Kaiser eine abersmälige Heerschau. Ueber fünfzehnhundert Untaugliche

· bas Meer weit bequemer und fürzer, als ben weit langern und mubseligern Marich burch bas öftliche Europa. Sie zogen alfo nach Italien, fanden fich aber bort nur zu bald in allen ihren Erwaftungen getäuscht; benn an ben Granzen Apuliens angefommen, wurden sie von dem Konig von Sicilien augenblicklich wieder zurudgewiesen, auch die Abfahrt aus feinem avulischen ober calabrischen Safen ihnen gestattet. Dief that Ronig Bilbelm auf das Begebren bes Raifers, ber gar nicht gerne fab, daß folde einzelne Pilgerschaaren nach bem Drient zogen, indem er nicht ohne Grund befürchtete, baß sie durch Mangel und Roth, ober auch burch unbesonnene Unternehmangen, benen sie nicht gewachfen waren, ohne allen Gewinn für bie Sache Gottes zu Grunde geben konnten. Gine nicht minder gabireiche Schaar Pilger aus benfelben Gegenben fegelten aus nieberlandischen Bafen nach Spanien, um bort gegen bie Mauren ju fampfen. Aber bie Spanier, in der Bermuthung, daß diese Pilger nur famen, um die Reliquie bes beiligen Apostels Jacobus von Compostella zu stehlen, trieben sie von ihren Rusten zurud. Sie steuerten hierauf nach Afrika, eroberten bort eine von Sarazenen bewohnte Stadt, erschlugen sammtliche Einwohner, plunderten hierauf die menschenleere Stadt, machten große und reiche Beute, und zogen dann wieder heim, und so hatte sich ihr auf einem frommen Gelübbe beruhender Kreuzzug in einen Räuberzug vermandelt. Wahrscheinlich ftanden biefe roben Leute in dem Wahne, bag, wenn fie nur Muselmanner todtschlügen, in welchem Lande ber Welt es auch fenn möchte, fie baburch ihr abgelegtes Belübbe icon pollfommen erfüllten.

wurden jest entlaffen und nach ihrer Seimath zurudgeschickt; auch marb bas Deer, mas bochft beilfam war, von manchem lofen Gefindel, befonders von Dieben und luberlichem Frauenvolle gefaubert. Am Vorabend vor Vfingsten tam das heer in Vrefburg an, wo ber Raifer, ber Feier bes boben Feftes wegen, mehrere Tage weilte. Bis babin waren feine Excessen vorgefallen; nur die Stadt Mauthaufen an ber Donau hatte ein ziemlich hartes Schicffal getroffen. Aber dieses batten die Einwohner burch ibre Frechheit fich felbft zugezogen; fle wollten nämlich von ben biefe Strafe ziehenden Pilgern allerlei Bolle Darüber entstand beftiger Streit, und erpressen. die ohnehin leicht jum Borne zu reizenden Deutschen gerietben balb in eine folde Buth, bag fie die Stabt plunderten und einen Theil berfelben in Brand flede Um folden Gewaltthaten für die Zukunft voraubeugen erließ der Raiser, zur handbabung ftrenger Mannszucht wie auch ber freundlichen Berbaltniffe mit ben Bölfern, burch beren Lander bas beer gieben wurde, ungemein icarfe Berordnungen, beren ftrenge, rudfichtlofe Bollftredung Furcht und Geborfam einflößten; wie auch balb barauf ein Ebelmann aus bem Elfaß, begangener Gewaltthatigteiten wegen, ju Rolge richterlichen Spruches, in ber Gegend von Belgrad bingerichtet marb. Während nun Friedrich mit mancherlei trefflichen, die vielen Bolterschaften, aus benen sein Beer bestand, ju einem und bemfelben fraftvollen Körper verfnupfenben Ginrichtungen beschäftiget war, und bem Beere auch jene meralifche Burbe ju geben fuchte, welche bas große und beilige Unternehmen, bas fie fammtlich ihrem Baterland und ihrer Heimath entriffen batte, gebies terifch erheifchte: mabrent biefer Beit überließen fich bie Ritter allen Urten von Beluftigungen : burch nerandvolle ritterliche Rampffviele fucten fie bie Eroberung großer Länderstrecken in Assen, woran sie gar nicht mehr zweiselten, schon zum voraus zu seiern, und durchlebten die Tage ihres Ausenthaltes in Presburg in voller Lust und Herrlichkeit. Bevor der Raiser von Presburg ausbrach, entließ er die Fürsten, die ihm bis an die Grenze des deutschen Reiches das Geleite gegeben hatten. Die Trennung war äußerst rührend; denn alle ergriff eine wehmüthige Ahnung, daß sie ihren Herrn, der sich jest so großen Gesahren aussetzte, vielleicht nie mehr wieder seben würden.

2. Bon Pregburg ging es nach Gran, ber Sauptftabt Ungarns. Un ber ungarifden Grenze erwarteten ben Raiser mehrere Bischöfe und edle herren, welche ibn im Namen ibres Koniges auf das ehrerbietiafte begrußten und nach Gran geleiteten. Sier empfingen Konig Bela und beffen Gemablin ben Raifer auf bas freund-Auf der Burg von Gran fand Friedrich ein großes Gebaude, welches für ihn gang mit Dehl und Futter für viele Pferde angefüllt mar. Der Raifer dankte freundlich, überließ aber alles den weniger bemittelten Rittern und armeren Pilgern. Bela und beffen Gemahlin suchten nun ihren erhabenen Baft mit Ehrenbezeugungen gleichsam zu überhäufen, und gaben ihm zu Ehren Tefte und festliche Jagben. Auch ward ber von ben ungarischen Gesandten zu Nurnberg geschloffene Vertrag auf bas neue bestätiget. noch weit höher flieg bas gegenseitige Bertrauen, als ber Sohn des Raifers, ber Herzog Friedrich von Schwaben, fich mit einer Tochter Bela's verlobte. Mebrere taufend edle ober brave Ungarn begehrten nun, in dem Kreuzbeere fich einreiben zu laffen, mas natürlich sowohl ihr Rönig wie der Raiser ihnen mit Freude gestattete. Auch vereinigte fich fest mit bemfelben eine febr ablreiche Schaar bobmifcher Pilger,

welche auf fürzerem Bege aus ihrer Seimath auf ber großen Strafe ber Vilger angefommen maren. Ronia Bela feinen Bruder icon feit mebreren Sabren gefangen hielt, fo benutte die gutmuthige Roniain ben gegenwärtigen gunftigen Augenblick, und erfuchte ben Raiser, für ben Gefangenen bei ihrem Semable eine Fürbitte einzulegen. Gebr gerne erfullte ber Raiser ben Wunsch ber guten Konigin, und fein Furwort batte auch fogleich bie von berfelben erwunschte Birfung, worauf ber befreite Pring, jum Beichen feiner Dankbarteit, ben Raifer mit zweitaufend Reitern bis an die Grenze des ungarischen Reiches begleitete. Beim Abschiede machte Bela's Gemablin bem Raifer verschiedene, febr artige Geichente; unter anderm auch ein practivoll ausgefomudtes Belt von foldem Umfange, bag es gu beffen Fortbringung mebrerer Bagen bedurfte.

3. In Gervien fand bas Rreugbeer bei weitem nicht die freundschaftliche Aufnahme, wie in Ungarn. 3mar batte ber Fürst bes Landes burch seine Abgefandten ichon in Rurnberg bem Raifer freundlichen und friedlichen Durchzug burch fein Land, und freien Berkauf ber Lebensmitteln zu billigen Preisen ver-Aber wie man nachber mit Gewißbeit erfubr, von den Griechen aufgereigt, die das Seer schon auf seinem Buge burch bie europäischen Provingen zu vertilgen fuchten, betrugen fich bie Gervier auf bas feinbseligfte gegen bie Pitger. Un jedem Drt, ber ju einem hinterhalt biente, maren Gervier verstedt, die auf die vorüberziehenden Pilger mit Pfeilen ichoffen, und manchen braven Rrieger töbteten ober verwundeten. Fielen ihnen endlich aar einzelne Pilger, Die fich von bem Beere entfernt batten, in die Sande, fo übten fie an benfelben bie größten Graufamfeiten aus. Go 3. B. ward von

ibnen ein Vilger aus Aachen lebendig an einen Pfahl geftedt. 3mar murben biefe Graneltbaten von bem Raffer fcbarf beftraft, und alle feindlichen Gervier, bie man bei folden Borfallen gefangen nahm, fogleich aufgebentt. Aber alle biefe Strafen, fo ftrenge und unerbittlich fie auch ftets vollzogen murben, vermochten boch nicht, bas wilbe Bolf von feinem feenern feindseligen Betragen gegen die Vilger abenfereden. Bei Braniza angekommen gonnte bier ber Raifer feinem heere mebrere Tage ber Rube. In bem Lager bei biefer Stadt tam nun auch Graf Beinrich von Salm mit einer gablreichen Schaar Vilger aus Mes und ber umliegenden Gegend an und vereinigte fich mit bem Rrengbeere; ebenfo auch noch eine neue Schaar ungarischer Pilger. Diese begleitete fogar ber Konig Bela felbft, um noch einmal von bem Raifer Abichied zu nehmen. Er brachte mebrere mit Lebensmitteln beladene Wagen, wovon jeder mit zwei Ochsen bespannt war, für das Rreuzbeer mit, und vier Rameele trugen die für den Raifer bestimmten Gefdente, beren Werth auf fünftansend Mark Silbers geschätzt ward, wofür Friedrich bem Ronige fammtliche Schiffe, Die er von Regend burg mitgenommen hatte, jum Geschenke überließ. Da bas heer inbeffen durch bohmische und ungartide Schaaren, und jett and burch ben Grafen Beintich von Salm bebeutend mar verftartt worben. so befahl ber Raifer eine abermalige Bablung beffelben, und nun fand es fich, daß fammtliche unter Friedrich vereinte Rriegsmacht aus bundertundvierundervanzigtausend Mann bestand, wovon die Reis terei, die Hauptstärke des Beeres, fich auf vierzigtansend Pferde belief. Nach neuntägiger Rube brach ber Kniser aus bem Lager bei Braniza wieder auf, und wan batten bie Vilger auf bas nene wieber mit ben Tuden und blutinen Redereien ber wilben

Servier zu tampfen, und die Rübnheit dieser raubes rischen und mordluftigen Horben ging endlich so weit, baß sie sogar bie ganze Beerabtheilung bes Bergogs Friedrich von Schwaben, als er in bem großen Bulgarenwald lagerte, bes Nachts überfielen. Der Berluft ber Vilaer war ieboch nur febr gering; ein eingiger Ritter ward getöbtet, ein paar andere verwundet. so and einige gemeine Soldaten. Von den Räubern wurden jedoch mehrere gefangen und alle, zum abforedenden Beisviel für ibre raubfüchtigen Genoffen, am andern Tage aufgehangen. Da aber sammtliche Gefangenen vor ihrer hinrichtung aussagten, bag vorzäglich ber Kurft und die Einwohner von Branize fowohl an bem nächtlichen Ueberfall, als auch an allen gegen die Vilger ausgeübten Gräueln ben größten Untheil gehabt, und gewöhnlich alles felbft angeordnet batten, Tehrte ber Raifer in gerechtem Born über folche fcanbliche und grausame Verrätherei und Treulosiakeit mit bem Beere nach Braniza zurud und ließ die gange Stadt von Grund aus gerftoren; fie mard guerft geplundert und bierauf in Brand gestedt. Durch bergleichen Strafen murben awar die Gervier von ferneren Angriffen auf gange Schaaren abgefdrecht, aber bie Pilger, die, um Lebensmitteln zu erbeuten, entweder einzeln ober in gang fleinen Saufen berumftreiften, noch lange nicht gegen bie aller Orten auf fie lauernben Gefahren geschützt. Um auch Diesem Uebel porzubeugen, gebot ber Raifer, unter Androhung schwerer Strafe, daß in Bufunft tein Bilger mehr bas Panier feines Pannerherrn, mithin die Schaar, in welche er angewiesen fen, verlaffen follte. Friedrich theilte bierauf fein Beer in vier Abtheilungen. Die erfte bestand aus Böhmen und Ungarn; Diefe, weil ber Sprache ber Gervier und Bulgaren nicht gang untunbig, follten die Bege auskundschaften und sie von den im Hinterhalt liegenden Räubern faubern. Die zweite bestand aus lauter Deutschen, Schwaben, Franken und Bayern, unter der Anführung des Herzogs Friedrich von Schwaben und des Bischoses von Regensburg. Eben so auch die dritte unter den Bischösen von Würzburg, Lüttich und Basel. Die vierte und zahlreichste, aus verschies denen Völkerschaften bestehende Abtheilung ward von dem Kaiser selbst geführt. So geordnet septe das Heer ohne fernere, wenigstens bedeutende Beschädigung, seinen Marsch sort\*).

4. Aber binreichend entschädigt für die bisber ausgestandenen Mubseligkeiten und Gefahren murben bie Vilger, als fie in bem füdlichen Theile Gerviens, namlich in bem Kurftenthum Riffa ankamen. bes Landes hatte erft unlängft, in Berbindung mit feinen Nachbarn, ben unfern Lefern icon bekannten bulgarischen Berzogen Affan und Peter, bas griechische Roch abgeworfen und fich unabbangig erklart, und wunschte baber jest nichts febnlicher als, gleich mehreren anbern flavischen Bolfestämmen, in ben beutschen Reichsverband aufgenommen zu werden. Er bewirtbete baber ben Raifer, als berfelbe nach Riffa tam, auf bas prachtvollste, batte auch für Lebensmitteln für bas Beer im Ueberfluß gesorgt, und machte nun Friedrich ben Untrag, bag, wenn ber Raifer ihn gegen bie Griechen, nothigen Falls felbft mit ben Baffen, fougen wollte, er bereit fen, fein Land von dem Raifer und bem deutfchen Reiche als ein Leben zu nehmen; auch versprach er, falls ber Raifer fich jum Kriege gegen Die Grieden gezwungen seben sollte, ibm mit vierzigtausend

<sup>\*)</sup> Servien war in zwei Theile, nämlich in das nördliche und füdliche Servien getheilt. In dem ersten herrschte ein Fürst, der seinen Sig zu Braniza hatte, als seinen Oberherrn den griechischen Kaiser anerkannte, daher auch dessen seinehleligen Gestinnungen gegen die Pilger auf alle Weise zu entsprechen suchte.

Mann seiner ftreitbarften Untertbanen allen nur moglichen! Beiftand zu leiften. Aber Friedrich, ber einen offenen Angriff der Griechen eben fo wenig fürchtete, wie beren gebeimen Rante, lebnte biefes boppelte Anerbieten Des fervifchen Fürften von fic ab, indem, wie er fagte, weber fein gethanes Belubbe, noch ber in Nurnberg mit bem Raifer Raat gefchloffene und beschworne Bertrag es ibm erlaubten, feine Waffen gegen bas griechische Reich zu gebrauchen. Uebrigens erwieß fich Friedrich gegen ben fervischen Fürsten und beffen beibe Bruber ungemein anabig und freundlich, mahrscheinlich in ber Abficht, fpater zu einer andern Beit Diefe fervische Angelegenbeit in naberen Bedacht zu ziehen \*). Rach einer Rube von mehreren Tagen brach endlich bas beer wieder auf. Aber noch weit gefahrvoller und mubfeliger ward beffen Marich, als es in ber Bulgarei ankam. Da die Bulgaren, bisber in ununterbrodener Febbe mit ben Griechen, ihre alte Freiheit jum Theil fcon wieder errungen hatten, mitbin Banalfeinde des griechischen Reiches geworden maren, fo batte man nicht anders glauben muffen, als baß Die Ankunft eines gablreichen, gegen bie Griechen nichts weniger als febr gunftig gestimmten abendlanbischen Beeres ber bulgarischen Nation bochft willtommen fenn murbe. Aber nun zeigte fich gerabe bas Gegentheil. Alle Engpaffe - und beren gab es in bem gebirgigen gande febr viele — waren vermauert, verrammelt ober burch Verhade gefoloffen, und mußten erft von den Pilgern, und oft-nicht obne bedeutenden Verluft, mit den Waffen

<sup>\*)</sup> Das Anerbieten bes servischen Fürsten, sein Land als ein Leben von Friedrich zu nehmen, sollen servische Gesandten schon im vorigen Jahre dem Kaiser auf einem, an Weihnachten zu Eger gehaltenen hoftage gemacht haben.

in ber hand erfturmt werben. Die Bulgaren fochten bei folden Gelegenheiten mit einer auffallenben Erbitterung gegen Die Pilger. Als eines Tages ber Bergog Friedrich von Schwaben einen folden Dag icon erfturmt, ben Weg von Reinden gefaubert, auch mit bem größten Theile feiner Seeresabtbeilung benfelben durchzogen batte, und die nachfolgenben Schaaren feine Gefahr mehr fürchten zu muffen glaubten, fturzten fich ploglich von ben Soben und von allen Seiten gange Schaaren feindlicher Bulgaren berab, und griffen die Vilger mit folder Seftiateit an, bag fie, weil gang unvermuthet überfallen, in Berwirrung geriethen, größtentheils bavon floben und eine formliche Rieberlage erfolgt fenn murbe, wenn nicht ber Bergog Bertolb von Meran, mit feinem Panier in ber Sand, fich mitten unter die Feinde gefturzt und beren Andrang durch Wunder ber Tapferfeit gurudgebalten batte. Das Beisviel bes tapfern Bergogs flößte nun auch ben Burudgewichenen neuen Dauth ein; beschämt fehrten fie jum Rampfe jurud, und ichlugen nun ohne große Dube bie Feinde gurud. In Diefem Gefechte hatten Die Dilger über vierzig Bulgaren getobtet, eine noch gro-Bere Angahl theils leicht, theils schwer verwundet, aber nur vierundzwanzig berfelben zu Gefangenen gemacht. Diefe wurden fammtlich , an Roffchweife gebunden, zu bem nächsten Lagerplat geschleppt und bort au schreckender Warnung für ibre Landesleute laugs ber Strafe an ben Beinen aufgebenkt. jest an magten auch die Bulgaren feinen Angriff mehr auf gange, gehörig geordnete Schaaren. Aber auch bie friedlichen Bewohner bes Landes murben durch jene, zwar grausame aber durchaus nothige Bestrafung so febr geschredt, baß sie mit ihrer gangen beweglichen Sabe und allen ihren Borrathen in Die Bebirge floben. Wobin Die Vilger nun kamen,

fanden fie menfchenleere Dorfer und Stabte, und mur mit großer Dube, und blos jum nothwendigften Bedarf tonnten Lebensmittel berbeigeschafft mer-Bas ben Pilgern am läftigften fiel, war, baß fie jest bes Beines, beffen fie bisber auf ihrem gangen Darich im Ueberfluß genoffen batten, nun ganglich entbehren mußten. Bei ber burch bie Alucht ber Einwohner ebenfalls völlig verödeten Stadt Straligium erfubr ber Raifer burch ausgesandte Rundicafter, bag ber fo genannte Engpag bes beiligen Bafilius nicht nur von einer gablreichen Sorbe Bulgaren ftart befest fep, fonbern bag auch ein ftartes, in ber Gile-gesammeltes griechisches Beer die Pilger bort erwarte. Das gange Beer fab jett, jedoch in voller Zuversicht auf seine Starte und Tapferteit, einem blutigen Rampfe mit ben trenlofen Griechen entgegen. Aber bagn tam es bennoch nicht; benn als die Griechen die blinkenden Helme von fünfbunbert gegen fie anrudenben beutschen Ritter faben, wichen fie fo eilig jurud, daß endlich ihr ganges Deer in verwirrter Flucht fich auflößte. Run verließen auch die Bulgaren ihre Poften, und ohne bie mindeste Beschädigung zogen die Pilger in wohlgeordneten und geschloffenen Schaaren ben furz vorber noch für fie fo gefährlichen Enapag.

5. Gegen Ende August (1189) überschritt endslich das Heer der Pilger die Grenze des griechischen Reiches. Hatte man disher die Griechen blos im Berdacht gehabt, daß sie von allen Gesahren und Unfällen, welche die Pilger auf ihrem Zuge durch das nördliche Servien und die Bulgarei zu bestehen gehabt hatten, die geheimen Anstister gewesen sepn möchten, so erhielt jest Friedrich von der Treulossischen, so erhielt jest Friedrich von der Treulossischen Gesinnungen gegen die Pilger die vollste Ueberzeus

aung. Zuerft erfuhr er von bem ungarischen Grafen, ben er nach Conftantinopel vorausgeschidt batte, und ber jest wieder gurudtam, daß ber griechische Raiser die vier in Nurnberg von Friedrich an ibn abgeordneten Gesandten, gegen alles Bolferrecht, babe verbaften und unter febr barter Bebandlung in das Gefängniß legen laffen. Diese Rachricht erschütterte ben ebeln Raifer nicht wenig; er bangte für bas Leben feiner Getreuen. Aber nun tam auch noch ein in Conftantinovel wohnender Difaner, als Bote des griechischen Sofes, bei dem Raifer mit einem Briefe an, ber, wenn beffen gange Kaffung nicht eben fo febr jum Lachen als jum Burnen gereizt batte, Friedrich und alle Fürften und Ritter in den muthendften Born hatte fegen muffen. Der Brief beginnt mit barten Bormurfen fur ben Raiser und die Fürsten, daß fie fich erkubnt batten, obne feine Erlaubnig Die Grenze feines Reiches au betreten \*). Die Berbaftung der Gesandten Fried-

<sup>\*)</sup> Um bas, nicht blos bochft Ungerechte, sondern auch wahrhaft Dumme und Tolpische biefer Vorwurfe nach beren gangen Schändlichkeit recht einzuseben, muß man wiffen, daß, als Friedrich mit seinem Secre noch in Servien ftand, mehrere Briefe von dem Kanzler des griechischen Reiches antamen, in welchen berfelbe in ben bochtrabenbften Ausbruden Friedrich melbete, baß fein Berr, ber Raifer Ifaat, mit ber größten Sebnfucht die frommen Pilger innerhalb ber Grenzen feines Reides erwarte, um fie auf bas freundlichfte empfangen, und mit allen Bedürfniffen verfeben zu fonnen. Aud ward Friedrich in diesem Schreiben versichert, bag ibn jest schon mehrere ber vornehmften Sofbeamten an ben Grenzen erwarteten, um ibn, im Namen des griechiichen Raifers, auf eine feiner boben Burbe gebubrende Beife zu begrußen, und feben feiner Buniche, fo weit es in ihren Kraften lage, mit aller Bereitwilligfeit zu erfüllen. Diefe Briefe tamen zu ber nämlichen Beit, als die Servier, auf Anreizung und gebeime

richs suchte ber griechische Raifer baburd zu rechtfertigen, daß er behauptete, Die Freundschaft Friedrichs mit bem rebellischon Kurften von Gervien verratbe feindliche Gefinnungen gegen bas griechische Reich; auch habe er aus fichern Quellen, nämlich von ben Ronigen von Frankreich und England (?) vernommen: "der Kreuzzug ber Deutschen sen blos ein Bormand; fie beabsichtigten nichts Geringeres, als bes gangen griechischen Reiches, sobald fie einmal festen Fuß barin genommen baben wurden, sich ju bemächtigen, ihn vom Throne zu ftogen und die Krone von Conftantinopel auf das Haupt des Berjogs von Schmaben ju fegen. Aus biefem Grunde babe er an feiner Sicherbeit fich ber Perfon Des Grafen von Raffau und ber übrigen Gefandten bemachtigen muffen, und er forbere jest noch überbieß. bag man ihm unverzüglich ben Bergog von Schwaben, nebft feche geiftlichen und feche weltlichen Fürften. als Geißeln bes friedfertigen Betragens ber Vilger ausliefere; endlich muffe man fich auch noch verbindlich machen, von allen Eroberungen, die man in Affen machen murbe, Die Salfte an bas griechische Reich abzugeben. Rur unter biefen Bedingungen werde er ben Durchzug des Pilgerheeres durch fein Reich erlauben und ben freien Martt ber Lebensmittel geftatten." Go abgeschmadt und jum Theil beleidigend biefe Forderungen maren, eben fo argerlich und anftofig war auch die außere Form bes Briefes. Mit vorfätlicher Verletung alles Anftandes und ber einem fremben Monarchen, und gwar bem mächtigften Monarchen von Europa, gebührenden Ehrerbietung unterfteht fich Raat, nachdem er fich felbft die schwulfligsten, übertriebenften und ungeziemenoften Titel bei-

Beisung bes hofes von Conftantinopel, ben Pilgern allen nur möglichen Schaben zuzusufügen bemührt waren.

gelegt hat, Friedrich ben Raisertitel zu verweigern, er nennt ibn blos ben erften Fürften von Allemanien, und fest fogar nicht eimal ben Ramen Friedrich bei, fich ftellend, als wenn ber Name eines fo unbedeutenden Aurften ihm völlig unbefannt mare, ba boch längst ichon gang Borber- und Mittelasien von Friedrichs Siegen und rubmvollen Thaten voll ma-Ueber alles bieg fente fich jedoch ber Raifer großmuthig binmeg. Da ibm aber bie Freilaffung feiner Gefandten ungemein am Bergen lag, fo benutte er, um diese ju beschleunigen, mit vieler Rlugbeit ben gegenwärtigen Augenblid. Durch ben Boten nämlich, ber ibm bas faiferliche Schreiben überbracht batte, und ben er übrigens febr anständig behandelte, ließ er bem griechischen Raifer fagen, bas. bevor feine Gelandten nicht auf freien Fuß gefest waren, er mit ihm teine Unterhandlungen eingeben könne und werde; erft wenn diese wieder ibre Freibeit murden erhalten haben, werbe er fich naber mit ihm zu verftandigen fuchen, und bann alle feine Forberungen, fo ferne fie mit feiner und bes romifden Reiches Burde verträglich maren, gerne erfüllen.

6. Seinen Zweck, nämlich die Befreiung seiner Gesandten, erreichte jedoch Friedrich noch nicht sogleich. Er mußte erst dem schwachen und wankelmuthigen Isaak fühlen lassen, welche traurige Folgen für ihn selbst sein schwankendes, unfreundliches Benehmen haben würde. Ungeschreckt durch Isaaks großsprechende Drohungen seste er also seinen Marsch fort. Es war für die Pilger äußerst wichtig, sich der Stadt Philippopolis zu bemächtigen. Die Stadt war groß, wohl besestiget und konnte, in Verbindung mit noch einigen andern sesten Burgen, die man ebenfalls nehmen mußte, dem Pilgerheere den Rücken decken. Zwar war die Straße dahin

theils ganz unbrauchbar gemacht, theils burch Berbaue und Mauerwerke geschloffen, und endlich ftand auch, unter ber Anführung bes Protoftrators Ramezes, eines Meffen bes Raifers, ein zahlreiches griechisches Beer an ber Grenze, um bas weitere Borruden ber Vilger zu verbindern. Aber Friedrich nahm einen andern Weg, umging bie Berhaue und vermauerten Paffe, und fam, ohne bag bie Grieden es batten bindern tonnen, nach Philippopolis, und gerade noch zu rechter Zeit, indem ein vaar Tage vorber ber Statthalter von Philippopolis, ber berühmte Geschichtschreiber Nicetas Chroniatas, von Conftantinopel ben Befehl- erhalten batte, die Keftungswerke schleifen zu lassen. 3mar batten alle nur einigermaßen bemittelte Einwohner bie Stadt verlaffen, nur die Armen und die bort wohnenden Armenier waren geblieben. Aber bemungeachtet fant man einen Ueberfluß an Wein. Getraibe und Lebensmitteln feber Art. Gebr nuslich für die Vilger waren jest auch die nicht blos in Philippopolis, fondern auch in den übrigen Städten und Dorfern der Proving wohnenden Urmenier. Diese, von ben Griechen ebenfalls als Reger verachtet und gehaft, betrachteten die Vilger als ihre Glaubensgenoffen, suchten ihnen alle nur mögliche Dienste zu leiften, bienten als Rundschafter, gaben von Allem, mas fie erkundet batten, fogleich treue und umftandliche Nachricht, und forgten auch überall , fo viel fie konnten , für mobibefeste Martte, bie, wenn sie auch nicht gerade überfüllt waren, bennoch ben Pilgern basjenige barboten, was zur Befriedigung beren nothwendigsten Beburfnisse erforderlich mar. Gleich nach ber Befetzung von Philippopolis ward auch noch ein anderes nicht ferne bavon liegendes Schloß von einem beutschen Grafen erfturmt und mit einer binreichenden Be-Bottf. b. Gtolb. R. G. 23. 45.

fanung verfeben. Die bie und ba befchabiaten Reftungewerte ließ Friedrich ungefaumt wieder ausbeffern, folug in Philippopolis fein Hauptquartier auf und machte biefe Weffung jur Bafis ber fernern Bewegungen feines Beeres. Der Bergog von Schmaben, ber von Begierde brannte, burch rubmvolle Thaten fich auszuzeichnen, brang nun immer tiefer in das Innere des Landes, und endlich felbft bis an bie Meerestufte vor. Schnell nach einander murben jest Berrhba und noch zehn andere Stadte ber Proving, nebft mehreren feften Schlöffern von ben Pilgern genommen. In Berrhoa war die Beute für fie noch ungleich reicher, als in Philippopolis. Un Lebensmitteln mar ein folder Ueberfluß, bag ein Dos nur funf Pfennige und ein Stier zwei Pfennige toftete; in demfelben Verhaltniffe niederer Preise ftanden auch alle übrigen Bedürfniffe. Bubem batten bie Rrengfabrer auch an gemungtem und ungemungtem Golb, Silber und andern Roftbarfeiten, befonders an reichen Stoffen, fo vieles erbeutet, daß mancher arme Pilger jest zu einem wohlhabenden Manne ward. Alle lebten in Jubel und Freude; und die froheften Nachrichten von bem bisberigen Glud und bem Boblergeben ber Rreugfahrer langten in Menge in dem Abendlande an \*). Aber obgleich unter ben bamaligen Umftanben und wegen der verkehrten und feinbseligen Magregeln bes griechischen Raisers, beffen Abficht es mar, ben Rreugfahrern alle Lebensmitteln zu entziehen, und burch Noth und Mangel fie ju Grunde gut richten,

<sup>\*)</sup> Der Bischof Dietbold von Passau schrieb an den herzog Leopold von Destreich: «Bonis omnibus adundamus, et commilitones nostri omnes adhuc sani et incolumes sunt.» — Noch erfreulicher waren viele andere Briefe, welche die Ritter ihren Freunden oder Angehörigen in Europa schreiben ließen.

ber Raiser gezwungen war, seinem Beere bas Plunbern zu erlauben, so bandbabte er babei boch auch febr ftrenge Mannszucht. Er bulbete nicht, bag friedliche Einwohner migbandelt oder beraubt murben: und als ein Haufe junger, muthwilliger Leute von den Vilgern einen Markt ber Armenier plunderten, murben fie fammlich, fo viel man ihrer babhaft werden konnte, auf Befehl des Raifers mit bem Beile bingerichtet. Ueberhaupt mar jeber Einwohner, ber fich unter ben Schut bes Raifers begab, feines Lebens und feines Gigenthums ficher. Auch Rirchen und Rlöfter batten, fobald fie Rube und Kriede gelobten . fich bes Schunes bes Raifers zu erfreuen. Gine zahlreiche Schaar Vilger lagerte eines Tages ein griechisches Rlofter und ftanben ichon im Begriffe, daffelbe ju erfturmen, als es noch ben Donden gelang, Botichaft an ben Raifer zu bringen, beffen Gnabe anzufleben, und Treue und Unterwürfigfeit zu geloben. Sogleich ließ Friedrich ben Belagerern befehlen, bas Rlofter zu verlaffen, auch alles icon geraubte Gut, nur mit Ausnahme ber Lebensmittel, bemfelben wieder surudzugeben.

7. Die Griechen, so oft sie einigen Widerstand batten leisten wollen, waren bisher immer mit grossem Berluste zurückgeschlagen, und dadurch so völlig entmuthiget worden, daß sie gegen die Kreuzsahrer gar nicht mehr stehen wollten, und ihr Feldberr Ramezes gezwungen war, sich dis nach Anchrida, an der äußersten Gränze Thraciens, zurückzuziehen und die ganze weitschichtige, reiche und fruchtbare Provinz den Kreuzsahrern zu überlassen. Den edeln Kaisser Friedrich drängte indessen das Verlangen, sobald als möglich nach Asserbeische Reich bis zu dem Reexe, zug durch das griechische Reich bis zu dem Reexe,

**V\*** 

und die auf dem Marsch nötbigen Lebensmittel mit ben Waffen in ber hand zu erzwingen, mar bem beutschen Vilgerheere ein Leichtes; aber nicht auch fo bie Berbeischaffung ber zur Ueberfahrt notbigen Schif-Aufrichtig munichte alfo Friedrich ben Frieden mit ben Griechen und Die Erneuerung bes in Murnberg gefchloffenen Bertrages. Er ichrieb bemnach an ben Raifer Ifaat, ibn feiner friedlichen 216fichten auf bas neue versichernd. Friedrichs Briefe beforberte ber griechische Kelbherr Ramezes nach Conftantinovel', fo wie auch feines herrn barauf erfolgenben Rudidreiben an ben Raifer Friedrich. Rfaats Briefe maren nichts weniger als friedlich gefinnt, im Gegentheil febr tropia, brobend und berausfordernd. Bfaat wiederholte feine frubern eben so übertriebenen als ungeziemenden Forderungen, und awar mit abermaliger Berlettung aller, einem Monarden wie Friedrich gebührenden Achtung.. Die bringenoften Vorstellungen bes Kamezes wie auch bes Nicetas Chroniatas, ber, von bem Erften gefandt, felbst nach Constantinopel geeilt war, um ben griedischen Raiser von ber Nothwendigkeit eines, follennigft mit Friedrich ju ichließenden Friedens ju über-Beugen, vermochten gwar nicht ben fcmachen Ifaat von bem Wahne zu beilen, in welchem ihn fein Babrfager Doffotheus verstrickt hielt; bewirkten aber boch fo viel, daß er Friedrichs Gefandten jest ihrer Saft entließ und die Rudtebr ju ihrem herrn ihnen erlaubte. Unbeschreiblich mar ber Jubel bei bem Beere, als die bisher Gefangenen wieder zurudtamen. als dreitausend Ritter zogen in voller Ruftung ihnen entgegen, und fobald fie Diefelben erblickten, tummelten fie, nach beutscher Sitte, ibre Roffe und schwangen ihre Langen gur Ehre und gum feierlichen Empfang ber Rudfehrenden. Gine gabllose Menge gemeiner Vilger tam ebenfalls aus Philippopolis, und

bealeitete unter frobem und lautem Rubelgesang bie Burudtommenden in Die Stadt bis gur Wohnung bes Raifers. Diefer begrußte fie mit ben Worten aus der heiligen Schrift: "3ch bante Gott, daß meine Sobne, die gestorben und verloren maren, nun wieber leben und gefunden find." Mit rubrender Berablaffung umarmte er hierauf jeden berfelben und brudte ihn mit vaterlicher Bartlichkeit an feine Bruft. Aber noch mehr und noch tiefer ward Friedrich gerührt, als fie ihm bie barte Behandlung und alle bie Leiden, Die fie in dem Gefangniß zu Conftantinovel batten erdulden muffen, ergablten. Diefe Ergablung locte felbst aus jedem Auge der Umftebenben eine Thrane, erbitterte aber bie Gemuther ber Ritter nur noch mehr gegen bie Griechen und beren treulosen Raiser. Mit Friedrichs Gesandten maren jest auch Abgeordnete bes Raifers Isaak mit gablreichem Gefolge aus Constantinopel in Philippopolis angekommen. Da Friedrich von den Seinigen erfahren hatte, wie unanftandig man ihnen am Sofe zu Conftantinopel begegnet mare, und bag Rfaat fie wie die Riedrigften feiner Unterthanen behandelt, baber ihnen nicht einmal erlaubt fich niederzusegen, fondern fie gezwungen batte, ihre Bortrage ftebend ju machen, beschloß Friedrich biefes robe, gemeingrobe Betragen bes griechischen Raisers nun an bessen jest angekommenen Gesandten auf eine ibm eigene, wirklich fehr witige Beife recht fühlbar zu abnden. Als Diese nämlich zur Audienz vor bem Raifer erschienen, wurden fie von ben taiferlichen Rammerlingen mit spöttischer Söflichkeit eingelaben, fich sogleich niederzulaffen. Die Gesandten glaubten anfanglich', es fen biefes eine besondere, nur ihnen erwiesene Ehrenbezeugung, erstaunten aber nicht menig, als fie faben, bag man ihrem gangen Gefolge, felbft ben Niedrigften aus bemfelben, ben Rochen. Be-

bienten , Stallfnechten ac. gleiche Soflichfeit erwieß, und bag, als biefe fich einer folden, ihrem niebern Stande nicht zutommenden Ebre weigerten, fie bennoch auf ausbrudlichen Befehl bes Raifers fich bagu bequemen mußten. Die Gesandten, anfänglich icon baburd beleidigt, bag man ihre Knechte auf gleiche Linie mit ihnen fette, faben nun flar ein, bag bieß eine Berbohnung der gangen griechischen Nation fen, in ber es fein Unterschied weber ber Geburt, noch bes Abels und noch viel weniger bes Verbienftes gebe, baber auch der deutsche Raifer fie alle, vom Erften bie jum Letten, als niedrige Rnechte ihres herrn in Constantinovel betrachte. Nachdem Die Gesandten fich Diese Demuthiaung batten gefallen laffen muffen, überreichten fle bas Schreiben bes griechischen Raifers, von gleich verlepender Faffung und gleich beleidigendem Anbalt, wie alle frühern. Aber nun erhob fich Kriedrich und fprach mit bonnernder Stimme zu ben Gefandten: "Weiß euer Berr nicht, wer ich bin, und wie ich beiße? 3ch bin Friedrich, der Raifer der Romer und allzeit Mehrer Des Reiches. Dafür bat fein Borfahrer im griechischen Reiche, Manuel, ber eble Comnene, obgleich wir Feinde waren, ftets mich anertannt, auch nie meine Burbe verlett. Es ist allaes mein bekannt, und in allen Geschichtbuchern aufgezeichnet, bag, als bie Beberricher von Conftantinovel, aus Trägbeit und Feigheit, bas römische Raiserthum nicht mehr zu ichugen vermochten, biefes auf bas neue von dem großen Carl in Rom wieder hergestellt marb. Geit diefer Zeit, feit beinahe vierhundert Jahren bebaupteten meine Vorfabren ben romifden Raifertbron. Schon achtunddreißig Jahre beherriche ich ohne 28iberfpruch das römische Reich, und babe in Rom, ber Hauptstadt der bekannten Welt, von dem apostolischen Berrn, bem Bapfte Sabrian, bem Nachfolger bes beiligen Betrus, Die taiferliche Rrone und firchliche

Salbung empfangen. Euer herr mag fic alfo einen Raiser ber Romanier nennen, barf fic aber nicht einen Raiser ber Romer nennen." Diefe, in gurnendem Tone gesprochenen Worte bes Raifers festen Die Befandten in Kurcht und Schreden. Ibre Bangigfeit und angftliche Unrube brudten alle ihre Gefichtszäge gang auffallend aus. Als Friedrich Dieg bemertte, milberte er seine Sprache. "Dbwohl," sagte er, "bie gange Welt weiß, daß euer herr feinen Berpflichtungen gegen mich untreu geworden ift, fo fen es boch ferne von mir, dieses treulofe Betragen an Euch an ftrafen. Es ift nicht Sitte ber Deutschen , gegen Gesandten Gewaltthätigkeiten auszuüben; und dazu wird auch euer und euers Raifers volkerwiberrechtliches Beispiel uns nie verleiten. Was ich für jest von dem Raifer Bfaat verlange, ift, bager mir alles Gigentbum meiner Befandten , fo viel er noch bavon gurudbehalten bat, wieder ausliefere," und da die griechischen Abgeordneten barauf erwiederten, daß fie nicht bevollmächtiat maren, auf diese Forderung einzugeben, so gebot ibnen Friedrich, unverzüglich fein Soflager zu verlaffen und nach Confiantinovel jurudjufebren.

8. Da der Raiser aus dem so eben von Jaaks Gesandten erhaltenen Schreiben ersahl, daß derselbe noch keinesweges gesonnen sep, den in Nürnberg geschlossenen Vertrag zu halten; so klagte er daräber in einem Briefe an seinen Sohn, den König Heinrich. "Bemühe dich," schrieb er ihm unter anderem, "daß Venedig, Genua und Pisa das nächte Frühjahr Schisse gegen Constantinopel schisten, damit man diese Stadt, wenn der Raiser Isaak nicht zur Besinnung kommt und in allem, was billig und gerecht ist, sich nachgiebiger zeigt, zu Wasser und zu Lande bestürmen, und sich dersselben bemächtigen kann. Treibe auch alle noch

rudftandigen Gelber ein und ichide fie über Benedig nach Tyrus. Lag auch , weil nicht eigene Macht, fondern Gott allein Die Ronige zu ichuten und aus allen Gefahren zu erretten vermag, in allen Rirden des Reiches für das Heil und die Erhaltung bes Kreuzheeres beten." Aber auch jest fuhr Jsaak fort in feinem Bahn ju beharren. Beder fein Reffe, ber Feldberr Rameges, noch ber einfichtsvolle Statthalter der Proving Philippopolis (Nicetas Chroniatas), noch irgend ein verftandiger Mann konnten ibm Die Nothwendiakeit begreiflich machen, bag, wenn er nicht den größten Theil feis ner europäischen Provinzen verheert und ausgeplunbert baben wollte, er unverzüglich ben mit Friederich geschlossenen Bertrag wieder erneuern muffe. Alle vernünftigen Vorstellungen gingen an ben Ohren bes schwachen Raifers unbeachtet vorüber; benn fein Wahrsager Dosotheus batte ibn versichert: Friedrich werbe noch vor Oftern fterben: und voll Buverfict auf diese Vorhersagung, jugleich auch auf die Gulfe ber Turten fich verlaffent, glaubte Ifaat jest fubn ben Waffen ber Rreugfahrer tropen zu konnen. Auch in Conftantinopel felbft, und besonders unter ber Beiftlichkeit berrichte jum Theil Diefelbe friegerische Stimmung. Bon ben Kangeln berab mard bem Bolfe gefagt : bas Erfchlagen eines lateinischen Vilgers fen ein Gott fo moblgefälliges Wert, daß es auf ben Thater sogleich vollkommene Verzeihung aller einer Gunden berabzoge \*).

<sup>\*)</sup> Auf ähnliche Weise prebigte selbst ber Patriarch von Constantinopel, und zwar in Gegenwart einer Menge in der Stadt wohnenden Abendlander. Indessen seste derselbe doch den Preis für völlige Vergebung aller Sünden etwas höher an; denn wenn sich unter diesen der Mordeines Griechen befände, so verlangte er, das der Morder, um von seiner Blutschuld frei zu wer-

Blos in der Hoffnung einer baldigen, amischen ihm und bem Kaiser Isaat zu Stande tom-menden Einigung hatte Friedrich bisher so lange in Philippopolis fich aufgehalten. Als aber mit ber Abreise ber letten griechischen Gesandtschaft jene nun völlig verschwand, mard ber Raifer bes langern Zauderns mude, brach, nach einem Aufentbalt von eilf Wochen , mit feinem Beere von Phis lippopolis auf und rudte gegen Adrianopel por. Auch biefe Bewegung magten bie Griechen nicht, man will nicht fagen, zu verhindern, sondern nur au erschweren. In dem Berbaltnig, als Die Vilger vorrudten, jogen fich bie Griechen jurud, und begnügten fich blos, Die Ginmobner aller Stadte und Dörfer, die nabe an der Strafe lagen, mit aller beweglichen Sabe und allen ihren Vorrathen mit fich fortzuführen, obgleich von biefer abermals bochft verkebrten Magregel nur Verwüftung und Ausplunberung des Landes Die nothwendigen Folgen fenn mußten. — Abrianopel mar sowohl durch feine Lage zwischen zwei Flussen, als auch durch hohe und ftarke Mauern und Thurme wohl befestiget, aber

ben, wenigstens zehen lateinische Pilger erschlagen musse. Als einen Beitrag zur Charakteristrung des Kaisser Jsaak, obgleich höcht wahrscheinlich unsere Leser diesen armen Kronenträger schon hinreichend kennen werden, mussen wir noch beifügen, daß auch er, jest, weil der Feind entfernt war, plöglich von ganz besonsderer Kriegslust beseelt, sich sogar selbst zu persönlichem Kampse rüstete, neues Gschoß und Pfeile versertigen ließ, sich täglich sehr sleißig im Schießen übte, und seine Umgebungen versicherte, daß, wenn Friedrich es wagen sollte, gegen Constantinopel zu ziehen, er ihn mit eigener Hand mit einem Pfeile töbten werde, woburch er nun natürlicher Weise bei allen, zu denen er solche Albernheiten sprach, sich nur zum Gegenstande heimlichen Spottes und Gelächters machte.

bemungeachtet hatte die griechische Besatung fie verlaffen . und auch der bei weitem größte Theil der Bevolkerung theils nach Conftantinovel, theils nach ber nicht allzufern liegenden, febr festen Stadt Demotifa fich geflüchtet. Indeffen fand man boch noch einige Borrathe von Lebensmitteln, und biefe in noch größerer Quantitat felbft aus ben entfernteften Gegenden berbeizuschaffen, mar fur die Vilger zwar etwas mubselig, boch nichts weniger als schwer und gefahrvoll. Da die Beit zur Ueberfahrt über . bas Meer vorüber mar, fo mard beschloffen, im Lande au übermintern \*). Der Raifer ließ baber fein Beer Die Winterquartiere beziehen, Die fo verständig gemablt wurden, daß sie weder einander zu nabe, noch auch zu weit von einander entfernt maren, ihr Busammengieben bemnach feine lange Beit erforderte, Die Golbaten babei größere Bequemlichkeiten hatten und bie Last bavon auch nicht blos einen Theil der Einwohner brudte, sondern unter allen gleichmäßig vertheilt mar. Aber nun kamen von allen Seiten eine Menge marnender und beunruhigender, obgleich größtentheils unacarunbeter Rachrichten an. Go 3. B. ward bem Kaiser geschrieben, er möchte wohl auf seiner hut senn,

<sup>\*)</sup> Als die, aus ungefähr dreitausend Mann bestehende Schaar der ungarischen Pilger dieß erfuhr, entstel diesen der Muth; sie hätten, sagten sie, nicht auf eine solche Dauer der Pilgerschaft gerechnet, sich nur auf ein Jahr dazu verpstichtet. Sie begehrten also wieder in ihre heimath zurüczusehren, und da der Kaiser etzwungene Dienste verschmähete, daher sie von dem heere entließ, so zogen sie sämmtlich, nur mit Ausnahme einiger wenigen ehrenvollern Männer, unter der Ansührung des Bischoses von Kaad wieder nach hause, fanden sedoch bei ihren Landsleuten keine sehr willsommene Aufnahme. Man machte ihnen Feigheit, Wankelmuth und sündhafte Verletzung eines von ihnen abgelegten, heiligen Gelübbes zum Vorwurfe.

indem Ifaat von bem Gultan Salabin fechsbundert Scheffel vergifteten Mehle erhalten, wovon die Wirtung fo ftart und fo beftig mare, daß ein Dann, ber eine Schachtel voll von biefem Mebl eröffnete, icon burch den blogen Geruch auf der Stelle getobtet mor-Von einer andern Seite ber erhielt man wieber die Nadricht: ber Raifer Ifaat habe viele Brunnen vergiften, auch gange Käffer voll vergifteten Beines an verschiedenen Orten binftellen laffen. Dbaleich alles diefes nur bloge Gerüchte, leeres Boltsgefdmas mar, fo murben baburch boch gegen ben Raifer Ifaat Die Gemuther Der Ritter und Fürsten auf Das neue wieder aufs bochfte erbittert. Diefe blieben baber in ibren Standquartieren nicht rubig, durchzogen verbeerend und plundernd weit und breit das Land, eroberten Städte. Burgen und Schlöffer, flecten manche bavon in Brand. Sogar die entfernten, an ber Seefufte gelegenen Stadte entgingen nicht ber Blunderung und Bermuftung. Aber ichredlicher als irgenomo ward die Landschaft Grandiza mit ihren blubenden Dörfern und Kleden durch Keuer und Schwert verbeert, und dieg blos aus der Urfache, weil die Pilger in ben bortigen Rirchen eine Menge, Die Kreugfahrer verhöhnender und verspottender Bilder angetroffen Aber nun ward endlich auch die ungemein batten. fefte Stadt Demotika erstürmt. Die Eroberung Diefer Feste geschah jedoch nicht ohne vorhergegangenen blutigen Rampf; benn die Besatzung bestand, mit Ausnahme einer fleinen Schaar Griechen, blos aus griechischen Diethvölkern, größtentheils Comanen und Alanen. Diese vertheidigten Die Stadt mit vieler Tapferkeit. Bon bes Morgens neun Uhr an ließ ber Bergog von Schwaben mehrere Stunden ununterbrochen frürmen, bis endlich ber Pannerberr bes Herzogs und noch ein anderer braver Ritter bie Maner mittelst eines gang bicht baran stebenben

Baumes erkletterten, sich eines Thurmes bemächtigten, die darin zur Vertheidigung desselben liegenden Alanen erschlugen und ihre Leichen aus den Fenstern des Thurmes herabwarfen, worauf auch viele andere Pilger die Mauer an dieser Stelle erstiegen, und endlich die ganze Heerabtheilung in die Stadt drang. Die ganze Besatung, Griechen, Alanen und Comanen, der Erstern waren es doch nur wenige, sielen unter dem Schwerte der Sieger, die überdieß in der eroberten Stadt eine ungeheure Beute fanden. Blos an Lebensmitteln war eine solche Menge vorhanden, daß man damit das ganze Pilgerheer zehn Wochen lang hätte verpstegen können.

10. Indeffen war die Zeit jum Aufbruch nach Affen nicht mehr ferne. Aber je naber biefe beranrudte, je bober flieg bei bem Raifer Die Beforanif megen Berbeischaffung ber zur Ueberfahrt notbigen Schiffe. Done Gulfe ber Griechen mar bieg nicht wohl möglich; und follte man fie vielleicht auch mit Gewalt von ihnen erzwingen konnen, fo murbe bod, fo lange fein dauerhafter Friede mit ihnen geschloffen war, es außerst mißlich gewesen fenn, eine zahlreiche, gegen die Pilger feindlich gefinnte Ration in bem Ruden bes Beeres an den Grengen Affens gurudgulaffen. Diese anastliche Beforanif beunrubigte boch nicht lange weber ben Raifer noch beffen Ritter: benn als bas Heer, bas Friedrich indessen zusammen gezogen batte, fich gegen Conftantinopel in Bemeaung feste, und die Runde von der Unnabrung bes vereinigten Seeres ber Pilger allba antam, gerieth alles bort in die größte Besturzung. und Schreden ergriff alle Gemuther; Die gange Bevölkerung der ungebeuern Stadt erhob fich in tumultuarifdem Gefdrei und forderte, bag ibr Raifer unverzüglich ben Frieden mit Friedrich wieder-

berftellen moge. Man durfe, bieß es, Conftantinopel nicht einer barten und gefährlichen Belagerung aussegen, fie nicht wieder all bem Ungemach preisgeben, mas fie icon von ben frubern Pilgerbeeren batte erdulden muffen. Auch Rfaat anderte jest ploklich wieder feine bisberigen Gefinnungen, und der Priegerische Muth, der ibn befeelt batte, als bas beutsche Heer noch bei Philippopolis ftand, mar nun auf ein mal wieder verschwunden. Bu Friedrichs großer Bufriedenheit tam bemnach gang unermartet eine neue griechische Gesandtschaft in dem Lager ber Pilger an, und zwar diesmal sogar mit Friedensvorschlägen, Die auch Friedrich burchaus gang annebmbar fand. Da er aber meder ben Griechen noch beren Treue trauete, fo gebot er ben Gefandten, fogleich wieder nach Conftantinopel gurudgufebren, sandte aber mit ihnen zugleich mehrere ber ebelften Danner feiner Ritterschaft, und begehrte, baß in beren Gegenwart die Friedensurfunde ausgefertiget, von einer Ungabl ber vornehmften Reichsbeamten unterzeichnet und in ber Sophienkirche vor bem Vatriarchen feierlich follte beschworen werben. Alles dieß geschah von Isaat mit der größten Saftigkeit, und icon nach einigen Tagen tamen Friedrichs Gefandten, begleitet von Abgeordneten bes griechischen Raifers, in dem Lager der Vilger an, und überreichten dem deutschen Raifer Die, von fünfbundert ber edelften und vorn ehmften Griechen unterzeichnete und besch worne Friedensurkunde, welche Friedrich hierauf ebenfalls in Gegenwart ber griedischen Gesandten von mehreren seiner Kurften und Bischöfe beschwören und unterzeichnen ließ.

11. In viesem, durch die Furcht vor den deutsichen Waffen endlich ju Stande gekommenen Bertrage machte sich ber griechische Raiser verbindlich,

"bem Bischofe von Munfter und bem Grafen von Naffau nebst beren Gefährten\*) allen ihnen zugefügten Schaben nach ber Bestimmung Friedrichs zu erfeten. Den Vilgern auf ihrem Marich durch Die affatischen Provinzen seines Reiches Begweiser zu geben und Lebensmittel zu liefern. Bu Rallipolis so viele Schiffe in Bereitschaft zu halten, daß bas ganze Vilgerheer in zwei Fahrten nach der affatiichen Rufte binübergebracht werden tonnte. Dem Raiser Friedrich zu beffen Sicherheit eine binreidende Ungabl von Beifeln ju ftellen, welche folange in feiner Gewalt bleiben und das heer begleiten follten, bis es die Stadt Philadelphia erreicht baben murbe. Auf ber andern Geite verpflichtete fich Raifer Friedrich, mit feinem Beere nicht, wie die früheren Rreugheere, bei Conftantinopel, sondern bei Kallipolis über bas Meer zu geben; auf bem fernern Durchzug burch die Brovingen des griechischen Reiches Die Landstraße nie an verlaffen, meder rechts noch links davon abzumeis den, auch Meder, Wiesen, Weinberge und Garten nicht zu beschädigen." Raifer Isaat eilte jest fich bas fremde heer sobald als möglich vom halfe an schaffen. Wenige Tage nach geschloffenem, auch von beutschen Kürsten und Bischöfen beschwornen Bertrag, ftellten fich baber auch bie verabrebeten Beißeln, unter welchen fich felbft einige Glieder ber faiserlichen Familie befanden, in dem Lager ber Pilger ein, und überreichten bem Raifer die üblis den Geschenke, Die nun Friedrich fogleich ju er-

<sup>\*)</sup> Dieß waren nämlich bie, von Friedrich schon in Nürnsberg an den griechischen Kaiser abgeordneten Gesandtenwelche jedoch, wie wir wissen, Isaaf völkerwiderrechtlich in das Gefängnis hatte legen lassen, und von deren Eigenthum er auch noch, als er sie wieder in Freisbeit geset, sehr vieles zurückehalten hatte.

miebern nicht unterließ \*). Lauter Jubel erscholl im Lager ber Deutschen, ale ber Inbalt bes abgefoloffenen Bertrages ihnen bekannt gemacht ward, und mit frobem Muth brach bas Beer am 1. Marg bes Jahres 1190 gegen Rallipolis auf. Aber Diefer Marich mar ungemein beschwerlich, fogar bie und da nicht ganz gefahrlos. Unhaltende Regen-guffe hatten die Wege schredlich verdorben, an mehreren Orten fie gang unbrauchbar gemacht \*\*). Def= tige Sturme tobten oft gange Tage und Rachte ununterbrochen fort, und endlich ftellte fich auch noch eine, in biefer Landschaft gang ungewöhnliche Ralte ein, fo bag mehrere Griechen, welche bes Handels wegen dem Beere folgten, und einer folden rauben Temperatur nicht gewohnt maren , bisweilen gang erstarrt in bem Lager gefunden, und nur mit großer Mube wieder zu dem Leben ge-bracht murben. Auch der Berluft an Laftthieren, bie aus Mangel an Futter zu Grunde gingen, war nicht aans unbedeutend. Alles biefes trubte gwar einiger Magen die anfänglich fo frobe Laune der Ritter wie ber gemeinen Soldaten, vermochte ieboch nicht ihren Muth niederzuschlagen. Raffe, Ralte, Mangel an binreichender Nahrung, furg

<sup>\*)</sup> Die griechischen Geißeln überbrachten jest auch als Entschädigung und Bergütung des den Gesandten Friedrichs zugefügten Schaden, wie es im Bertrage war ausbedungen worden, vier Zentner oder achthundert Mark Silbers. Wahrscheinlich ward auch, um das Freundschaftsband zwischen beiden Monarchen noch seiter zu knüpfen, die nachber zu Stande gekommene Berlobung Friedrichs, eines Sohnes Friedrichs von Schwaben, mit einer Tochter des griechischen Kaisers Isaak, jest schon verabredet.

<sup>\*\*)</sup> Was auch die Jufuhren der Lebensmittel ganz ungemein erschwerte, und oft Tage lang durchaus unmöglich machte.

jede Beschwerde trugen die kampflustigen Pilger mit ausharrender Geduld; und als das Heer endlich nach einem äußerst ermüdenden, seine Kräfte beinahe völlig erschöpfenden Marsch von dreiundzwanzig Tagen bei Kallipolis ankam, verscheuchte der frohe Anblick des Meeres sogleich jede traurige Erinnerung an die bisher ausgestandenen Mühseligkeiten wieder von der Stirne der Vilger.

## III.

## Ueberfahrt des Beeres nach Afien.

1. Kunfzehnbundert große Frachtschiffe und fiebenundzwanzig theils Rriegsschiffe theils Galeeren lagen für die Vilger bei Kallipolis vor Anker. Trop aller, in ben letten Wochen ausgestandener Beschwerlichkeiten marb bem heere boch faum ein Tag ber Rube gegonnt. Um grunen Donnerstag war dasselbe an der Meerestufte angetommen, und . icon am folgenden Tage, bem beiligen Charfreitage, begann die Ueberfahrt. Diese bauerte feche Tage. Den Anfang machte mit feiner heerabtheilung ber Herzog Friedrich von Schwaben. Aber ber Raifer wollte so lange auf dem europäischen Ufer verweilen, bis alle Pilgerschaaren die jenseitige Rufte murben erreicht haben. Erft am fechften Tage, am Mitwoch nach Oftern, schiffte er fich also in Begleitung mebrerer Fürsten und Bischöfe ein. Als bas Schiff, bas ben Raiser trug, von bem Lande fließ, ertonten plöglich auf allen Schiffen ber griechischen Flotte Trompeten, Hörner, nebft einer Menge berrlicher Inftrumente, und unter anhaltender, ununterbrochener, jedes Berg ermunternder Mufit überschiffte ber Raiser die Meerenge von Kallipolis. Auch jest war Friedrich wieder der lette, der sein Fahrzeug verließ; aber fobald er ben Boden Afiens betrat, rief er freudig aus: "Bruder und Gefährten! fepo muthig

und ftart, benn bas gange Land ift jest unfer." Eine neue Bablung bes Beeres ward jest vorgenommen, und nun fand es fich, daß daffelbe aus 92000 Rriegern \*) bestand, und unter biefen fieben Bischofe, ein Erzbischof, brei Bergoge, zweiundamangig Grafen und Markgrafen, nebft einer Menge anderer Berren, und viele Taufende geharnischter Ritter. Seinen großen 3med ftete im Auge, eilte jest Friedrich bemfelben rafch entgegen. Schon am andern Tage brach bas heer auf. Anfanglich zog es langs ber Meerestufte, mandte fich aber nachber mehr nach dem Innern des Landes \*\*), kam bei ber, wegen ihrer Erwähnung in ber Offenbarung Johannes bei den Chriften berühmten Stadt Thyatira vorüber, und langte endlich nach einem Marich von vierundzwanzia Tagen bei Philadelphia in Lydien an, der letten Grengftadt des griechischen Reiches auf Diefer Seite. Dem gefchloffenen Bertrage gemäß verließen nun die griechischen Beißeln bas Pilgerheer, und fehrten wieder nach Conftantinopel jurud. Aber auch auf biesem Mariche marb bas Heer, besonders in den ersten Tagen, nicht menig beläftiget; jedoch nicht von eigentlichen Unterthanen des griechischen Reiches, fondern blos von berumstreifenden Rauberhorden, die sich freilich me-

Darunter war jedoch begreislicher Weise ber, oft nicht unbedeutende, aus Packfnechten, Pferdesungen und anderen dienstbaren Personen bestehende gewöhnliche Eroß des Heeres nicht gerechnet.

Dier mußte es, ber vielen Gebirge wegen, die es sest zu übersteigen hatte, sein, den Marsch eines Heeres ofts so sehr hemmendes und erschwerendes Fuhrwerk zurücklassen, und alles Heergepää ward auf den Rücken einer Menge Kameele und anderer Lastitiere gelegt, die es auf beschwerlichen Straßen, durch dichte Wälder, über steile Berge und auf schlüpfrigen Gebirgspfaden mit weit größerer Sicherheit fortschleppen konnten.

nig um das Versprechen des griechischen Raifers befummerten, und einzelne Vilger und fcmache Vilgerichaaren, die fich von bem Beere getrennt batten, beraubten und alle ermordeten, die ihnen in die Hande fielen. Der Raub= und Mordluft Diefes Raubergefindels murden jedoch bald febr enge Schranten gesett; benn ein Graf von Anburg, bem bie Sauberung ber Wege übergeben mard, spabete mit ber größten Wachsamkeit jeden Ort burch. ber zu einem Hinterbalt bienen konnte, erschlug und gerftrenete Die Rauber überall, mo er fie fand, und icon nach wenigen Tagen wurden die beutschen Waffen auch biefen Räubern fo furchtbar, baf . als eines Tages eine gablreiche Borde berfelben in einem Thale, da fie gerade ibr Mittagsmahl halten wollten, von dem Grafen von Ryburg überrafcht ward, fie beffen Angriff gar nicht abwarteten, fonbern gleich beim ersten Unblick bestelben bavon floben, und ibr Gilbermert, nebft anderen Raub, ja fogar über breihundert Pferde den Chriften gur Beute überließen. Aber gang befonders zeichnete fich auf biefem Buge, burch ungemeine Rubnbeit und Starte, ein Schwabe aus Ulm aus. Unter mebreren von Raubern erschlagenen Anechten enibedte er einft auch die Leiche feines Brubers. Untröftlich über bas traurige Ende eines Bruders, an bem fein ganges Berg bing, aber auch nach Rache burftend, gefellte er fich fogleich noch zehn gleich fühne Manner aus feinen Landsleuten zu, und burchfuchte mit ihnen den nabe liegenden Wald nach allen Richtungen. Nach langem Suchen entbedte er endlich, jedoch auf einem ringeum von Waffer umgebenen Plat, zehn folder Räuber. Den braven Schwaben verließen jest feine Befahrten, weil fie, ber Localität megen, bas Unternehmen für unausfühlbar hielten. Aber jener, weder geschredt durch

vie Ueberlegenheit seiner Feinde, und noch viel weniger durch die Schwierigkeit des Angrisses, beharrte in wildem Grimme auf seinem Vorsate, sprang
in das Wasser, schwamm glücklich durch dasselbe hindurch, griff ganz allein die zehn Räuber an,
and erschlug sie sämmtlich bis auf einen, der durch
schwelle Flucht seinen Händen entkam. Diese und
noch mehrere derzleichen Thaten brachten nun auch
den Einwohnern der griechischen Provinzen in Assen
ungemein hohe Begrisse von der Tapserkeit und Unüberwindlichkeit der Deutschen bei.

2. Vorwärts ber Stadt Philadelphia betrat das Beer nun ben türkischen Boben. Geine eingegangenen Berbindlichkeiten ftete mit gewissenhafter Treue befolgend, ließ der Raiser dem heere bekannt maden, daß es sich jest auf dem Bebiete des Gultans von Jeonium, mithin in freundlichem Lande befände, und verbot demnach unter den ftrenaften Strafen jeden Raub, wie jede andere Gewaltthat. Wirklich wurden auch die Pilger von den turkischen Einwohnern febr freundlich aufgenommen, und zu Laodicaa so reichlich und um so geringe Preise mit Lebensmitteln versorgt, daß Friedrich ausrief: "Hatten sich die griechischen Christen in Europa eben so benommen, fo mare tein Blut vergoffen worden. und unfer großer Zwed mare vielleicht jest ichon erreicht." Nach einigen Tagen ber Rube brach bas Beer von Laodicaa wieder auf. Aber nun tam man in muste, gang obe und masserlose Gegenden; und leider hatte man, für einen fo langen Weg durch theils unfruchtbare, theils gang obe Landerstreden, fich in Laodicaa, wo man alles im Ueberflusse batte finden können, nicht hinreichend mit Lebensmitteln Es konnte nicht fehlen, daß nach einigen Tagmärschen schon ein sehr großer. Mangel an Lebensmitteln wieder eintrat, jedoch glücklicher Weise noch keine eigentliche Hungersnoth. Aber immer mehr ward das Heer von den vielen herumschwärmenden leichten türkisschen Reitern belästiget. Zogen die Christen durch einen Wald, so fanden sie bald da, bald dort türkische Bogenschüßen versteckt, die immer einigen der Borüberziehenden verderblich wurden. Kamen die Pilger bei Engpässen an, so fanden sie diese gewöhnlich von Türken besetzt, und mußten sie erst mit den Wassen erstürmen. Bezogen sie endlich ein Lager, so ward dieses die ganze Nacht von türkischen Reitern umschwärmt, und durch deren wildes Geschrei die Ruhe der ermüdeten Pilzer unausschörlich gestört. Um selbst den Schein der Treubrüchigkeit von sich serne zu halten, hatte dispher der Kaiser jeden Angriss vermieden, aber bei den ihn begleitenden Gesandten\*) des Sultans

<sup>\*)</sup> Schon in Europa, als das Pilgerheer noch in ber Gegend von Philippopolis fand, maren biefe Gefandten ju Friedrich gekommen. Der vorgebliche, oder wie man zu fagen pflegt, oftenfible 3med ibrer Diffion war, ben Raifer in Renntniß zu feten, daß ber alte Gultan Rislidge-Arslan die Regierung niedergelegt und seinem Sobne Maledichab übergeben babe, und bann ben Raifer zugleich auch zu versichern, bag Malecticab, eben fo wie fein Bater, bem in Rurnberg gefchloffenen Bertrag volle Genüge leiften werbe. Aber babei batten fie nun auch noch einen gebeimen Auftrag. Der Gultan, wie wir wiffen, hatte nämlich auch mit Salabin einen Bertrag geschloffen, beffen Berbindlichkeiten aber jenen, die er mit dem Raiser eingegangen, völlig zuwiderliefen. Nun wollte Kislidge-Arslan boch gegen teinen biefer beiben Monarchen bundbrüchig werden, wünschte baber ber Berpflichtungen, die fein Bund mit Saladin ihm auflegte, überhoben zu werden; welches jedoch auf feine andere Beise geschehen konnte, als wenn Friedrich mit feinem Seere nicht den Weg burch Rleinasien mablte, sondern jur See nach Sprien zoge. Die Aufgabe ber Gesandten mar baber, ben Raiser, den sie unaufhörlich vor den feindseligen Absichten und

von Jonium fich über dieses offenbar feindliche Berfahren bitter beschwerte. Diese suchten ibren Sultan baburch zu entschuldigen, bag fie vorgaben, er fen außer Stande, jene wilben, unstäten turfischen Stamme zu bandigen, beren Raubereien ibm felbft oft nicht wenig laftig maren, und beren Bestrafung ibm baber auch febr willtommen fenn murbe. Einigermaßen beruhiget burch Diese Berficherung, und immer noch im Vertrauen auf Die, obgleich fcon ziemlich verdächtige Treue des Sultans, jog bas Beer fort, batte aber nun bald Gelegenheit, Die wilden turfischen Stamme, über welche ber Sultan, wie seine Gesandten vorgegeben, fich ebenfalls so febr zu beklagen batte, tuchtig zu zuchtigen. 218 bas Beer nämlich am Ende eines Thales an einen boben Berg tam, und ber Herzog von Schwaben, ber ben Bortrab führte, benselben mit feiner Abtheilung so rasch hinanstieg, baß ber Kaiser, bes Gepäckes wegen, ihm nicht eben so schnell folgen tonnte, mithin eine Lude in ber Mitte bes Beeres entstand, brangen gablreiche turfische Schaaren burch Dieselbe bindurch und umringten bas gange Beer. Run begann ein bigiger Rampf, und ba ber Berjog seinem Bater schnell ju Sulfe eilte, ward ber Keind mit großem Berlufte gurudgeschlagen. Aber wie groß die Erbitterung ber Ungläubigen gegen die Christen war, zeigte fich bei Diesem blutigen Rampfe, indem felbst die schon verwundeten, ju Boben gestürzten Turfen noch Steine aus ber Erbe riffen und ben Pilgern entgegen fcbleuberten.

3. Aber je weiter bas Heer vorrückte, je weniger hatte man Ursache, die Bundbrüchigkeit bes Sul-

geheimen Nachstellungen ber Griechen in Afien warnten, aur Meerfahrt zu bewegen, was fie jedoch auf teine Weise zu Stande bringen tonnten.

tans und die Verrätherei seiner Gesandten noch langer zu bezweifeln. Als Die Vilger in berfelben Begend ankamen, die einst, wie man sich erinnern wird, bem Raiser Manuel in seinem Kriege gegen ben Sultan Rislibich-Arslan fo verberblich mard, fanben fie dieselbe von einem aus mehr als dreißigtausend Mann bestebenden türkischen Beere besett. Friedrich ordnete jedoch feinen Angriff fluger, als Raiser Manuel benselben geordnet batte. Die Turfen wurden geschlagen, und zwar so vollständig, baß fie in ber größten Berwirrung, felbft mit Burudlaffung ihres Lagers bavon floben, und ba biefes mit Borratben mancherlei Urt angefüllt mar, so ward baburch allem Mangel an Lebensmitteln, wenigstens auf einige Zeit, abgeholfen. Aber diese maren leiber nach einigen Tagen aufgezehrt, und das heer befand fich in einer gußerft gebirgigen, oben und muften Gegend. Man wußte jest nicht, welchen Weg man einschlagen sollte; benn die Hauptstraße von den Türken völlig verdorben worden, und der Weg zur Rechten führte wieder in noch größere Buften. Aus Diefer Berlegenheit mard jedoch ber Raifer burch einen gefangenen Turken gezogen, ber, nachdem man ihm Erhaltung des Lebens und Belobnung versprochen batte, fich erbot, bas Beer links über die Gebirge in eine fruchtbare Ebene zu fub= ren. Aber icon bas Berabsteigen von dem Gebirge war mit bedeutendem Verlufte von Vferden und Laftthieren, die in die Abgrunde binabstürzten, verbunben; und als man endlich am Fuße bes Gebirges in ber ersebnten Ebene anlangte, fand man barin boch nicht die gehofften und verheißenen Erfrischungen. Die zahllose turfische Reiterei schnitt alle Bufuhren ab, und ohne Rampf, wozu es jedoch felten Gelegenheit gab, war nicht bas Mindeste zu gewinnen. Budem batte bas Beer weder Tag noch Nacht

Ruhe; unaufhörlich ward es bald durch das wilde Geschrei der Türken, bald durch den Schall zahllosser Trompeten und Hörner aufgeschreckt, und schon seit einigen Wochen hatte kein Pilger seinen Harnisch mehr abgelegt; und zu allen diesen Mühseligkeiten gesellten sich auch wieder Mangel und Noth, dem jedoch bald wieder abgeholsen ward, als der Raiser dem Marsch des Heeres eine andere Richtung gab, und jest seitwärts den Weg nach Philomelum einschlug, wo die Pilger gleich an dem ersten Tage eine große Anzahl von Biehheerden sanden, die sie nun auf mehrere Tage wieder hinreichend nährten und erquickten.

4. Aber völlig verschwanden auch um dieselbe Beit alle bisher noch genährten 3meifel an der Bundbrüchigkeit bes Gultans von Zonium, beffen Gefandten jest verratherischer Beise Pilgerheer verließen. Unter dem lugenbaften Borgeben, mit dem Emir von Philomelum jum Beften ber Vilger zu unterhandeln, begehrten und erhielten fie von dem Raifer Die Erlaubnif, das Beer gu verlaffen. Bu ihrer größeren Sicherheit mard ihnen, auf ihr Begebren, auch noch ein Ritter zu ihrer Begleitung bewilliget. Aber in Philomelum angetommen, mard ber fie begleitende Ritter in Banden gelegt, und die Gefandten ließen durch einen Boten bem Raifer fagen : man halte fie gefangen, baber fie nicht, wie fie versprochen, ju feinem Beere gus rudfehren konnten, und hatten babei noch die beis nabe unglaubliche Frechheit, von dem Raifer zu begebren, daß er ihnen ihre gurudgelaffenen Effetten möchte nachsenden laffen; und auch dieses mard ibnen von dem gutmuthigen Raiser, der langft ichon bas Betragen bes Gultans und seiner Gesandten durchschauete, ebenfalls noch bewilliget. Aber mit febem Tage vermehrten fich jest bie bisber ohnebin fcon beinabe gabllofen, die Pilger umschwarmenden turfifden leichten Reiter; und bas driftliche Beer war noch nicht weit vorgerückt, als es auf ein ungleich ftarteres turfisches Beer fließ, bas in mehreren Abtheilungen getheilt, links und rechts die Strafe befest bielt. Friedrich ftellte fein Beer unverzüglich in Schlachtordnung, und zwar in Form eines Tris angels, und fo geordnet, und im Falle eines Un-griffes sogleich gegen jede Seite Front bietend, fetsten die Pilger, in dicht geschloffenen Reihen, ihren Marsch fort. Die Türken magten nicht, die vorders ften Abtheilungen anzugreifen; als aber beinahe ber größte Theil des Beeres vorübergezogen mar, fielen fie plöglich in Maffe auf die lette, von dem Raifer felbft geführte Schaar. Ihr Andrang mar fo beftig, daß Friedrich gang allein, blos mit feiner Schaar bem gablreichen Feinde nicht lange batte widerfteben können; aber fein Sobn Friedrich von Schwaben und der Herzog von Meran und der Markgraf von Baben eilten ihm ichnell ju Gulfe, und nun wurden nach langem und hartnädigem Rampfe bie Turten mit einem Verlufte von fünftaufend Mann, ohne die Gefangenen und vielen Verwundeten zu gablen, in die Flucht geschlagen. Dem Herzog Friedrich von Schwaben, der an der Seite feines Baters fochte, ward durch den Stein eines türkischen Schleuberers ber helm vom Ropfe geworfen und ein Babn ibm gerschmettert\*). Durch die bisberi-

<sup>\*)</sup> Leiber ward der Jubel über diesen Sieg bald in ein allgemeines Wehklagen unter den Christen verwandelt; als man nämlich ersuhr, daß Friedrich von hussen, ein durch Kühnheit und Tapferkeit und eine ganz ungewöhn- liche Körperkraft ausgezeichneter Ritter im Tressen gefallen sey. Wie gewöhnlich war er wieder mitten unter die Feinde gesprengt; aber unglücklicher Weise stürken sein Vserd, und sogleich machte die Lanze eines Türken

gen Niederlagen einigermaßen gewißiget, ließ jest ber Gultan bem Raifer fagen, bag er gegen eine, nicht einmal febr bedeutende Gelosumme bereit fen, von allen ferneren Feinoseligkeiten abzulaffen, ibm und seinem Heere freien Durchzug und offenen Markt von Lebensmitteln zu gestatten. Spöttisch antwortete Friedrich: er könne ibnen nicht mehr als einen Silberthaler geben, und auch Diesen nur unter ber ausbrudlichen Bedingung, bag ber Gultan und beffen aanges Beer benfelben unter fich gleichmäßig vertheilen mußten. Friedrichs Seldenseele und Die Tapferteit der Ritter vermochten zwar überall die Feinde, wo biefe fich zeigten, sogleich wieder ju gerftreuen, aber ber jest immer bober fleigenden Noth abzuhelfen stand nicht in ihrer Gewalt. Gebot ihres Sultans batten Die Ginmobner bes Landes alle ibre Lebensmittel tief verborgen, auch alle ihre heerden in entfernte Balder und Gebirgsschluchten gebracht, und wo die Pilger binkamen, fanden sie nicht die mindeste Erquidung. Der Mangel ward endlich fo groß, daß felbst Fürsten und Ritter, um ihr Leben zu erhalten, gezwungen maren, eines ihrer Pferde ichlachten zu laffen, mas fie jeboch fich nicht oft erlauben burften, ba fie bei bem öftern Berabsteigen von steilen Gebirgen ichon viele Vferde verloren batten; furz, gleiche Noth und gleicher Mangel brudten jett ben Reichen wie ben Armen. Aber bei allen Diefen, menichliche Krafte beinabe überfteigenden Mühfeligfeiten, Entbebrungen und Gefahren zeigten die Vilger eine mahrhaft bewundernswürdige Geduld und Ausbauer. welche aus völliger Entfraftung dem Beere nicht

Friedrichs helbenleben ein Ende. Der Raifer wie bas ganze heer beklagten diesen Berluft, ben man, in bem Uebermaß ber erften schmerzhaften Empfindung darüber, für unersesbar hielt.

weiter folgen konnten, vertheilten, mas fie batten, unter die Rraftigern, und legten fich bann mit gefreuzten Armen auf die Erde, ben Martyrertod von ben Türken erwartend. Indessen gab es boch auch einige, obgleich nur wenige, gang laue und gehaltlose Mauldriften, die endlich, überwältiget von ber fie übermannenden Sebnfucht nach den aanvtischen Fleischtöpfen, das Beer beimlich verließen, zu den Turfen übergingen, bem Christenthume entsagten und Mobameds unselige, ewig ungludliche Schuler wurden. Als der Raiser Dieses erfuhr, zeigte er barüber nicht bie mindefte Befummernig. ", Senen wir frob," fprach Friedrich, "daß diefe Gottlofen nicht mehr unter uns find; fie murben uns ftatt Segen nur Fluch gebracht haben. 3ch rante Gott, bag er burch beren Flucht unser Beer gereiniget bat."

## IV.

Siegreiche Schlacht bei Iconium und balb barauf erfolgter Tod bes großen Kaisers.

1. Ungeachtet aller Mühseligkeiten und der hartesten Entbehrungen war das heer der Pilger disher mit ungebeugtem Muth immer weiter fortgezogen, und nahete sich jest schon der Stadt Iconium, der Residenzstadt des Sultans, als sie-auf einmal die türkische Reichsfahne und die in mancherlei bunten Farben wehenden Fähnlein zahlloser türkischer Reiterschaaren erblickten. Das Pilgerheer machte jest Halt, war aber gezwungen, in einer völlig öden und dabei wasserlosen Gegend zu lagern. Der Feldherr des seindlichen Heeres war Melech, Eidam des Sultans von Jonium, ein noch junger, seine Kräfte weit überschäßender, und daher kampflustiger Prinz. Er war entschlossen, das schon so lange dauernde Spiel durch eine Hauptschlacht schnell zur

Entscheidung zu bringen. Er versammelte baber bie pornehmften Emire feines Beeres, und machte ibnen feinen Entschluß befannt, dem Beere nur einen Tag ber Rube zu gewähren und bann unverzüglich mit feiner gangen Macht Die Chriften anzugreifen. Unter ben versammelten Emirs waren jedoch einige einer gang andern Meinung. Aber mabrend man fich noch barüber berathete, mas jest zu thun fen, trat ploglich ein vornehmer turkischer Officier in bas Belt und brachte einen, einem Turfen abgebauenen Arm mit, ber, obaleich eine farte, eiserne Schiene ibn gedeckt batte, bennoch von einem Vilger mit einem einzigen hiebe mar abgehauen worden. "herr!" fprach ber Eintretende, "mit Leuten, Die nach vielen Tagen bes Mangels und ber barteften Entbebrungen und nach langen aufferordentlich mubfeligen Marfchen boch noch eine folche ungeheure Rorpertraft baben, ift es nicht rathfam, in ber Nabe ju fampfen. Bir werden weit leichter und ficherer durch Bogern, Ausbungern und unaufborliche, ihnen nie Rube laffende Angriffe einzeln gerftreuter, im Schießen moblgeubter Reiter unfern 3med erreichen. Bubem fend wohl auf eurer hut gegen jene furchtbare Schaar meiser Ritter; Diefe find beinabe unüberwindlich; mo fie einbrechen, bringen fie Tod und Berderben, und fein turfisches Schwert und feine turfische Lange vermag etwas gegen Dieselben." Biele ftimmten Dieser Ansicht bei. Aber Melech. auf Die ungeheure Maffe feiner Streittrafte fich verlassend. blieb bei feinem Entschluffe.

2. Als am folgenden Morgen die Pilger das ungeheure feindliche Heer, das, als es sich mit den vielen tausenden, die Christen bisher umschwärmenden türkischen Reitern vereinigt hatte, nach der mäßigsten Angabe aus 300,000 Mann bestand,

überschaueten, regten fich bange Besorgniffe selbft in der Bruft des tapfersten Ritters. Dieses entging bem Raiser nicht. Er berief bemnach fogleich alle Kurften und die vornehmsten Ritter zu einem allgemeinen Kriegerath in fein Belt. Alle erfcbienen; aber alle trugen auch auf ihren blaffen und bleichen Gefichtern Die fichtbaren Spuren ihrer langen und barten Entbebrungen, und ihre gange Saltung bewies, daß eine gewiffe Niedergeschlagenheit an die Stelle ihres bisher burch nichts zu beugenben Muthes getreten mar. Aber nun erhob fich ber ehrwürdige Bischof Gottfried von Burgburg, und bielt eine salbungsvolle, alle Ruborer begeifternde Rede. Er erinnerte fie an Die munderbare Bulfe, Die Gott einft fo oft ben erften Rreugfahrern gefandt habe. Er ermahnte fie, in jenem feften, unerschütterlichen Vertrauen auf Gott zu bebarren, welches noch nie einen mabren Unbeter Jesu Chrifti getäuscht hatte; benn, feste ber Bifchof bingu, wenn Chriftus für uns fampft, wird ein Chrift bundert Ungläubige, und gebn Chriften taufend Ungläubige in Die Flucht fchlagen." Diefe Rebe machte einen unglaublichen Eindruck auf die Gemuther ber Unwesenden; und eben wollte auch der Raiser noch einige fraftige Worte binzufügen, als ein Armenier ankam, ber in ber verfloffenen Racht, um zu ben Chriften überzugeben, bas turfifche Beer verlaffen, aber ben Berathungen ber Emirs in dem Belte ihres Keldberrn beigewohnt batte. Diefer verkundete nun dem Raifer und ben versammelten Rittern alles, was in dem Rriegsrath der Türken war gesprochen worden, und besonders auch die Warnungen jenes türkischen Officiers, die jedoch völlig unbeachtet an den Obren Meleche vorüber aeaangen maren. Aber bei ber Ermahnung jener unüberwindlichen weisen Schaar erkannten ber Raiser und die Ritter sogleich ben beiligen Georg; und

als nun auch noch Ludwig von Helfenstein, ein maderer Ritter von unbescholtenem Rufe, in der Bersammlung auftrat, und bei feinem Vilgergelübde betheuerte, jene weise Schaar einmal felbit geseben au baben, auch die Wahrheit feiner Aussage einem Gottesgericht burch glubendes Gifen unterwarf . ba flebeten alle Unwesenden in furgem Gebete, aber mit erhöheter Inbrunft zu dem beiligen Georg um beffen Beiftand, und Friedrich gelobte dem Beiligen, bag, wenn er ibm ben Sieg über feine abllosen Feinde von Gott erfleben murde, er, zum bankbaren Andenken an Diese Wohlthat, ibm eine practivolle Rirche erbauen wolle. Alle Beforgniffe und beangstigende Zweifel maren jest auf einmal wieder völlig verschwunden; und in unerschütterlidem Vertrauen auf die Hulfe von Dben, und baber in voller Zuversicht eines naben Sieges, ftimmte nun die gange Versammlung, nach Sitte ber Schwaben, ben Kriegsgefang an \*).

3. Den ganzen Tag über, weil die Christenheit an demselben das heilige Pfingstfest feierte, blieben die Pilger ruhig, und zwar um so unbesorgter, da, wie man von den Armenier vernommen hatte, auch der türkische Feldherr seinem Heere denselben Tag zur Ruhe bestimmt hatte. Aber gleich am solgens den Morgen, noch lange vor Anbruch desselben, ward von sämmtlichen Bischösen und allen, bei dem Heere besindlichen Priestern in den, ihnen dazu angemiesenen Zelten das heilige Messopser dargebracht und den Pilgern die heilige, Seele und Körperstärkende Eucharistie gereicht. Der Kaiser stellte hierzauf das Heer in Schlachtordnung, getheilt in drei

<sup>\*)</sup> Mox omnes similima voce cantum bellicum executerunt de more Alemannico.

Abtheilungen, so daß der erften Abtheilung bie ameite und britte, jedoch nebeneinander, folgten, und bas Beer auf diese Art wieder ein Dreied bildete. Die erstere Abtheilung übergab er ben tapfern Bischöfen von Munfter und Burgburg; Die zweite Abtheilung gur rechten Seite führte er felbft, und Die britte gur linken Seite batte ben unermubet machsamen, tapfern Bergog von Schwaben zu ihrem Kübrer. So geordnet brach das heer, ungeschreckt durch die Uebergabl feiner Feinde, auf, um tampfend seinen Marsch fortzuseten und mit ben Waffen in ber Sand mitten durch das feindliche heer fich feinen Weg ju öffnen. Freilich konnte bieß nicht obne barten und blutigen Rampf gescheben. Aber als ein friegskundiger und erfahrener Keldberr griff Friedrich überall mit gangen Daffen an. Das in einer ungebeuern Ausbehnung fiebende heer ward bemnach, wie es nicht fehlen konnte, an allen brei Stellen, wo ber Angriff geschah, burchbrochen, und die Niederlage des feindlichen Centrums ward endlich vollständig. Nach ber eigenen, spätern Ungabe ber Turfen blieben an Diesem Tage Rebutausend ber Ibrigen auf dem Plage. Selbst ibr Feldberr, ber Eidam bes Sultans, lief große Gefahr, in Die Gefangenschaft ber Christen zu geratben. Ein fraftiger deutscher Ritter mar auf ibn angesprengt, und batte gleich beim erften Bang ibn mit feiner Lanze aus bem Sattel auf Die Erbe geschleubert; und Melech wurde in biesem Augenblicke Friedrichs Gefangener gewesen fenn, batten nicht feine Umgebungen ibm eiligst wieder auf ein anderes Pferd geholfen, beffen Schnelligkeit er nun feine Rettung zu banten batte.

4. Nach diesem harten und heißen Tage, und einem außerst beschwerlichen, unter beinahe ununter-

brochenem Rampfe bis tief in die Nacht fortgesetzten Marfc, mar bennoch bas Beer wieder genothiget, in einer gang öben, nirgends eine Erfrischung barbietenden Gegend zu lagern. Aus der Erbe gegrabene Wurzeln waren schon feit mehreren Tagen Die einzige fparliche Nahrung ber Pilger, und wenn man allenfalls noch einem Fürften ober einem ber reichften Ritter bes Abends ein Stud nur halb gebratenes und ohne Salz zubereitetes Efelsfleisch vorfegen tonnte, fo bielt berfelbe es fur ein gang befonderes Kestmabl\*). Als die Vilger am andern Tage wieder aufbrachen, rief Friedrich den Rittern au: "Rriegsgefährten! fend mutbig, und werft alle angfiliche Sorgen von Guch, benn nach zwei Tagen lagern wir in den uppigen Garten bes Gultans von Ronium. Bon gabllofen türkifden Sorben umfdmarmt, Die jedoch keinen formlichen Angriff magten, und nur burch verstellte fleine Ungriffe und wildes, brullendes Gefchrei die Pilger zu schrecken und zu beunruhigen . fucten, langte bas driftliche Beer endlich an einem, awar am Rande etwas sumpfigen, aber-weiter bavon boch trintbarem, und von grunem Wafen umgebenen Baffer an. hier fanden boch die Pferde Autter, und auch die Vilger waren nicht mehr gezwungen, mit, dem Blute erwürgter Pferde oder Esel ihren Durst zu löschen. Da das Heer der Erholung bedurfte, so ließ es der Kaiser jest zwei Tage in feisnem Lager ruben; aber am dritten brach er wieder auf, und erreichte noch vor Untergang ber Sonne Die Garten des Sultans\*\*). Aber nun erschien aber-

<sup>\*)</sup> Aus völligem Mangel an Holz, bas man in ber ganzen Gegend nirgends finden konnte, mußte man überdieß - noch, um eine folche Speise zu bereiten, Kleidungsstücke, alte Sättel und andere Dinge dieser Art verbrennen.

<sup>\*\*)</sup> Diefe äußerst prachtvollen Garten lagen vor der, durch Mauern, sedoch nicht sehr befestigten, Stadt, und streckten sich mehr als eine Meile weit nach Often hin.

mals ein Abgeordneter des Feldberrn Melechs vor bem Raifer, und fprach: "Wenn 3br breibundert Centner Goldes, ober für jeden Pilger ein Gold= ftud gablet, fo follt 3hr Friede haben, und Ueberfluß an Lebensmitteln." — Friedrich antwortete: "Es geziemt nicht meiner Burbe, noch ift es auch Sitte ber driftlichen Ritterschaft, mit Golb ober Silber ben Weg zu erkaufen. Unter bem Beiftande unferes Gottes, fur beffen Ebre wir ftreiten, werben wir daber morden mit bem Schwert in der Hand uns einen Weg burch eure Schaaren babnen." -Erstaunt über Diefe gang unerwartete Restigfeit bes Monarchen verftummte der Abgeordnete einen Augenblid, erwiederte aber bann: "Wenn ich biefe Racht nicht wiederkomme, fo erwartet morgen, um Die britte Stunde bes Tages, ben Angriff unseres ganz zabllofen Beeres ; und es wird Euch alsbann reuen. Die billigen Vorfcblage bes Sultans nicht angenommen au baben."- Biele in bem Heere waren jest unaufrieden über die, dem türfifchen Abgeordneten gegebene Antwort; fie murrten über ben unbeugsamen Sinn des Raifers, beschuldigten ihn einer nuglosen Halsstarrigfeit. — Gobald der turfische Bote fic entfernt batte, versammelte Friedrich einen Rrieasrath. Aber die Meinungen über bas, mas jest zu thun fen, waren febr getheilt. Mehrere folugen vor, unverzüglich aufzubrechen, unbefümmert um bas turkische Beer, bei Jonium porüberzuziehen und in angestrengten Gilmarichen bas Gebiet bes driftlichen, baber befreundeten Fürsten Leo von Armenien gu gewinnen. Diefer Unficht waren jedoch nur Wenige. Man erwiederte: "Die Staaten bes driftlich = armenischen Fürsten senen noch gar zu weit entfernt; ber Weg babin führe burch lauter turfisches Land; ber bisberige so große Mangel werbe baber fortbesteben und bas völlig ausgehungerte, ganglich erschöpfte und

entfraftete, babei noch unaufborlich von ber zahlreiden türkischen Reiterei verfolgte und beunrubigte Bilgerbeer endlich unter Beges zu Grunde geben; bas einzige Rettungsmittel, bieß es, fen jest, fic ber Stadt Iconium mit Gewalt zu bemachtigen, beren Eroberung alsbann allem Mangel und aller Roth ein Ende machen wurde." Diese Meinung erbielt soaleich ben ganzen Beifall bes Raifers. Aber eine große, volfreiche und dabei mit einer adlreichen Besatzung versebene Stadt im Angeficht eines weit ftarfern Keindes zu erobern, ichien ungemein schwer, wo nicht gang unmöglich. Wollte jedoch Friedrich jest zuerst mit feiner gangen vereinten Dacht fich auf bas ihm gegenüberftebenbe feindliche Beer werfen, so mußte er befürchten. von der zahlreichen, ebenfalls ein fleines Beer bilbenben Besathung umgangen, und bann zugleich in ber Kronte und in bem Ruden angegriffen zu werden. Friedrich beschloß also, beibes, Die Stadt und bas angen flebende heer, ju gleicher Beit anzugreifen: unftreitig ein bochft fühnes, gewagtes Unternehmen. Aber vor nichts ichredte Friedrich gurud; benn je größer die Gefahr mar, defto bober flieg auch der Duth des ergrauten helben. Er theilte alfo fein Beer in zwei Abtheilungen; Die eine übergab er feinem Sohne, bem Bergog von Schwaben, mit bem Auftrage gegen Jonium zu ziehen und fic ber Stadt im Sturme zu bemächtigen; Die Führung ber andern, mit ber er ben Turken eine entichet bende Schlacht liefern wollte, übernahm er felbft. Bevor der Kaiser und der Herzog sich von einanber trennten, tamen sie mit einander überein, daß jeber, völlig unbefummert um ben andern, blos mit bem ibm gewordenen Auftrage fich beschäftigen, mitbin teiner bem andern, in welcher Befahr biefer fich auch befinden mochte, ju Gulfe kommen, über-Fortf. b. Stolb. R. G. B. 45.

haupt aus keiner Ursache von dem einmal angesfangenen Werke ablassen sollte. Zu dem doppelten Angriss ward der folgende Tag bestimmt, und der Kaiser ließ jeden Pilger, der noch einige Lebenssmittel hätte, aussordern, mit seinem Wassenbruder zu theilen, indem morgen sie alle gleich reich senn würden, entweder in der mit Reichthümern übersfüllten Stadt Iconium, oder, geschmückt mit der Märtyrerkrone, in dem Reiche der seligen Freunde Gottes.

5. Aber um so strenger war auch der, am folgenden Morgen von dem Raifer erlaffene Taasbe- . febl (l'ordre du jour). Unter Todesstrafe follte fein Vilger fein Glied oder feine Reibe verlaffen, felbft nicht um einem gefallenen ober verwundeten Baffenbruder ju Gulfe ju eilen; auch wenn bas Gepack und das webrlose Bolf von den Turken murden angegriffen werben, muffe man es für beute feinem Schidfale, welches baffelbe auch fenn möchte, unbekummert überlaffen, und tein Ritter follte es magen, fich ber Bertheidigung beffelben zu unterziehen. Als icon beide Abtheilungen, wohlgeordnet, unter den Waffen ftanden, tamen Abgeordnete bes Sultans, und boten dem Raiser ben Frieden an. Friedrich antwortete, daß, so lange fein Ritter Bottfried, ber bie Gefandten bes Gultans nach. Vbilomelum begleitet babe, in Banden lage, an gar feine friedlichen Unterhandlungen zu benten mare. Auf seines Baters Gebot sette fich baber auch ber Bergog von Schwaben, ohne noch langer gu gogern, in Bewegung, und zu gleicher Zeit gaben auch in Friedrichs Beerabtheilung alle friegerischen Borner bas Zeichen zum Angriff. Wie gewöhnlich fturzte ber Raifer an ber Spipe feiner Ritter auf ben Feind. Aber mit größerer Tapferkeit als je schlugen

fich an diesem Tage die Türken; nach einem zwei- . fründigen bartnäckigen Rampfe fanden fie noch immer wie Mauern. Die Chriften felbft fingen endlich an zu weichen; von dem Kampfe ermudet und vollig entmuthiget ftanben fie ba, und zagten, einen neuen Ungriff ju magen \*). Gelbft bem furchtlosen Raiser entsubren einige Worte, Die seine inneren Besoranisse verrietben. Aber plöglich von neuem Selbenmutbe beseelt, rief er mit bonnernber Stimme ben Bagenben zu: "Um euer Blut fur Die Ehre unseres göttlichen Erlösers zu vergießen, habt ihr euer Baterland verlaffen. Zest ift es Zeit, ener Gelübbe zu erfüllen. Mir nach, brave Befährten! Chriffus flegt, Chriffus berricht." und mit Diefen Worten sprengte Friedrich auf bas neue gegen ben Keind. 3hm nach alle feine Krieger, in neubelebtem Vertrauen auf die Gulfe von Dben. nicht minder entscheidend war es jest noch, daß gerade in demselben Augenblide Friedrichs ganges Beer die driftlichen, auf ben Mauern Roniums webenden Kahnen des Rreuzes erblichte. Diefer Anblid machte jeden Ritter, wie jeden gemeinen Soldaten zum Helden. Furchtbar mar bemnach jest ihr Andrang, dem auch die Keinde nicht mehr lange zu widersteben vermochten. Rach furzem

<sup>\*)</sup> Den Bischöfen und vielen andern Geistlichen war aller Muth schon so völlig entfallen, daß sie, in der ängstlichen Boraussegung: die Schlacht sey unwiederbringslich verloren, sogar ihre Stolen anlegten und sich dem Märthrerthum einweiheten, das ihnen nun sest unverzüglich aus den Händen der Ungläubigen zu Theil werzden würde. — Furcht lähmt und tödtet alle Kräste des Geistes wie des Körpers; und der Furchtsame geräth in Verzweiselung und hält Alles für verloren, wo der Furchtlose, mithin Besonnene, noch eine Menge Retzungsmittel entdeckt, und daher nur desto fühner der ihm drohenden Gefahr in das Auge blickt.

Rampfe murden die Turten gurudgeworfen, endlich völlig geschlagen und nach allen Seiten zerstreut. Fiedrichs Sieg war nun vollständig, und die Rie-Derlage ber Turken um fo blutiger, je hartnackiger ber Widerstand mar, Den sie an Diesem Tage geleistet batten. - Indeffen batte auch ber Bergog von Schwaben die ihm zu Theil gewordene Aufgabe fiegreich gelößt. Dbgleich ber, burch ben in ber verfloffenen Racht fo gewaltig berabströmenden Regen vollig erweichte Boben ber Ritter gewöhnliches. bem Reinde fo furchtbares Unsprengen in geschloffener Maffe nicht erlaubte, fo erschlugen fie boch in einzelnen Ameifampfen viele Türken, und trieben fie nach und nach immer weiter jurud. Aber auch Die driftlichen Bogenschützen erkletterten indeffen Die Mauern ber Garten, und tobteten und verjagten um fo leichter Die binter benfelben verftedten Turten, ba jest, der Nabe wegen, keiner ihrer Pfeile feine Wirkung verfehlte. Aber erft recht bart und blutig ward ber Rampf vor bem Stadtthore, zu welchem nur ein außerft schmaler Weg zwischen ben Gartenmauern führte. hier leisteten die Keinde einen gang unerwarteten Widerstand; Die Chriften murben fogar von ihnen eine gute Strede weit wieder aurudgetrieben. Als aber jest Bergog Friedrich feine strafende, die Vilger an ihr Gelübde erinnernde Stimme boren lieft, ermannten fie fich auf bas neue. und griffen, um ihren Fehler wieder aut zu maden, nur um fo beftiger und mutbender die Turten an, und brangen endlich auch, nach fechsftundigem Rampfe, um die neunte Stunde des Tages mit ben fliebenden Türken zugleich in die Stadt. schredlich muthete jest leider wieder das Schwert ber Rreugfahrer felbst unter ben wehrlosen Ginmobnern ber Stadt; feinem, wie viel Gold er auch bieten mochte, ward bas Leben geschenkt, und obne

Unterschied des Alters oder des Geschlechtes. Frauen wie Manner, Greife und Rinder erbarmungslos erwürat. Unermeglich war bie Beute, bie an Gold, Gilber und andern Roftbarfeiten ben Bilaern in die hande fiel. In dem Palaste Melech's fand man noch ben gangen, auf zwölftaufend Mark Silbere geschätten Brautichat, melden ber Gultan feiner Tochter gegeben, und in dem Balafte bes Malekschab, Sobnes des Sultans, alle die nicht minder bedeutenden Gelbsummen, welche Salabin, um damit Miethtruppen gegen bas Vilgerheer angutverben, von Damascus nach Iconium geschickt Richt minder für die Rreuxfabrer erfreulich. vielleicht für ben Augenblick felbst noch erfreulicher, als alles erbeutete Gold und Geld, mar für die Sieger die übergroße Anzahl von Pferden, Maulthieren und Geln, in beren Befige fie jest tamen, wie auch die gang ungebeuern Quantitaten an Bein, Del, Rorn, toftbaren Gartenerzeugniffen und andern, blos der Ueppiakeit und Gaumluft bienenden Borrathen. Aber rubrend und jedes Berg ergreifend war der Augenblick, als Friedrich nach gewonnener Schlacht, und fein Gobn, ber Bergog von Schwaben, nach Eroberung ber Stadt, auf einander aus eilten, und fich gegenseitig in die Urme fielen. Jeber hatte fich an biesem Tage mit unverwelklichen Lorbern gefront, und feinem namen die Unfterblichfeit gewonnen. Aber bas erfte, mas jest ber Raifer verordnete, mar ein, gleich an dem folgenben Tage, mit allen Feierlichkeiten, die unter ben gegenwärtigen Umftanben nur möglich waren, zu baltendes Dankfest; vieses konnte zwar jest die, in driftlichen Landern gewöhnliche außere Pracht nicht umgeben; aber es mar ein besto reinerer, und gewiß auch Gott gefälligerer Erguß bes Bergens; benn alle die zabllosen Anwesenden, indem kie fich jest ber vielen, ihnen von Gott erzeigten Wohlthaten, und oft wunderbaren Rettungen aus den größten Gefahren exinnerten, zerflossen sammtlich in Thränen bes Dankes gegen Gott und dessen Heilige\*).

6. Drei Tage blieben die Pilger in der eroberten Stadt. Was der Raiser am Morgen der Schlacht ju feinem Beere gesprochen hatte, ging nun in Erfüllung. Alle waren jest gleich reich, bas beißt, alle schwammen jest in gleichem Ueberfluß und gleichem Jubel, und alle wurden für die, feit vierzig Tagen ausgestandenen Mühseligkeiten und Entbebrungen in überfluffender Magen entschädiget. Der Sultan batte anfänglich von einem Thurme feines Valaftes berab bem Gefechte jugefeben, aber bei machsender Gefahr sich mit seinem Sohne Dalekichab auf die, in der Stadt auf einer Unbobe liegende Burg geflüchtet; babin maren ihm auch die vornebmsten und reichsten ber Einwohner mit allen ihren Kostbarkeiten gefolgt. Da er aber mohl einfab, bag er auf ber zerfallenen Burg fich nicht lange wurde halten konnen, fo fandte er gleich am folgenden Tage Abgeordnete an den Kaiser, ließ sich entschuldigen, bag er, als ein alter Mann, gegen seine Reigung von jungen und unverftandigen Rathgebern zum Kriege mare genöthiget worden. Er bat daber um Frieden, und überließ die Bedingungen deffelben gang ber Willführ bes Raifers, so wie auch bie Babl und Wahl ber zu ftellenden Geißeln, nur

<sup>\*)</sup> Gewiß und zwar ganz vorzüglich gegen sene Hoch beg nabigte, welche unsere heilige Kirche von seher als
die a Deo supra omnes choros Angelorum, et omnes.
Sanctos et Sanctos dei exaltata, gloriosa Regina coels
et mundi verehrte, und bis an das Ende der Welt mit
frommem, kindlichem, vertrauungsvollem Herzen verehren wird.

burfte unter biesen sein eigener Gobn Maletichab nicht begriffen fenn. Friedrich machte anfänglich diefen Gesandten einige Vorwurfe über Die Treulofiafeit des Sultans, und besonders über die Buth feines Kelbberrn, bes Melechs, ber, gleich einem grimmigen Löwen, bas gange heer ber Chriften batte ermurgen mogen; feste aber hierauf freundlich bingu: "baß, wenn es einem romischen Raifer gezieme, feine und ber Chriftenheit Keinbe zu bemuthigen, es auch auf ber andern Seite seine Burbe erforbere, gegen die Uebermundenen fich erbarmend und nachfictsvoll zu erweisen." Auf Diese friedliche Aeußerung bes Raisers tam nun auch bald ber Friede zu Stande. Kriedrich verlangte nur Billiges, nämlich ungeftorten Durchzug burch bas turfische Land, von ben Einwohnern Dieselbe freundliche Bebandlung Vilger, freien Markt an Lebensmitteln zu moblfeilen Breisen, und endlich nebst einigen Wegweisern amolf Beifeln aus ben pornebmften Staatsbeamten bes Sultans. Gerne nahm Rislidge-Arslan biefe Bes bingungen an, unterzeichnete mit frobem und erleichtertem Bergen ben geschloffenen Bertrag, und ichidte bierauf bem Raiser, so wie Melech dem Herzog von Schwaben, toftbare Gefchente. Rach gefchloffenem Frieden verließen die Pilger wieder Jeonium und lagerten in ben iconen, por ber Stadt gelegenen, bem Gultan geborigen Garten, beren tofibare Kruchte fie in der gegenwärtigen Jahreszeit (man mar im Monate Junius) ungemein labten und erquidten. Noch fünf Tage rubeten jett die Kreugfahrer in ihrem Lager. Da aber ber Raiser und beffen sammtliche Rrieger nichts sebnlicher munschten, als ihren großen 3med fo viel möglich zu beschleunigen, fo brach Friedrich am sechsten Tage mit seinem, mit jedem Bedarf reichlich versebenen Beere von Iconium nach ben füdlichern Gegenden auf.

7. Auf ben Rath bes Sultans und mehreret bes Landes kundiger Turken nahm ber Raiser ben Weg nach Antiodien über Seleucia, Tarfus und Mopfuefta. Trop bem zu Stande gekommenen Frieben ward bennoch bas heer auf feinem Auge noch öfters von berumidmarmenden turfifden Sorben beunruhiget und beläftiget, im Gangen genommen boch wenig ober gar nicht beschäbiget; worauf jeboch, als Erwiederung biefer widerrechtlich fortgefesten Reindfeligfeiten, Die von Iconium mitgenommenen Beigeln von jest an in engern und ftrengern Gewahrfam gebracht wurden\*). Nach einem viertägigen Maric erreichte bas heer endlich Larenda, Die Grengfladt bes türkischen Reiches. Auch bei Larenda rubeten die Pilger einige Tage; als fie aber hierauf wieder aufbrachen, betraten fie, nach einem turgen Marid von taum einer Stunde, bas Gebiet bes driftliche armenischen Fürsten Leo, und hatten nun die überschwengliche Freude, an allen Wegen und auf allen Kelbmarten ber Dörfer und Fleden bas aufgerichtete, triumphirende Zeichen bes Kreuges wieder ju feben, beffen befeligenden Anblides fie icon fo lange Beit hatten entbehren muffen. Aber bei allem bem fanben bie Pilger in bem driftlichen Lande noch lance nicht alle jene Erleichterungen, welche fie barin an finden gehofft batten. 3mar wurden fie mit Lebensmitteln reichlich verforgt, auch tam ein machtiger Armenier, Burgberr Des Schloffes Sibilla, bem Rais fer entgegen, und erwies ibm bie größten Ebrenbes zeugungen, und endlich langten auch Gefandten bes armenischen Kürsten Leo an, und versicherten ben

<sup>\*)</sup> Sie wurden sogar, als man an den Grenzen des turfischen Landes angekommen war, noch nicht entlassen, sondern als Gefangene dis nach Antiochien geführt, wo sie erst wieder ihre Freiheit und die Erlaubnis, nach Iconium zurückzukehren, erhielten.

Raifer ber Bereitwilligfeit ihres herrn ju Allem, was er für fein Geer verlangen murbe. Aber bafür mar ber Weg, ber nach Seleucia führte, befto befdwerlicher und gefahrvoller; und auch bie Be-fdreibung, welche bie armenischen Gefandten von ben ungemeinen Befchwerlichkeiten bes ferneren Beaes machten, mar außerst abschredend; ba aber ber Raifer vermuthete, daß biefe Nadrichten ber Armenier febr übertrieben fenn tonnten, nur um ibn gu bewegen, bas armenische Land zu verlaffen, und feinen Bug durch bas Gebiet bes Sultans von 3conium fortzuseten; fo machten fie auch teinen allzus großen Ginbrud auf ibn, obgleich er, um fein Dece nicht zu entmuthigen, fle gebeim bielt. Indeffen batten die armenischen Gesandten ihn nicht getäuscht. Die Wege gingen über furchtbare, fteile, von jaben Abgrunden umgebene Berge. Auf den schmalen Pfaden mußten oft die Pilger sich von einander trennen, und einzeln, ein jeder so gut er konnte, bie fteilen Soben ju erflettern fuchen. Aber je thefer jest bas Heer in die Gebirge eindrang, je fparfamer murben auch die Lieferungen an Lebensmitteln. Endlich borten biese gang auf, indem die fleinen armenischen Fürften, Die in Diefen Gegenden banften, aus Furcht vor Saladins Macht, es nicht wagten, einem Beere Beiftand zu leiften, bas in ber Abficht, ben machtigen Gultan zu befriegen, nach Sprien goge. Bubem fanden biefe kleinen Despoten mit Saladin in feb gutem Einverständniffe, und gaben ihm baber auch febr genaue Rachrichten von bem Buffande bes Vilgerheeres \*). Die Be-

Derkwürdig ist ber an Salabin von Bargregorius, ebenfalls eines kleinen armenischen Fürsten erkassene Bericht. Am Ende desselben macht der Armenier von den Pilgern folgende Beschreibung. "Diese Leite (die Pilger) sind siehr verschiedener Art, nur nicht in ihrem

schwerlickleiten des Weges über so viele hohe Gebirge, wurden nun immer unerträglicher für ein Heer, in welchem die Zahl der Kranken und völlig Entkäkteten mit jedem Tage zunahm; daher die Pilger, als sie in einer wasserreichen Gegend ankamen, und hier wenigstens Futter für ihre Pferde, aber auch sonst weiter nichts fanden, dennoch einige Tage an diesem Orte ruheten. Aber der bisher schon so oft eingetretene Wechsel von Uebersluß und gänzlichem Mangel stellte auch hier sich wieder ein; und mehrere Tage hindurch hatten Bischöfe und Fürsten, Ritter und Gemeine nur spärlich aus der Erde gegrabene Wurzeln zu ihrer einzigen Nahrung. Nach einem Marsch von vier Tagen, auf welchem das Heer auf einmal in der Nacht von heftigen, mit

fräftigen Streben, und bem Gifer in Erreichung ihres 3medes; auch ift unter ihnen eine febr ftrenge Bucht, fo daß, wer bei ihnen ein Verbrechen begebt, ohne Rede und Antwort wie ein Schaf abgeschlachtet wirb. 216 einft einer ihrer Bornehmern gegen einen Rnecht grob gefrevelt und ihn beinahe todtgeschlagen hatte, traten bie Priefter jum Gericht zusammen, verdammten ben Frevler einmuthig jum Tode, und ber Kaiser, obgleich viele Fürbitten für benfelben eingelegt murben, gab biefen fein Behor, und ließ ben Berurtheilten binrichten. Der Wolluft find fie völlig fremd, und ber, welcher fich ihr ergibt, wird von ihnen verachtet, gehaßt, ja bisweilen fogar bart beftraft. Die Urfache biefer Strenge ift ihre große Betrübniß über ben Berluft ber Stadt Jerufalem. Biele haben, wie mir gefagt worben, sogar, als eine fich selbst auferlegte Buffe, teine Rleiber getragen, und ben eifernen Sarnisch fich auf den blofen Leib angelegt, bis endlich ihre Borgefesten es migbilliget, und ihnen verboten hatten. Ihre Tapferkeit ift unwiberftehlich, aber noch bewundernswürdiger ihre Ausbauer in ber Arbeit, in Trubfal, und seber Art selbst bes harteften Ungemachs. Go viel melbet gegenwartig ber Sclave, und was fich noch in ber Butunft ereignen follte, wird er, so Gott will, ebenfalls melben."

einem gewaltigen Geräusch verbundenen Eroftogen nicht wenig geschredt ward, und nachdem es noch ben letten, taum zu erglimmenden Berg, langs furchtbaren Abgrunden, mit ber größten Lebensgefahr überstiegen batte, langte es endlich bei ber, an bem Ruße beffelben in einer fruchtbaren Ebene gelegenen Stadt Seleucia an. Der bisherige Mangel verwandelte fich jest auf einmal wieder in Ueberfluß; benn Die Fruchtbarkeit ber Landschaft befriedigte alle Bedürfniffe ber Vilger. Mit frobem Muthe ichlugen fie alfo bier ihr Lager auf, in welchem fie, mabrend einer von dem Raifer ihnen gegonnten viertägigen Rube, für alle, feit dem Aufbruch von Carenda bis bieber erduldeten Dubfeligfeiten fich volltommen enticabiaten. Unter bem Beere berrichte lauter Rubel: es ftand jest an dem Biele feiner großen Bestrebungen; benn alle Feinde maren bestegt, alle Beschwerlichteiten und Binderniffe, welche unerfteigliche Berge und furchtbare Abgrunde ibm entgegen gefest hatten, waren überwunden; der Weg nach Antiochien fand offen, und Megypten und gang Vorderaffen maren voll von Kriedrichs Name, Ruhm und Siegen. Selbst bem großen Saladin bangte es jest vor ber, ibm immer mehr nabenden Gefahr, und voll angitlicher Beforgniffe ließ er bem Raifer entbieten : "er mochte mit Augiebung feiner Rurften felbft bestimmen, was er, Salabin, von bem Lande der Christen in Palaftina und Sprien 'rechtmäßig befäße." Gelbft bie Vilger, die am mäßigsten in ihren Soffnungen waren, faben jest icon in gang naber Perspective, wie Jerusalems Thore sich öffneten und die frommen Rreusfahrer in ibre Stadt aufnahmen \*).

<sup>\*)</sup> Ueber der Eroberung Jerusalems konnte jett offenbar auch nicht der mindeste Zweifel mehr schweben. War Saladin von dem kranken Könige Balduin, mit einem an Zahl nur schwachen Heere, bei Ramla so völlig ge=

8. Aber nun erschien ber, für bie aange Chris ftenheit fo verhangnifvolle, ungludliche zehnte Junius des Jahres 1190. Um Morgen beffelben brach ber Raifer mit seinem Beere vor Geleucia auf. Daffelbe mußte, als es taum feinen Marfd. angetreten batte, über ben Kluf Ralnfabnus fegen. Aber nur eine febr ichmale Brude führte über ben Wie gewöhnlich führte ber Bergog von Strom. Schwaben wieder die vorderften, der Raifer bie binterften Schaaren. Das Beer wat noch nicht lange in Bewegung, ale icon an ber Brude, mabriceinlich burch bas Gepade, eine Stodung entftand. Ungebulbig über biefe Bogerung, und in ber Beforgniß, daß an ber Spige ber Colonne vielleicht irgent ein hinderniß bas Vorruden berfelben unterbreche, entschloß fich ber Raifer fogleich, ben Strom 'au burchschwimmen. Seine Begleiter marnten ibn amar vor dem unbefannten Waffer; aber furchtlos wie immer, und jebe Warnung verachtend, forengte Krieds rich mit feinem Pferde in den fluß. Aber Friede richs jugendlichem Muthe entsprach nicht mehr bie-

schlagen worden, daß er seine Errettung und Erhaltung nur einem Wunder seines Propheten zuschrieb, um wie viel weniger hätte er setzt dem viel zahlreichern, an Sieg gewöhnten, in den blutigsten Kämpsen erstarkten, und jetzt von einer großen und heiligen Idee völlig begeisterten Heere Friedrichs widerstehen können. Besonders da wenige Monate darauf auch die nicht minder zahlreichen Armeen der französischen und englischen Pilger in dem Orient anlangten, und Saladin alsdann sich von drei gleich starken, die Orientalen an Tapferseit und Körperkraft weit übertreffenden abendländischen Beeten sich angegriffen gesehen haben würde. Hätte Kaiser Friedrich nicht in den Wellen des Kalysadnus seinen Tod gesunden, so würde damals unstreitig Europa dem viel größern und weit mehr bevölkerten Assen Geses vorgeschrieben haben.

felbe jugendliche Rraft. Der reiffende Strom marb feiner machtig, rig ibn unaufbaltsam mit fich fort: awar eilte man fo schnell als möglich au feiner Rettung berbei, aber leider tam bennoch die Gulfe au ipat; und die Berbeigeeilten jogen nicht mehr ben großen Raifer, fondern blos beffen Leiche aus bem Baffer an das nachftgelegene Ufer. Die Befturgung bes Beeres über ben fo ploBliden und unvermutheten Tod bes Kaifers grenzte an Berzweiflung. Friedrich mar die einzige, alles belebende Seele; und des heeres gange Kraft bestand blos in der großen Perfonlichkeit feines Raifers. Aber Diefer war jest nicht mehr; und nur zu balb entwich nun auch Muth und Buverficht aus ben Gemuthern ber Rrengfahrer. Biele Tausende, der größte Theil der Pilger, murben fogar ihrem Gelübde untreu, ober alaubten, durch ihre bieberigen Rampfe gegen die Unglänbigen und ihre vielen erbuldeten Dubseligteiten, bemfelben binreichend Genuge geleiftet ju baben; verließen baber bas Beer und fehrten nach bem Abendlande gurud. Die Uebrigen erkannten gwar ben Bergog Friedrich von Schwaben als ibren Auführer an, auch die Ritter leifteten ihm den Gid ber Treue und bes Geborfams, und burch ungemein Anges Benehmen gegen Leo, ben machtigften Furften Armeniens, zeigte er fich fogleich bes in ibn gefesten Bertrauens vollkommen murdig. Leo war schon auf bem Wege zu dem Raifer, feste jedoch, sobald er beffen Tod erfubr, seine Reise nicht fort, sondern eilte auf eine feiner festesten Burgen, fest entschloffen, in Rudficht auf Saladins Macht, die ihm jest nach bem Tobe bes Raisers erst recht furchtbar zu werben anfing, eine feindliche Stellung gegen die Pilger anzunehmen. Mehr burch freundliches Bureben und schmeichelnbe Worte, als durch Orohungen wußte jedoch ber Bergog ben armenischen Kurften

von allen Keindseligkeiten abzubalten. Leo blieb bem, mit dem verftorbenen Raifer geschloffenen Bertrage treu, und ber freie Markt von Lebensmitteln, bas Einzige, mas bie Vilger von bem Armenier verlanaten, marb ihnen nicht entzogen. Aber in Rortu, einer nicht febr ferne von Seleucia an bem Meere gelegenen Stadt, angetommen, trennten fich auf bas neue die Pilger, zu vielen Taufenden, von bem Beere, bestiegen alle bort vor Anter liegenden Schiffe und fegelten nach dem Safen von Untiochien. Auch ber Bergog tam nach feche Tagen in biefer Stabt. Aber die Schaar, die jest noch bem Panier bes Herzogs folgte, bestand kaum aus taufend, bochftens zweitaufend Mann. Seit bem Tobe bes Rais fers hatten fich bie Vilger nach allen Seiten gerftreut, viele fogar, aus Gelomangel, ihre Baffen und Ruftung verfauft, um ungefaumt in ibre Deimath wieder gurudfebren gu fonnen. Des Bergod erftes und trauriges Geschäft in Untiodien mar es jest, bem entfeelten Leichnam feines erhabenen Bo tere in der hauptlirche vor dem, dem beiligen Des trus geweiheten Altar, eine Grabstätte bereiten und mit allen Trauerfeierlichkeiten der Rirche beerdigen ju laffen. Obgleich die Streitfrafte, über die Friedrich von Schwaben noch zu gebieten batte, wenig bedeutend waren, fo gonnte et fich boch auch in ber. obaleich fo febr bazu einladenden Stadt Antiodia. feine Rube. Da bie sprifchen Chriften, weil jest im Rriege mit Saladin, die Festung Affon belagerten, so eilte er ihnen au Gulfe, stritt tapfer und ritterlich, ftiftete noch im November bes Jahres 1190 ben nachber so berühmt gewordenen deutschen Orben \*).

<sup>\*)</sup> Bon Gründung des deutschen Ordens und beffen fernern Schicksalen wird zu feiner Zeit, und dem bazu geeigneten Ort noch umftandlichere Rede seyn.

ward aber gleich darauf schon im Anfange des folgenden Jahres, nämlich am 20. Januar, von einer tödtlichen Krankheit ergriffen, und folgte nun ebenfalls nach einer kurzen, kaum viertägigen Krankheit; seinem großen Bater in das Grab: jenem so ruhmpvoll ausgezeichneten Kaiser, dessen Gleichen nach ihm Deutschland nie mehr sah.

9. So war nun auch ber, unter fo gludlichen Umftanden und den vielverbeißendften Musfichten unternommene, mit so vieler Weisheit und Rlugbeit geordnete, und von ben Grenzen Ungarns bis an die Ufer des Kalnkadnus durch so viele Siege verherrlichte, britte Rreuzzug ber Deutschen abermals gescheitert. Sichtbar batte Die Hand der Vorsehung Friedrich und beffen Beer aus zahllofen Gefahren munderbar gerettet, über Meere und reifende Stros me, burd undurchdringliche Balber und Ginoben, und über unersteigbare Gebirge gleichsam bis vor Die Mauern von Jerusalem geführt. Allen menschlichen Unfichten, und aller menschlichen Berechnung nach waren bie Thore ber beiligen Stadt nun icon fo aut wie den Chriften geöffnet, und boch war es jest blos die Sand ber Allmacht, die auch nur allein es vermochte, welche Jerusalems, ben frommen Rreuxfabrern icon geöffneten Thore ploglich und gang unerwartet auf immer wieber verfolog, und das beilige Grab, und alle andern, burch bie munderbarften Gnadenerweisungen Gottes fo febr geheiligten Derter bem fernern entweihenben Befige ber Ungläubigen überließ. Beten wir in Demuth, obne fie ergrunden zu wollen, die unfern Augen verhüllten, gerechten Gerichte Gottes an. Aber gewiß lagen nicht, wie jest so oft und so anmaßungevoll behauptet wird, in den Berfuchen der Abendlander, bas gelobte Land für die Chriftenheit

wieder zu gewinnen, gang unüberwindliche Sinderniffe; und gewiß maren die Rreuzzuge tein, blos auf taufdenden Allufionen berubendes, unausführbares Unternehmen. Ber Die Beschichte ber Rreuzzüge mit Aufmerksamkeit ließt, wird fic leicht von bem Gegentheil überzeugen. Wohl aber lag es, und zwar beinabe ganz unumwölft, in bem gerechten Ratbicblug Gottes, bag bie Chriften, Die durch eine , beinabe bundertiabrige, Chriftum und bas Chriftenthum icanbenbe, fcanbalofe Aufführung in Valaftina, diese große Boblthat veriderat batten, nun für immer von der beiligen Statte verbannt fenn, und biefe fortan blos im Bewußtfenn ber Schuld ihrer Bater, mithin im Beifte ber Buge und ber Demuth, als fromme Pilger befuchen follten; und zwar fo lange, bis endlich gang Ifrael eingegangen feyn, und Denjenigen, Den es einft erfcblug, nun als feinen Gott und Erlofer anbeten, und ihm alsbann auch bas, schon feit zweitaufend Jahren entzogene Erbe feiner Bater, fammt ber Stadt Davids, bem Sige eines großen Roniges, jurudgegeben fenn mird. (Dbicon es überflüßig zu fenn icheint, wollen wir doch auch bier in der Rurge bemerten, daß Chriftus felbft in bem Evangelium Jerusalem ben Git eines gro-Ben Roniges nennt, worunter, ju Folge bes Buftandes bes judischen Staates in jener Beit, offenbar nur Gott felbft verstanden werden tonnte.)

10. Uebrigens war boch biefer Kreuzzug für bie Deutschen nichts weniger als völlig fruchtlos. Durch ibre, an das Wunderbare grenzenden Thaten bebedten fie fich mit unfterblichem Rubme; ibre Dannbaftigfeit, ibre Riesenfraft, ibre belbenmäßige Ausbauer in Ertragung ber barteften Entbebrungen und Mühfeligkeiten murden für einen großen Theil bes

Drients ein Gegenstand eben fo gerechter als allgemeiner Bewunderung; fo wie sie sowohl burch ibr ftrena = fittliches als auch friegerifches, Bolferrecht verlegendes Betragen, bas fcmachvolle Andenken an die Grauel ber fruberen Kreuxfahrer größtentheils wieber tilgten; und endlich feste auch Kriedrichs thatenreichem Leben Diefer Kreuzzug Die Rrone auf. 3mar ift jenes nichts weniger als von großen und ichweren Bormurfen frei; benn burch ben größesten Theil besselben verfolgte Friedrich blos bas leere, aber feinem Stolze fo febr fcmeis delnde Bbantom einer Universalberrschaft, und beaina. obaleich von Ratur aus milo und gerechtig-Teiteliebend, boch oft große Barten und manche Ungerechtigfeit. Um unter ben Bolfern Staliens jedes Gefühl einer mabren, ber menschlichen Burde entsprechenden Freiheit zu erbruden und zu erftiden, und freie Burger in unfreie Rnechte zu verwandeln, vernachläfigte er beinabe völlig bas vaterlanbifche Reich, betrachtete Deutschland blos als eine Rebenfache, ober nur als ein Piedestal, auf welchem er au feiner eingebildeten Bobe emporfteigen konnte. Durch bas, blos burch feine herrichsucht und feine mafilosen Bestrebungen nach unbegrenzter Berrichaft berbeigeführte Schisma verwirrte und betrübte er Die Rirche des lebendigen Sobnes Gottes, feste fie viele Jahre in Trauer und ichwere Befummerniß, widerstand offenbar oft hartnäckig seiner eigenen beffern Ueberzeugung , angftigte unaufhörlich gabllofe Bewiffen, beflecte aber badurch auch nur um fo mehr bas feinige, verscheuchte viele Jahre lang aus ben Gemuthern ber Bolfer Staliens und Deutschlands jenen mahren Frieden, ben nur Gott und beffen beilige Rirche ju geben vermögen, und ward aus einem von ihr felbft großgezogenen Sohne einer ibrer bartnäckiasten Keinde, verfolgte mit unbeuge

famer Harte, besonders in Deutschland. ibre Erabis fcofe und Bifcofe, jagte fie aus ihren Rirchen, beraubte fie bes Abrigen, trieb felbft einige bavon in bas Elend; und indem er burch feine Unbanger. bie er burch zeitliche Bortheile ober burch Furcht wor beren Berluft für fich gewonnen, aber eben baburch ibre Seelen befto ichredlicher beflect batte, andere Erzbischöfe und Bischöfe mablen ließ, brachte er in alle Kirchen leibenschaftliche Barteinna, argerliches Schisma, Berwirrung, Befummernig und Elend feber Art, und batte bennoch am Ende bie Demuthiqung, feben zu muffen, wie bas von iben burch eine Reibe von Frevel feinem Stolze aufgeführte Gebäude auf einmal wieder unter feinen Hingen ausammenfturat, und ibn blos ber Reue überlagt, im Dienste eines undulirenden Truabilbes so viele Jahre hindurch seine besten Rrafte frucht. los verschwendet zu baben. Aber gang anders ere fcheint Friedrich in dem letten Acte feines eben fo. raftlofen als geräuschvollen Lebens. hier erblicen wir ihn umftrahlt von dem ganzen Glanze der feltenften und iconften Tugenden eines weisen Mongrcben und mabrhaft driftlichen Belben. Im unerschütterlie den Bertrauen auf Gott, und bemafinet mit bem Schife. de des Glaubens, verläßt er Miles, was nur immer ben Menichen, und besonders ben Beberricher fo vieler Bölker, an die Welt zu fesseln vermag, gebt bei ichon febr weit vorgerudtem Alter ben größten Gefahren , Gorgen , Rampfen , Mühfeligfeiten und Enthebrungen entgegen, erweißt fich als einen ber andgezeichnetften, nicht nur friegekundigen, fonbern auch persönlich tapfern Felbherrn, ist der Bater fele nes Becres, Reind aller Gemaltthatigfeit und Ange lift, ein milber, fogar bie Leiben feiner erhittertften Frinde, mo er unr immer fann, lindernder Menfchens freund, ber felbft unter bem betäubenden Geraniche

ber Waffen und dem wilden Siegesgeschrei feines Beeres nie sein Dbr ber Stimme ber Menschbeit verschließt, ber, nur begeistert von einer einzigen, aber großen und beiligen 3bee, nämlich jener, bas Chriftentbum in dem Cande, me beffen beilige Quelle entsprang, wieder einzuführen und zu befestigen, nichts für fich verlangt, weber nach Reichthum noch nach vermehrtem Landerbesite, und noch viel weniger nach bem eiteln Schall eines leeren Rachrubms ftrebt, fondern, erglubt von Gifer für Die Sore feines gottlichen Erlofers, Diefem gang allein fein Leben jum Opfer barbringt. Richt ber ift groß, den die Natur mit großen Anlagen, Fähigfeiten und ungewöhnlichen Rraften ausgeruftet , bat ; fonbern nur ber, welcher folde außerorbentliche Raturgaben auch zur Berherrlichung Gottes, und gum Beil und gur Begludung ber Menscheit vermendet: also blos von dem Augenhlicke an, wo er mit feinem heere nach bem Drient aufbricht, bis m jener verbangnifvollen Stunde, wo er in ben Aluthen bes Ralpfadnus fein Leben endet, ift Friedrich mabrhaft groß. Gin belehrendes Beispiel fur alle fünftigen Weltenfturmer, beren bie Belt einige Beit mit Geranfch und Ranch erfüllenbee Leben nur in den Augen des Bobels jeder Rlaffe ein Gegenstand ber Bewunderung fenn fann; in ben Augen Gottes aber nicht ben minbesten Werth bat, und endlich auch nicht einmal die Prüfung einer naturlichen, noch nicht burch Stolz und Selbstfucht verfinfterten Bernunft besteben tann \*).

<sup>\*)</sup> In Europa ift zwar, wegen bessen physischer wie moralischer Beschaffenheit, und der auf gleicher Sinst stehenden Gultur seiner Bölser, und deren materiellen wie geistigen Kräfte, ein sogenannter Welteroberer eine höcht seltene, selbst an das Unmögliche grenzende Erscheinung; aber demungeachtet ist sie bennoch, vor woh

nicht fehr langer Zeit auch uns geworden. Aber wie bald fturgte bas Riefengebaube, nach einer furgen Dauer von taum gebn ober eilf Jahren, unter ben Augen feines Grunders wieder jufammen; und wie fchnell verschwanden mit feinem Tobe auch alle feine Mitarbeiter, Gebülfen, Meifter und Sandlanger. Eine ungleich größere Ungabl folder, mit Recht fogenannter Weltenfturmer führt bie Geschichte bes Drients unsern Augen vorüber; wir nennen hier nur einige ber Furchtbarften, einen Attila, Chengis-Rhan, Timurlinf ic. Aber auch diese ibre Reiche lößten fich ftets gleich nach ihrem Tobe wieber auf; und außer bem Lärmen, ben fie in ber Welt gemacht, und ben convulfivischen Erschütterungen, in welche fie oft mehr als einen gangen Welttheil gestürzt hatten, verschwanden fie felbft gang fpurlos von ber Erbe, ohne irgend ein Dentmal großer, herzerhebenber Ruderinnerungen binterlaffen zu baben. Bar auch vielleicht Napoleons Leben für unfere Beit nicht febr beilbringend, fo mochte es boch einst noch an Lebren und Bahrheiten befte fruchtbarer werben; befonders wenn es Gott gefallen follte, einmal wieder einen ähnlichen, aber mehr in ben Plan gottlicher Borfebung eingehenden, und in bemselben wirkenden Belden zu weden, um die immer wilder und verderblicher unter einander und gegen einander fluthenden Rrafte einer bamonisch bewegten Welt zu bandigen, und nach ber ichredlichen, jest berrichenden, caotischen Berwirrung endlich einmal Rube, harmonie und Einbeit auf Gottes iconer Erbe wieder herzustellen. Möchte boch, ebe es vielleicht gu fvat fevn fonnte, bes feligen Pater Solzhaufens geweiffagter Dux fortis an ber Sand einer, über ibm waltenden und ibn leitenden Borfebung unter uns erscheinen!

11. Zu der Zeit, als Herzog Friedrich von Schwaben mit den schwachen Trümmern des deutsschen Pilgerheeres in Antiochien ankam, und die sprischen Christen fruchtlos vor der Festung Akkon lagen, rüsteten sich auch im Abendlande die französischen und englischen Kreuzsahrer zu ihrem bal-

bigen Aufbruch nach bem Drient , und ichon aus allen Gegenden ftromten gablreiche Vilgerschaaren nach ten ibnen angewiesenen Sammelplagen, und da jest alle hinderniffe beseitiget und alle hoben und Tiefen der Politif ausgeglichen und geebnet maren: so wollte man nur noch die ersten Tage, bes Frühjahres erwarten, um bann fogleich bie wenig gefahrvolle Meerfahrt zu beginnen und nach ben Ruften von Sprien zu fegeln. Es ift einleuchtenb, daß die Anführer der beiden heere, die Konige Philipp August und Richard, ihrem Feldzuge in bem Drient keinen festen, alle von der Natur menschlichen Berbaltniffen ibnen fich barbietenben Bortheile wie Nachtheile genau berechnenden Plan sum Grunde legen konnten, bevor fie nicht ben Buftand ber abendlandifc driftlichen Kurftentbumer. ber Mittel und Rrafte ber fi. beberrichenden Surund beren gegenseitigen Berbaltniffe, bochft verschiedenen, einander mannichfaltig burchfreugenden Zwede und Absichten erfundet batten: offenbar konnte ja dadurch ihr großes Unternehmen eben fo febr erleichtert und befordert, als auch erfdwert, und beffen Fortschritte gelabmt und gebemmt werben. Da die beiden Konige ihren großen und machtigen Gegner in feinen eigenen Staaten befampfen, und Berufalem und Palaftina gleichsam in Sprien erobern wollten, fo mußten fie auch in biesem Lande, wo ohnebin die Franken noch im Besite breier großer, volkreicher und von Runft und Natur gleich start befestigter State waren, sich eine Sauptbafis für alle ihre fernern friegerifchen Bewegungen conftruiren. Bum flarerern Verftanbniffe ber Geschichte des Feldzuges der frangofischen und englischen Rreugfahrer gegen ben Gultan ift es also durchaus nothwendig, bag wir uns jest einige Rudschritte erlauben, um unsere Leser von ben, feit dem Fall und der Eroberung der heiligen Stadt durch Saladin bis zur Ankunft der beiden Pilgersbeere in den sprisch schriftlichen Fürstenthümern sich zugetragenen Ereignissen und Veränderungen in Kenutzuiß zu setzen.

## V.

Geschichte ber forisch-driftlichen Fürstenthümer seit bem galle von Jerusalem bis auf bas Jahr 1190.

1. Der Sieg bei Hittin und die bald darauf erfolgte Eroberung Jerufalems batte Saladins Muth auf einen Grad gesteigert, ber ihm teine lange Rube erlaubte. Des Gultans Absicht mar jest feine geringere, als die gange fprifche Rufte fich ju unterwerfen, und alle von ben Franken allba errichteten driftlichen Fürftenthumer völlig zu gerftoren, und fein bisberiges Baffenglud, obgleich nicht fo mobi Die Frucht ber Tapferkeit feines Beeres, als viels mebr blos ber unbegreiflichen Ungeschicklichkeit und Beschränktheit bes Koniges Lusignan, bestärkte ibn in dem Wahne, daß auch diefes fur ihn ein gang leichtes Unternehmen fenn wurde. Den Anfang feiner fernern Eroberungen wollte Salabin mit ber Stadt Tyrus machen. Nach bem Falle von Jerusalem war auch von ben fprifden Chriften aller Duth gewichen, Bergweiflung an beffen Stelle getreten, und in völlige Apathie verfunten, bachte man nirgends mehr an Vortehrungen zu einer fraftvollen Bertheidigung gegen bie Schaaren Saladins, beren balbige Ankunft jede driftliche Stadt nun mit Bewißheit erwarten durfte. Einige weniger bedeutende Stadte und Burgen ergaben fich freiwillig, ohne einen Angriff abzumarten, an Salabin; und fo waren nun ebenfalls die Tyrier fcon entschlossen, bem Gultan bei seiner Annaberung sogleich die Thore

ihrer Stadt zu öffnen, auch hatten der Fürst von Sidon und der Burgvogt von Tyrus schon Unterhandlungen wegen der Uebergabe der Stadt mit Saladin gepstogen, und zwei Paniere erhalten, welche sie, sobald der Sultan der Stadt sich nähern würde, auf dem Hauptthutme derselben sollten wohen lassen. Die Stadt war also verrathen und vertauft. Aber noch zu rechter. Zeit führte auf eine mal die Vorsehung ganz unerwartet den Tyriern einen sie schügenden und von der schmachvollen türzlischen Herrschaft befreienden Helden entgegen, und dieser war der, unsern Lesern schon so ruhmvoll bekannte, tapfere, unternehmende und einsichtsvolle Markgraf Conrad von Montserrat.

2. Conrad; bes thatenlosen Lebens an bem Dofe bee fdmachtopfigen, und nur von Schwachtopfen und Menfchen ohne Gemuth umgebenen Raifer Isaats langft icon mabe, entschloß sich endlich, fein vor einigen Jahren gemachtes Gelübbe einer Pilgerfahrt nach Palaftina zu erfüllen, im Rampfe gegen die Unglaubigen fich Berbienfte vor Gott, umb augleich wo moalich eine unabhangige Berrs fcaft im Drient zu erwerben. Dbne Biffen bes Raifers bestieg also Conrad mit seiner Ritterschaft ein Schiff, verließ, obne um feine Gemablin, eine Schwester bes Raifers, sich weiters zu bekummern, Constantinopel und segelte nach ber Ruste bon Dalafting. Auf ber Sobe von Ptolemais angetommen, ware jedoch ber Markgraf fammt feinen Rittern und ber gangen Schiffsmannschaft beinabe in die Befangenschaft ber Türken gerathen. Unkundig beffen, mas feit einiger Beit gescheben, und bag Ptolemais fett brei Tagen ben Ungläubigen gebore, naberte fic Conrad ber Stabt. Als er aber jest nicht bas ges wöhnliche, jebes ankommende frembe Schiff bewilk

kommende Geläute ber Gloden borte, auch bie ungemeine Stille in bem hafen ibn befrembete . ba boch gewöhnlich in bemfelben, bei ben vielen barin por Unter liegenden Sandelsschiffen aller Nationen, ein icon von weitem vernehmbares Geraufch berrichte; fo gerieth er auf die Bermuthung, daß vielleicht Ptolemais jest nicht mehr eine, ben Chriften geborige Stadt fenn fonnte; und diefe feine Bermuthung ward nun bald jur Gewißheit, als namlich die letten Strablen ber untergebenden Sonne ibn Saladins Vanier auf ben Haupttburm Stadt erbliden ließen. Aber nun naberten fich feinem Schiffe auch noch einige von ben, jest vor Ptolemais freuzenden turfischen Schiffen. Sobalb Conrad, ben bei teiner Gelegenheit feine Beiftesaegenwart verließ, fie berankommen fab, verbot er sogleich ber gangen Schiffsmannschaft, fich mit ben Saracenen in irgent ein Gefprach einzulaffen. felbft trat fubn auf bas Berbed und fagte bem ibn ausfragenden Befehlsbaber bes türkischen Nabrzeuges: "er sen ber Vatron bes Schiffes, ein Freund bes Sultans, auch von allen Vorfallen wohl unterrichtet, und werbe am folgenden Tage feine Baaren in Ptolemais ausladen und jum Berkaufe ausstellen." Der Turke zweifelte nicht an ber Babrbeit diefer Aussage, entfernte fich daber wieder, und da es indessen Racht geworden war, so entfam bas Schiff ber ihm icon fo naben Gefahr, eine Beute ber Saracenen zu werben, fegelte nach Tyrus, und fam ungefährbet und mobibehalten allba an.

3. In die Tyrier, die seit der Eroberung von Ptolemais traurig und in bumpfer Bedankenlofigfeit ihrem Schickfale, welches fie fur unabwendbar bielten, entgegen faben, tam nun auf einmal wie ber einiger Muth, als fie die Anfunft Conrads und

feiner Begleiter erfuhren, In festlicher Rleibung und feierlichem Buge tamen fie ihm und feinen Rittern entgegen, und führten fie in ihre Stadt. Der Martaraf ertlarte nun ben Ginwohnern, bag er bereit sen, die Vertheidigung ihrer Stadt zu übernehmen und das ichmachvolle Roch turfischer Berricaft von ihnen abzumenden; aber nur unter ber Bedingung, daß sie ibn für ihren herrn und Kurften von Tyrus anerfenneten. Mit Freude und lautem Aubelruf willigten die Tyrier in Diefe Forberung, bulbigten bem Markgrafen, und ichwuren ibm Treue und Geborsam, worauf ber Kurft Rais nald und ber Buravogt von Inrus, ibres Berratbes ober ibrer Reigheit fich bewußt, bei nachtlicher Beile beimlich aus der Stadt nach Tripolis entfloben. Da Conrad die baldige Ankunft des Gultans und beffen Beeres erwarten mußte, fo verfaumte er jest teinen Augenblid, Die Stadt in geborigen Vertheidigungestand ju fegen. Die fcadbaften Theile der Mauern und Thurme ließ er ausbessern, fügte bie und ba neue Festungswerte bingu, forgte fur binreichende Borrathe an Lebensmitteln, und ließ einen ungemein tiefen und breiten Graben gieben, burch ben er bie Stadt von bem Lande trennte, und fie auf biefer Seite vollia unauganglich machte. Der Markgraf batte fich in feiner Erwartung nicht getäuscht, benn noch gegen bas Ende beffelben Jahres (1187), nämlich im Unfange Novembers, ungefähr feche Monate nach ber Ankunft Conrads in Thrus, erschien auch Saladin mit seinen gablreichen Schaaren vor der Stadt. Aber schon in ben erften Tagen ber Belagerung tonnte Salabin fich überzeugen, daß er es jest nicht mit dem schwachen Konige Guido von Lufignan, sondern mit einem tapfern und friegefundigen abendlandischen Fürsten zu thun babe. Seinen

Muth und feine Entschloffenbeit batte Conrad ben tprifden Rittern wie allen in ben Baffen geubten Einwohnern von Tyrus fo febr einzufloßen gewußt, daß sie jest keinen Tag vorüber geben ließen, an welchem fie nicht zwei, ja öftere breimal aus ber Stadt aussielen, Die Turien angriffen, mehrere berselben erschlugen und fie ununterbrochen, bei Tag wie bei Racht beunruhigten. In Diefen Befecten zeichnete fich gang vorzüglich ein fpanifcher Ritter aus, ein Dann von bober, fconer Geftalt und friegerischem Unfeben, ber auf feinem gewaltigen Streitroffe teinem Rampfe auswich, und ftets flegreich aus bemfelben bervorging. Begen ber grunen Karbe feines Wappenschildes nannten ihn die Eurfen nur ben grunen Ritter, ber aber burch fein Beispiel nun auch bie tprischen Ritter immer mehr ju abnlichen Thaten anfeuerte, und beffen Tapferkeit selbst Saladin, ber einigemal Zeuge bavon ge wefen war, bewunderte und mit Boblgefallen von bemfelben fprach \*). Salabin, ber gleich bei bem erften Angriff fich ber Stadt ju bemachtigen gehofft, und einen fo beftigen Wiberftand nicht von weitem erwartet batte, manbte fich nun an Conrad, und

Saladin ward nachher noch ein solcher Bewunderer bet Tapferkeit des grünen Ritters, daß er ihn auf stickers Geleit zu sich rufen ließ und ihm große Gelbsummen, Rleinodien, Land und eine Menge der trefflichken Pferde andot, wenn er dem Christenthume entsagen und in Zukunft für den arabischen Propheten kampsen wollte. "Dies sey serne von mir," antwortete der spanische Ritter, "daß ich in diesem beiligen Lande, in welches ich gekommen din, um, so viel es an mir liegt, die Feinde Christi zu vertilgen, mich nun mit diesen vereinigen, und zur Besestigung der schmählichen Knechtschaft der Christen mitwirken sollte." Mit diesen Worten verließ der spanische Ritter das Zelt des Sultans, und entsernte sich eiligst wieder aus dem türkischen Lager.

fucte burd bas Anerbieten großer Geldsummen. und die Freilaffung feines Baters, des alten Dartarafen Bonifacius von Montferrat, ber in ber für Die Christen so ungludlichen Schlacht bei hittin Saladins Gefangener geworden mar, jur Uebergabe ber Stadt zu bewegen; mobei er jedoch ibm zugleich broben ließ, daß, wenn er biefes Anerbieten nicht annabme, er den alten Markarafen nach Torus brinund ibn, an einen Pfabl gebunden, bem Burfgeidute ber Belagerien preisgeben merbe, und Conrad wurde alebann ben fo graufamen Tob feines Baters blos der Unbiegsamteit seines barten Sinnes zuzuschreiben baben. Aber ber Markgraf. ber Galabin und beffen Großmuth au aut kannte, hielt des Sultans Drobungen blos für leere Worte, war jedoch babei fest entschlossen, bag, wenn es wirklich Salavins Ernft fenn follte, er bennoch barauf teine Rudficht nehmen werde. Er ließ also bem Gultan fagen , "baß er für feinen Bater und beffen Leben ibm auch nicht einen Stein von ber Stadt überlaffen werde; biefe werde er mit ber Bulfe Gottes ju vertheibigen und zu behaupten wiffen. Uebrigens erachte er es für einen Bewinn, wenn fein bejahrter Bater, ber ohnebin lebensfatt Altersschwäche wegen teiner ritterlichen That mehr fabig, für feinen gottlichen Erlofer fein Leben laffe, und durch einen folden Tod die Krone alorreicher Märtyrer erringe." - Saladin ftellte Conrads Standhaftigkeit auf die Probe; er ließ den Greis von Damascus berbeiführen, und gerade an ber Stelle, gegen Die bas Geschut ber Belagerten auf das heftigfte fpielte, an einen Pfahl befestigen. Bei biefem Unblid ward Conrad- einen Augenblid erschüttert, ermannte fich jeboch gleich wieder, und richtete mit eigenen Sanden die Burfmaschinen gegen feinen Bater. 216 Salabin biefes fab, machte er

vem schauerlichen Spiele ein Ende, ließ den alten Markgrafen von seinen Fesseln lösen und in das Lasger zurückführen. Einige Zeit darauf schenkte er ihm auch seine Freiheit wieder, und Conrads Vater, der Markgraf Bonisacius, starb in dristlichem Lande.

4. Der Sultan und beffen Emirs faben nun ein, baß fie ohne eine formliche Belagerung Tyrus nicht in ibre Gemalt befommen murben. Salabin lieft alfo aus Ptolemais und ben agnptischen Safen eine Anzahl Kriegeschiffe kommen, um Thrus auch von ber Seefeite einzuschließen, dabei viele große Rriegsund Wurfmaschinen erbauen, verstärfte auch bas Belagerungsbeer noch febr bedeutend burch Truppen aus Aleppo, melde fein Gobn Maled, Statthalter biefes Fürstenthums, ibm guguführen Befehl erhalten batte. Sobald biefe Berftartung angetommen, und Die aanptische, aus vierzehn großen Schiffen beftebente Flotte vor Tyrus angelangt mar, begann auch bie Belagerung und Bestürmung ber Stadt. Aber Conrad mar ebenfalls indeffen nicht mußig gemefen, und batte, um die feindlichen Ungriffe zu vereiteln, alle nur moaliche Vorkebrungen getroffen. Leiber fehlte es ibm an Rriegsschiffen; benn bei feiner Untunft in Thrus batte er nur zwei, in dem Safen vor Unter liegende Galeeren gefunden. Diefen Mangel mußte er jedoch burch Erbauung einer gewiffen Anzahl von Barboten zu ersegen. Es waren bies fleine, ungemein leichte, bicht mit Leder überzogene und mit Schieslochern versebene Schiffe, Die er mit Armbrufticugen bemannte, und die ihrer Leichtigfeit megen fich bem Ufer fo febr naberten, bag bie Pfeile ber barauf befindlichen Schuten bie Turten felbft in ihrem Lager erreichten, täglich viele berfelben tobteten, und endlich fogar ben großen Rriegsschiffen fo

gefährlich murben, bag feines berfelben fich ben Barboten mehr zu nabern magte. Mit biefen fleinen Kabrzeugen konnte zwar ber Markaraf bem Keinde großen Abbruch thun, aber er vermochte bamit nicht die aanvtische Flotte anzugreifen, viel meniger fie ju folagen, und bie freie Berbindung mit ber Gee wieder berauftellen \*). Durch eine nicht übel ausgesonnene und mit unerwartetem Erfolge gekrönte Kriegelist gelang es jedoch balb Markgrafen, fich auch größere Rriegsschiffe zu verschaffen. Gin vornehmer junger Saracen, ber Gobn eines Emirs, langft icon mit feinem Bater wegen mancherlei zwifchen Beiben berrichenden Digbelligteis ten völlig gerfallen, mar endlich aus Digmuth gu ben Chriften in Tyrus übergegangen, und batte in ben Lebren bes Chriftenthums unterrichtet zu merben begehrt. Diesen Bufall mußte Conrad febr Klug zu benuten. Unter bem Namen bes jungen Saracenen schrieb er an Salabin einen Brief in arabischer Sprache, in welchem er ben aus bem turkischen Lager entflobenen Jungling fagen ließ: "er fen bem Glauben feiner Bater, mithin auch feinen Glaubensgenoffen noch immer treu, werde auch ftets in diefer Treue beharren. Er habe fich nur begivegen nach Tyrus begeben, um die Lage ber Dinge barin, die Vertheidigungsmittel der Christen und beren weitere Vorkebrungen genau zu erforschen, bierauf bem Sultan von allem umftanbliche Radricht

<sup>\*)</sup> Welches um so wichtiger und so nothwendiger war, da jest auch die Lebensmitteln in Thrus immer seltener zu werden ansingen, indem mehrere, von dem Grafen von Tripolis kurz vor der Belagerung gesandten, mit Lebensmitteln beladene Schiffe, als sie sich dem Hafen von Thrus schon auf zwei Meilen genähert hatten, durch einen plöglich sich erhebenden, heftigen Sturmwinde wieder zurückgetrieben wurden, auch nachher den Hafen nicht mehr gewinnen konnten.

au geben, und auf diefe Art ibm gum balbigen Befige ber Stadt behülflich ju fenn. Jest habe er aus ficherer Quelle erfahren, bag bie Chriften, außer Stande, eine langere Belagerung auszubalten, beschlossen batten, in einer gewissen Racht fammtlich aus der Stadt ju entflieben. Salabin tonne fich leicht von der Wahrbeit biefer Angabe überzeugen. wonn er nur auf bas, in ber ibm bezeichneten Nacht, in bem Safen berricbenbe Beraufd aufmertiam fenn wolle." Der fonft fo vorfichtige Gultan ward überliftet. Er fandte fogleich auserlefene Dannichaft auf feine Schiffe, und befahl bem Admiral und ben unteren Befehlsbabern ber Flotte, genau auf bie Chriften acht zu baben, und wenn fie zu entflieben einen Versuch machen wurden, fich ihrer und ihrer Fahrzeuge zu bemächtigen. Um die Feinde noch mehr in ihrem Glauben an die von den Chriften befoloffene Flucht zu bestärken, befeste ber Marts graf an dem Tage vor ber, bem Gultan bezeichne ten Racht, die Mauern über bem Sauptibore nur mit menigen Leuten, benen er ausbrudlich befahl, fich in gang ftille und rubig zu verhalten. Aber alle Ritter und übrigen Kriegeleute erhielten bie Beisung, in der folgenden Racht fich wohl bewastnet bei bem hafen einzufinden, und bort feine meiteren Befeble zu ermarten. Sobald alle Bemaffneten in großer Anzahl angekommen waren, legte Conrad in die beiden, den Eingang in den hafen beberrfchenben Thurme eine febr ftarte Befanung, lief aber die schwere, den Safen sverrende Rette binmegnebmon. Indeffen freugten Die faracenischen Schiffe Die genze Racht bindurch vor ber Stadt, und ba fie ununterbrochen fort gang ungemein geräuschvolle Bewegungen in dem Safen borten, fo erwarteten fie mit jedem Augenblide die aus der Stadt fliebenden Chriften. Als aber nach langem Warten nicht ein

einziges driftliches Kabrzeug erschien, auch gegen Morgen bas Geräusch in bem Safen aufborte, und Rube und Stille barin berrichten, naberten fie fich, um wo moalich Rundschaft einzuziehen, immer mehr bem Safen, tamen bemfelben endlich gang nabe, und als fie die große Sperrkette meggenommen fanben, liefen fie getroft in ben hafen ein. Rubia ließ Conrad alles diefes geschehen. Als aber funf Schiffe, unter welchen fic auch bas große Abmiralfchiff und jenes des Unterbefehlsbabers befanben, eingelaufen maren, marb ploglich binter bens felben von der Besatzung ber beiden Thurme Die Sperrfette wieder vorgezogen, den Eingelaufenen alfo bie Rudtebr, und ben Folgenden ber Gingang versperrt. Mit überlegener Dacht fielen nun bie Christen über die Turken ber, erschlugen den Admis mel und Unteradmiral mit allen ihren Leuten, und bemächtigten fich fammtlicher fünf großen und wohle gebauten aanvtischen Schiffe.

5. Mit den zwei früher schon norhandenen Galæren batte ber Markgraf jest eine Flotte von fieben Schiffe, und mar bemnach ber feindlichen, nach ihrem beutigen Berlufte au Starte ungefahr gleich. Bevor also noch die Türken fich von ihrem Schrecken exhalt batten, lief Courad mit feiner Flotte, nache bem er fie mit der nötbigen Angabl von Bewaffnes ten bemannt, auch einige ber tapferften Ritter fich eimgeschifft hatten, aus dem Hafen, fteuerte auf die freindliche Flatte los, griff fie mit ber größten Dafa tigfeit an, folug fie nach einem bitigen Befecht in bie Flucht, gerftreuete ibre Schiffe, zwei bavon entfichen noch Berntus, und trieb Die übrigen an die Russ; und de auf dieser Saladins sämmelicha Congren in Schlachtorbnung aufgestallt waren, fo men nun auch ban gange feindliche Ger Beuge bar,

für bie Türken fo ichmablich verlornen Seefdlacht gewesen. Aber gerade in Diesem fleareichen Augenblid lief Conrad Gefahr, ben Preis feines Sieges und ben Lobn aller feiner bisberigen Anftrengungen auf immer zu verlieren. Babrend bes Seegefech. tes nämlich batten bie Türken einen Sauptflurm auf bie Stadt gewagt, fcon die Vormauern, Barbaconen genannt, gewonnen, und ftanden im Beariffe, auf Sturmleitern auch Die Hauptmauer zu erfteigen. Gludlicher Weise ward ber Markgraf noch zu rechter Zeit von diesem Unfall unterrichtet, eilte baber fogleich mit einigen ber tapferften feiner Ritter nach ber Stadt; und kaum bag es ihm jest noch gelang, burch Thaten übermenschlicher Tapferteit ben Reind wieder ans ber Stadt ju vertreiben. Biele Turten murden von ber Mauer in ben Graben gefturzt, noch mehrere zwis iden ber Sauptmauer und ben Barbaconen von ben Christen erschlagen, und ihr Verluft blos in biesem Gefecht foll fich auf mehr als taufend Mann belaufen baben. Dieser boppelte Sieg fleigerte nun eben fo febr ben Muth ber Chriften, als er ben bes Saladins und beffen Emirs entmuthigte, und als biefe ibm vorftellten, bag, wegen ber eingetretenen Regenzeit und bes ichon begonnenen Winters, Die Soldaten ber Rube bedurften . fo bob er die Belagerung auf, entließ ben großten Theil des heeres in feine heimath, und jog, nachdem er vorber noch die von ibm erbauten großen Rriegsmaschinen, welche auf ben schlechten und verborbenen Wegen nicht konnten fortgebracht merben, batte verbrennen laffen, blos von seiner Leibmache bealeitet nach Ptolemais.

6. Während des Winters rufteten beide Theile fich zur Fortsetzung des Krieges. Besonders lag es dem Sultan am Herzen, die Schmach, vor Tyrus unverrichteter Dinge abgezogen zu seyn, durch glanzen

dere Waffentbaten sobald als möglich wieder zu tils Indeffen batte boch bie miglungene Belagerung von Inrus ben Gultan etwas vorsichtiger gemacht, baber auch eine, nicht unbedeutende Abanderung in feinen friegerifden Entwurfen gegen bie Chriften gur Folge gehabt. Saladins Absicht mar es jest, von ben großen, wohlbefestigten Stadten, von benen ein langerer und fraftigerer Wiberftand zu erwarten mar, fich einstweilen ferne zu balten, vorber blos ber minber bedeutenden Städte, besonders der vielen Burgen, welche ben größeren Sauptftabten zu Vormauern Dienten, fich zu bemächtigen, um alebann erft feine ganze Dacht und ungetheilte Aufmerksamkeit gegen jene gu Mit ber Stadt Antarabus machte Salabin ben Unfang, aber bier marb er von feinem bisberigen Rriegeglud nur gur Salfte begunftigt. Er bemachtigte fich zwar ber Stadt, tonnte aber die Burg nicht gewinnen, beren tapfere Befagung mehrere Sturme ber Turten gludlich jurudichlug. Ebenfo ging es vor ber Burg Martab. Much bie Eroberung Diefer auf einem Felsen gelegenen, burd Natur und Runft gleich ftart befeftigten, und von einer bedeutenden Schaar tapferer 30banniterritter vertheidigten Burg hielt er far ein fo schweres und gefahrvolles Unternehmen, bag er, ohne lange davor zu verweilen, wieder abzog. Dabei machte er jedoch auch öftere, vermuftenbe Streifzuge in bas driftliche Land, befonders in das Gebiet von Tripolis, anaftigte immer mehr biefe Stadt, naberte fich endlich berfelben mit seinen Schaaren, und es batte alles Unfeben, bag Salabin, von feinem Plane abweichend, bie Belagerung berfelben vornehmen murbe. nun erschien gang unerwartet die sicilianische Flotte unter bem Seehel en Margarita vor Tripolis, wodurch Saladin bewogen mard, auch die Belagerung und Eroberung biefer Stadt auf eine, für ihn gunftigere Beit

zu vertagen \*). Aber bafür eroberte ber Gultan schnell nach einander Paneas, Tschaballah \*\*), Lwobicda, Seh-jna, Bagos, Schogier, Sarmenia, Bursia \*\*\*), und

- Die sicklianische Flotte hatte, wie wir schon an einem andern Orte bemerkten, über fünshandert geharnischte Rinter, und außer diesen noch eine große Anzahl der wassneter Pilger an Bord. Sie lief zuerst in den Hafen von Tyrus ein. Da aber diese Stadt jest schon wieder befreit, jedoch immer noch ein baldiger neuer Besuch von dem Gultan zu befürchten war, so gub Conrad jest einen auffallenden Beweis seiner edelmästhigen Gesinnungen, indem er, das gemeinsame Wohl der Sicherheit einer einzelnen, obgleich ihm gehörtgen Stadt vorziehend, den sicilianischen Admiral ersuchte und auch bewog, mit seiner Flotte der jest von den Türken in der Rähe bedroheten Stadt Triposis zu Hüsse zu eilen, und sie aus den Händen ihres mächnegen Orängers zu bestreien.
- Paneas war eine offene Stadt, hatte demnach auch keine Besagung, und Tschaballah kam durch Berrath in die Gewalt des Sultans. Die Bevölkerung der Stadt nämlich bestand zur Hälfte aus Mohamedauern; und da die Christen in ihrer Mitte keinen, zur Geschäftskührung tauglichen Mann fanden, so übertrugen sie die Verwaltung ihrer Stadt dem Kadi, der seit das ihm verliehene Ansehen dazu benutzte, daß er seines Glaubensgenossen die Thore von Tschaballah öffnete.
- In Burfia fanden die Türken sehr ansehnliche Borrathe von Lebensmitteln, und auch noch andere Beute. Gieich nach Eroberung der Stadt ließ Saladin den Besehls-haber und die siebenzehn Ritter, welche die Vertheibigung der Stadt übernommen hatten, zu sich in sein Jelt kommen, redete freundliche Worke zu ihnen, trösstete sie Wor ihren Verluch, tieß sie hierauf ohne Lössegeld frei und erlaubte ihnen, zu ihrem Derrn, dem Fürsten von Antiochien, zurückzusehren. Saladins ihm angeborene Milde des Herzens verläugnete sich die keiner Gelegenheit. Kur die Templer- und Johannitterritter erhielten nie, oder nur höchk seinen Beweise seiner Erosmuth.

noch verschiedene andere an ben Grenzen bes Karftenthums Untiodien gelegene Burgen. Als er aber fich auch ber, in geringer Entfernung von Antiochien liegenden Teffe Bagras naberte, und icon nach wenigen Tagen fein Panier auf berfelben aufpflanzte, gerieth Auft Boemund in Die angftliche Beforquis, baß jest auch seine Saupt - und Restoengstadt Untiebien unverzüglich von dem Gultan möchte belagert Er fandte baber Abgeordnete an Galadin, um wegen eines Waffenstillftanbes mit bemfelben zu unterhandeln. Nichts mar bem Sultan willkommener, als biefer Antrag, benn alle feine Schaaren, ber vielfachen Beichwerben bes langen Feldzuges mube, begehrten auf einige Zeit wieder in ihre Beimath entlaffen zu werden; und besonders war es einer der vornehmften und von bem Gultan am meiften gefcasten Emire, nämlich ber tapfere Emmadedbin Benti, Fürft von Sandschar, welcher für fich und seine Schaaren diese Entlaffung mit so großem Ungestum \*) forberte, daß Saladin endlich dem gemeinsamen Bunfche feines heeres fich fügen mußte. Leiber waren bem Kurften Boemund diefer Umftand und Verhaltniffe in bem türkischen Seere nicht bekannt; benn fonft wurde er, um einen Baffenfliuffand von fieben Monaten au erhalten, nicht einen für ibn so ungemein bemuthigenben Bertrag abgeschloffen haben. Er und ber Patriard von Untiodien mußten fich verbindlich machen, nicht nur alle in ben Stabten und Burgen bes Kurftentbums befindlichen muselmannischen Gefangenen alwaleich obne alles Lösegeld in Freiheit zu setzen;

Dieses Tropes eines ber Emirs des Sultans erwähnt auch ein arabischer Geschichtschreiber, nämlich Bohaeddin, der Freund und stete Begleiter Saladins. Aber Emmaddedin Zenki würde dies nicht gewagt haben, hätte er nicht gewußt, daß Saladin ein Bater seiner Völker und vorzüglich seiner Soldaten sep.

sondern sie mußten sich auch noch, und zwar mit Zuflimmung sammtlicher Einwohner der Stadt, verpflichten, im Falle innerhalb dieser sieben Monate ihnen keine Hulfe aus dem Abendlande kommen sollte,
die Stadt Antiochien nach Ablauf dieser Frist dem
Sultan zu übergeben. Von Erfüllung dieses schmählichen Bertrages wurden jedoch der Fürst und der
Patriarch von der bisher vor Tripolis gelegenen, und
nun auch zum Schutze von Antiochien herbeigeeilten
sicilianischen Flotte wieder befreit.

Aber ungeachtet bes Verluftes fo vieler Burs gen hatte boch Saladins wenig ehrenvoller Abzug vor Tyrus, Conrads über Die turfifche Flotte erfochtener, so vollständiger Sieg, und endlich die beinabe taalide Unfunft vieler ritterlicher Pilger aus Guropa ben Muth ber Christen wieder fo febr geboben, daß fie, bisher blos auf einen fraftlosen Bertbeidis. gungefrieg beschränkt, nun auf einmal wieder in Die Offenfive übergingen, Die Grangen bes driftlichen Landes überschritten, in das muselmannische Bebiet einfielen, bort alles mit Feuer und Schwert vermufteten, und badurch felbst Saladin, ber ein foldes fühnes Auftreten gar nicht erwartete, in Erfaunen und Berlegenheit festen. Die Rabl ber Christen in Valafting und auf ber fprifchen Rufte batte fich zwar, feit bem Falle von Berusalem, burch gangliche Berarmungen und ununterbrochene Auswanderungen gang ungemein vermindert. Aber batte jest, so schwach auch ibre Anzahl nun fenn mochte, nur ein festes Band ber Ginigung sie fammtlich, und besonders ihre Fürsten und beren Bestrebungen umicoloffen; batten fie, ihren großen und erhabenen 3med nie aus dem Auge laffend, mit gemeinschaftlicher Rraftanftrengung benfelben zu erreichen gefucht; batten fie endlich nach ausgestandener, barter Prufung

fich jest wieder erinnert, daß alles Große, Erstaunungswerthe, ja bisweilen felbst Unbegreifliche, mas Die ersten Rreuxfahrer von Gottfried von Bouillon bis auf Balduin III. vollbrachten, blos aus ber Macht religiöser Gesinnungen und Gefühle, und eines unbeschränkten Vertrauens in Gott bervorgegangen sen; so wurde gewiß auf den, jest noch so unideinbaren Trummern des Ronigreiches Jerufalem fich bald wieder eine neue Dacht erboben baben. Saladin und feinen Mufelmannern weit furchtbarer und gefahrvoller als je. Aber leider schleuderte, felbst in diesen Zeiten der Noth und der Drangfale, auf einmal wieder ein bofer Damon unter Die Christen einen Feuerbrand, ber bald bie gehäffigsten Leidenschaften entzündete, Parteiungen erzeugte, Die Gemuther von einander trennte, und die ohnebin noch so schwachen Rrafte ber Christen nur noch mebr zersvlitterte. — Saladin hatte, wie wir schon erzählt baben, in bem Bertrage, woburch ibm bie fefte Stadt Ascalon gegen Die Freilaffung bes Roniges Buido von Lufignan, nebft gebn andern, ebenfalls in ber ungludlichen Schlacht bei Tiberias gefangenen Fürsten übergeben mard, noch besonders festgesett, daß diese Freilassung jedoch erft in dem Marymonate bes folgenben Jahres 1188 ftatt baben follte. Die Ursache, warum Salabin bem Bertrage noch diesen Busat beifügte, mar, weil er die Bereinigung ber Chriften unter einem gemeinsamen Dberhaupte, mithin auch die Bereinigung ihrer Streit-Trafte in dem noch nicht beendigten Kriege fo lange als möglich zu verbindern fuchte. Gelbft gegen Die Bestimmungen bes Vertrages verzögerte ber Gultan die Freilaffung bes Roniges und ber gebn Fürften, unter welchen fich auch ber Bischof von Libba, ber Großmeister bes Templerordens \*), ber Conne-

<sup>\*)</sup> Ob der Großmeister der Templer durch den Bertrag

table Honfroi und der Marschall des Königreiches befanden, noch um einige Monate, und erfüllte den Vertrag erst auf die erneuerte und dringende Foderung der Königin Sibylla in dem Monate Mai. Zudem entließ Saladin den König und die zehn Fürsten nicht eher aus ihrer Haft, als die sie unter einem seierlichen Eide versprochen hatten, nie mehr gegen ihn die Wassen zu sühren, im Gegentheil sobald als möglich den Orient zu verlassen und in ihre Heimath, nach dem Abendlande, zurückzusehren\*).

von Ascalon, oder zu Folge eines spätern Bertrages, wodurch der Templerorden, um seinen Großmeister zu befreien, dem Saladin einige Burgen abtrat: dieß ist ganz gleichgültig; genug er ward erst jest mit dem Könige und den übrigen seiner haft entlassen.

<sup>\*)</sup> Bon diesem Eide wurden jedoch sowohl ber Ronig als auch die übrigen Fürften von ben Bischofen wieder entbunden. Ihre Entscheidung barüber motivirten fie badurch, daß sie behaupteten, die völlige Bernichtung ber Dacht ber Chriften wie bes Chriftenthums felbit würde die nothwendige und unabwendbare Folge eines folden Eides fenn. Unftreitig gibt es Eide, beren Ungultigfeit febem Auge von felbst einkeuchtet. wenn dieselben nämlich entweder einem positiven Gebote Bottes zuwiderlaufen, oder wenn gar durch einen Gib bas Begeben eines Berbrechens follte versprochen und gelobt worden senn. Gide dieser Art zu schwören ift arofer Frevel, aber noch größerer Frevel mare fie gu halten. Indessen gibt es boch Falle, wo bie Gultigteit ober Ungultigfeit eines Eibes im Zweifel liegen; darüber alsdann zu entscheiden hat jedoch offenbar nur bie Kirche bas Recht; aber die paar Bischöfe in Palastina machten noch lange nicht die Kirche aus. Zudem war ber Grund, worauf die Bischöfe ihre, ben geleifleten Eid wieder aufbebende Entscheidung flügten, durchaus unbaltbar. Es ist wahrbaftig nicht von weitem abzuseben, wie von bem ichwachen, bes Rrieges unfundigen, und fonigliche Rechte geltend ju machen burdaus unfabigen Konig Lufignan, ober auch von bem Grogmeifter bes Templerorbens, ber nach einigen

Monaten icon wieber Saladins Gefangener ward. und dann die von ben Bischöfen erhaltene Eidesentbinbung mit seinem Ropfe bezahlen mußte, ober endlich von dem schwachen Connetable Honfroi, von dem selbst feine Gemablin erflarte, daß er mehr einem Weibe als einem Manne abnlich fev, Die Macht ber Chriften und die Erhaltung des Christenthums in Palastina nur ganz allein batten abbangig feyn fonnen : befonbers ba ber mit Rubm gefronte Markgraf Conrad nicht blos bei den Christen in Sprien und Palastina, fonbern felbft bei ben noch im Abendlande befindlichen Pilgern schon in dem größten Ansehen ftand 1), auch die meiften Fürften ber bekannten Rraft= und Geiftes= überlegenheit des Markgrafen fich mit vieler Bereitwilligkeit anschloffen, es baber an einem, bas Chris ftenthum wahrhaft schügenben und bemfelben wieder aufhelfenden , gemeinsamen Anführer und Oberhaupt nicht gefehlt baben murbe. Unftreitig mare es für bas Gesammtwohl der Christen und der Christenheit in Palaftina weit beffer gewesen, wenn König Guibo nie mehr auf ber Schaububne erschienen seyn murbe. fon= bern in ein rubiges, alle Bequemlichkeiten ibm barbietendes Privatleben fich gurudgezogen batte. Die Bischöfe in Valästina, die den von ibm geleisteten Eid wieder auflößten, muffen von der Natur und der Beiligfeit eines Eides fehr fonderbare Begriffe gehabt haben. Es ift um einen Gidichwur eine febr große, bei= lige aber auch furchtbare Sache. "Der Gib," fagt ber ver= ftorbene, geiftvolle und fromme Graf Stolberg, "ift ein mit dem Namen bes Allerhöchsten geprägtes Golbftud, bas man nur mit gitternber Sand und mit einem gang reinen, lautern, von jeber Nebenabsicht völlig gereinigtem Bergen auf dem Altar ber Bahrheit, Treue und Aufrichtigkeit niederlegen soll, und niederlegen darf."

<sup>1)</sup> Die glorreiche Bertheibigung von Tyrus und Saladins wenig rubmvoller Abaug vor biefer Stadt hatte auch in Europa ein ungemein frendiges Aufschen erregt, die Furcht vor Saladin um vieles vermindert, und den Muth derer, die das Pilgertreuz genommen batten, so sehr erhöhet, daß viele davon, besonders Franzosen, Flanderer, Dänen, Friesen selbst Deutsche wie z. B. ein Landgraf von Thüringen, den Aufdruch der großen Arenzberre gar nicht abwarteten, sondern in theils Keinen, theils größern Schaaren nach Nalästina voraneitten.

Sobald Lufignan nach geleiftetem Gide feine polle Freiheit erhalten batte, begab er fich von Damascus nach Tripolis, wo er feine Gemablin Sibylla fand und mit Diefer fich wieder vereinigte. Offenbar konnte gwar ber Konig burch feine Berfonlichkeit bem völlig zerfallenen Ronigreiche Berufalem nicht wieder aufhelfen; aber bei ber beinahe völligen Auflösung aller früher bestandenen Berbaltniffe bilbete er jeboch jest einstweilen einen Mittelvuntt bar, an welchen fich bie, bieber gang hoffnungelofen Trummer bes Ronigreiches wieder anschließen tonnten. Alle, Die burch Uebergabe ihrer Burgen freien Abaug erhalten batten, und nun besiglos maren, eilten nach Tripolis zu Guido, so daß in diefem nun auch bas Bewußtfenn, bag er Ronig fen, wieder ermachte, befonders ba die nach und nach aus Europa in Trivolis ankommenden Vilger ibn ebenfalls als Ronig begrüßten und ihre Dienste ihm anboten. Da auf diese Beise endlich eine , obgleich wenig bedeutende Macht fich wieder um ihn ber gebildet batte, mar Guido barauf bedacht, auch in ben wenigen Städten, welche von bem Ronigreiche noch übrig maren, als Konig anerkannt zu merben, und zwar vorzüglich in Tyrus, bas schon in ben blübenoften Zeiten bes Konigreiches eine ber vornehmften königlichen Städte gewesen mar. Aber gerabe barüber entstand nun ber heftigfte Streit, welcher eine unselige, völlige Spaltung unter ben Christen in dem gelobten Cande zu Folge batte. Markgraf Conrad mar teinesweges gefonnen, auf die unabbangige Berrichaft über eine Stadt zu verzichten, bie ihre Erhaltung blos ihm zu banken, die er mit eben fo vielem Glud als Rlugheit und Tapferteit vertheidiget, und beren fammtliche Burger und Ritter ibm icon ale ihrem souveranen herrn gehuldiget batten. Als bemnach Guibo mit feiner Gemablin und

einer kleinen Anzahl von Begleitern vor den Thoren von Inrus ericbien und bie Deffnung berfelben als einer foriglichen Stadt gebieterisch verlangte, verweigerte Conrad ihm geradezu den Eingang in die Stadt, rief fogar seine Ritter und Dienstleute unter Die Waffen, um notbigen Kalles Gewalt mit Gewalt au vertreiben, und als ber Ronig Buido mit ibm in Unterbandlungen treten wollte, und Abgeordnete an ihn fandte, die ihm feine Foderungen, und die Grunde, auf benen fie berubeten, auseinander fegen follten, namlich bag, ba Tyrus von jeher eine konigliche Stadt gewesen, auch die Einwohner nicht befugt gemefen, fich einem andern Furften ju unterwerfen, und er, ber Markgraf, baber auch Torns nur fur ben Ronia batte vertheidigen, und diesem und beffen Rachfolgern die Stadt erhalten tonnen; fo fubr Conrad bie Abgeordneten febr bart an, jagte fie aus der Stadt, bebrobete auch die Pisaner, Die fich auf Die Seite Des Roniges Guido neigten\*), feindlich zu behandeln, und sperrte endlich dem Guido und beffen Leute den freien Markt ber Lebensmittel. Ginige Zeit lagerte nun Guido vor den Thoren von Tyrus, ohne einen bestimmten Plan zu haben, blos von dem Bufall eine, für ihn gunftige Wendung erwartend, und hielt fich dann abwechselnd bald in Antiochien, bald in Tvrus auf. Indessen gelang es boch bem Könige, burch

<sup>\*)</sup> Die Pisaner waren in dem Besitze eines bedeutenden Theils der Stadt, hatten ihre eigene Versassung, und standen in Civissachen unter ihren eigenen, von ihnen selbst gewählten obrigkeitlichen Personen. Aber dem ungeachtet wußte des Markgrafen Wachsamkeit sie so im Jaume zu erhalten, daß sie es nicht wagten, zu Gunsten Guidos eine nur etwas bedeutende Bewegung zu machen. Nachher erlaubte er ihnen zwar, wie wir dalb sehen werden, dem Könige in seinen Unternehmungen gegen den Sultan Saladin mit ihren Schiffen behülslich zu sepn.

die Ankunft neuer Vilger aus dem Abendlande, die theils einzeln, theils in fleinen Schaaren bei Trivolis landeten\*), wie auch durch die vielen, in Valaftina beimaths - und berrenlos gewordenen Ritter \*\*), nach und nach so au verstärken, daß er endlich ein kleines Beer von ungefabr neuntaufend Streitern, unter welchen fich einige hundert Ritter befanden , zu feiner Berfügung hatte. Guido fab jest ein, ober mabriceinlicher Beife machten einige fluge Dauner. bie er glücklicher Weise an feiner Seite batte, ibn aufmertfam, daß er, ohne langer zu zogern, irgend einen entscheibenben Schritt thun muffe, um wenige ftens nur einigermaßen fein fo tief gefunkenes konigliches Anfeben wieder zu beben; und so ward endlich nach langer Berathung bie Belagerung von Ptolemais, welche Stadt die Araber Affon, ober Affa nannten, beidloffen. Diefer Entschluß fette alle Belt in Berwunderung, benn gur Belagerung einer fo volfreichen, von Saladin ungemein befestigten und mit einer farten

<sup>\*)</sup> Unter biefen befand fich auch bes Königes jenseits bes Meeres ankommender Bruder, Gottfried von Lung-Auf feine Ermahnungen und Bitten hatten fich in Europa einige bunderte tampfluftiger Pilger unter fein Panier geschaart, und biefe führte er fest feinem Bruber zu. Da er jest ganz unerwartet in Zeiten bochfter Roth anlangte, fo machte beffen Unfunft feinem Bruber eine gang ungemeine Freude, und flößte bem Muthlofen wieder neuen Duth ein.

<sup>\*\*)</sup> Der Ritter, welche für freien Abzug ihre Burgen an Salabin batten übergeben muffen, waren es im Bangen genommen nicht febr viele, aber fie hatten weit mehrere andere, minder ober gar nicht bemittelte, und mit feinen Leben begabten Ritter in ihren Dienften. Diese irrien nun ebenfalls herrentos umber, und sehnten fic nach irgend einer, ihnen Gold und Beute ver-fprechenden, triegerischen Beschäftigung, ergriffen baber auch fogleich mit beiden Sanden bie erfte, befte Belegenbeit, die fich ihnen barbot.

Befatung versebenen Stadt maren die Streitfrafte. über Die Buido verfügen tonnte, offenbar ju fcmad. and ward ibm von mehreren Seiten bas Unternehmen febr ernftlich abgerathen. Aber bei allem bem mar es boch jest das Beste, was der König thun konnte; benn er machte baburch Salabin, ber bie Bichtigfeit von Ptolemais einsab, eine bedeutende Diverfion und miterbrach ibn in dem fleinen Krieg, den er noch immer aegen die driftlichen Burgen in Sprien fortführte; andem konnte er auf die Schiffe ber ihm ergebenen Pifaner rechnen, die zahlreich genug waren, den Dafen von Ptolemais auf einige Zeit zu fperren, und endlich lud er auch die, noch immer vor Tripolis liegende ficilianische Flotte jum Beiftande ein, den er and um so mehr erwarten burfte, ba sowohl für ben Abmiral berfelben, ben Seehelben Margarita\*), als auch die vielen auf der Flotte befindlichen ficilianischen Ritter die Belagerung von Ptolemais ein febr angemeffenes Riel ibrer edlen Bestrebungen mar.

## VI.

## Fortsetzung

der Geschichte ber driftlich - fprischen Fürstenthumer. — Belagerung von Ptolemais, merkwürdig wegen ihres oft sonderbar wechselnden Erfolges.

1. Ptolemais lag auf einer, sich weit in das Meer vorschiebenden Landspige, am nordwestlichen Eingang einer, bei zwei Stunden weit sich in das Land erstreckenden Bucht, ganz am Ende einer fruchtbaren, weil von hohen Gebirgen gegen rauhe Winde geschützten Ebene, und deren mannichfaltige, sich darin erhebende und hervorragende Hügel und Anhöhen tressliche mis

<sup>\*)</sup> Den Margarita nannten beffen Zeitgenoffen ben herrn ber Meere, ben neuen Neptun.

litarische Vositionen und Lagerplage barboten. Stadt bildete ein Dreied, beffen langere Seite fie mit bem festen Land verband, too sie von einer, mit einem febr breiten und tiefen Graben umgebenen, und mit einer Menge von Thurmen\*) verfebenen, boppelten Mauer gegen einen feindlichen Ungriff geschützt marb. Bon zwei Seiten umfpulte fie bas Mcer, aber ibr hafen gewährte teine volle Sicherheit, indem ber benfelben bildende Relfen, megen feiner nicht binreidenden Lange, Die eingelaufenen Schiffe nicht gegen jeden Sturm zu ichnigen vermochte \*\*). Da Saladin, feitbem er in ben Befit ber Stadt Ptolemais getommen war, fie noch mehr befestiget batte, fo ftand fie jest in dem Rufe einer völlig unbezwingbaren Fe-Nordlich von ber Stadt erhoben fich zwei einander gegenüberftebende Berge, oder febr bobe Sugel, wovon ber eine ber Berg Toron, ber andere Ajadiah hieß, und beren fanfte, fich nur allmählig verlierende Abhange zu Lagerplagen volltommen geeignet waren. 3m August bes Jahres 1189 erfcbien Ronia Guido por Atton ober Ptolemais, und lagerte fich mit feinem schwachen Seere auf dem fo eben ermabnten Berge Toron. Unfanglich verlachten Die Ginmob. ner bas fleine Sauflein der Christen, und gingen fo

<sup>\*)</sup> Unter biesen Thurmen war jener ber berühmteste, ben man ben Verfluchten hieß, und ber, zu Folge einer, unter ben Christen verbreiteten Sage biesen Namen beswegen erhalten hatte, weil in bemselben bie breistig Silberlinge, für welche Judas seinen Herrn und Meister verrathen hatte, sollen geprägt worden seyn.

<sup>\*\*)</sup> Indessen war derselbe doch für beibe Theile, für die Türken wie für die Christen, von gleicher Wichtigkeit, indem er sowohl für die aus ägyptischen Sasen für die Türken, als auch für die, aus dem Abendlande für die Christen ankommenden, mit Vorräthen seder Art beladenen Schiffe ein sehr bequemer Sammelplas war.

mobl in ihrer Stadt, als auch außerhalb berfelben, gang rubig und ungeftort ihren Geschäften nach. Aber gerade biese Sorglosigkeit der Einwohner wollten bie Cbriften nicht unbenutt laffen, fuchten baber fie plotlich gu überfallen, und unternahmen icon am britten Tage, nachdem fie ihr Lager bezogen batten, einen Sturm, legten Leitern an und fliegen auf Diefen, mit ihren Schilden fich bedend und gegenseitig fich ermunternd, fühn binauf, als auf einmal Nachricht ankam, Salabins großes Entsatheer, bas in Gilmarichen berangezogen mare, flunde icon gang in ber Nabe. Die Chris ften mußten alfo von bem angefangenen Werte unverzüglich ablaffen. Alls fie aber in ihr Lager gurudtamen, erfuhren fie, daß die fie fo febr ichredende Radricht ungegrundet fen, daß Salabin mit feinem Deere noch weit entfernt mare, und nur einige turs Lifche Reiter fich in der Rabe gezeigt hatten. Db jene Nadricht bas Werk ber Bosbeit und bes Berratbes. oder einer allzugroßen Aenastlichkeit gemesen sen, blieb unentschieden; aber ber Berfuch ber Chriften mar aescheitert, und der gunftige Augenblid, ibn zu wiederholen, febrte nie wieder gurud.

2. Aber Saladin, für den der Besitz von Ptolemais von der größten Wichtigkeit war, vernachlässigte keinen Augenblick die der Stadt jest drohende Gefahr. Sobald er die Nachricht erhalten hatte, daß König Guido sich mit seinen Schaaren vor Ptolemais gelagert habe, sandte er der Stadt sogleich sehr bedeutende Verstärkungen, die auch wenige Tage nach der Christen mißlungenem Versuch, sich der Stadt durch plößlichen Ueberfall zu bemächtigen, sämmtlich und unangegriffen von den Pilgern, in Ptolemais eintrafen. Auch Saladin setzte sich mit seinem Heere in Bewegung, zog über Tiberias der belagerten Stadt zu Hüsse, und rückte bis an die große Ebene von Pto-

lemais por, mo er sein heer lagern ließ, und zwae fo, bag fein rechter Flügel an ben Berg ober Bugel von Ajadiah, und sein linter an einen Fluß fich anlebnte, mitbin die Chriften jest völlig eingeschloffen waren, und aus Belagerern nun felbft Belagerten wurden. Daß diese aber eine treffliche Stellung gemablt, and mabriceinlich ibr Lager mobl verschauzt baben muffen, gebt barque bervor, dag beide Beere vierzehn Tage lang fich mußig einander gegenüberftanden, Salabin, seines weit sabireichern Seeres ungeachtet. Guido's Lager bod nicht anzugreifen magte, und Chriften und Dufelmanner nur in fleinen Gefechten Rich täglich versuchten. Gin Glud für Die Chriften mar es, daß die Gee ihnen offen ftand, pisanische Goiffe por bem Safen von Utolemais lagen, fie mitbin far jest noch keinen Mangel an Subsistenzmitteln zu befürchten hatten. Aber wie lange konnte bieß bauern? Ram, mas mit Bestimmtbeit porauszuseben mar, Galadins sablreiche aanptische Flotte berbei und sperrte ben Safen, so mußte nothwendig febr bald Sungersnoth im Lager entfteben, und Ronig Guido gezwunaen werden, entweder mit feinen gang unverhaltnigma-Big ichmadern Rraften eine entscheibenbe Schlacht gu liefern, ober, weil vom Sunger gezwungen, fich mit feinem fleinen Beere an Salabin an ergeben.

3. Aus dieser verzweislungsvollen Lage murden jedoch die Christen auf einmal wieder durch eine, ihnen ganz unerwartet aus dem Abendland kommende, und diesmal ganz ungemein bedeutende Hülfe gerettet. Zwerst kamen auf fünfzig Schiffen zwölftausend kampfelustige Pilger aus Dänemark, Friesland und andern nördlichen Gegenden an, die, als sie christliche Schisse vor Ptolemais und am Lande ein christliches Lager erblickten, sogleich anhielten, an das Land traten, und ihr Lager neben den Christen, nämlich zwischen dem Berg

Toron und ber Stadt aufschlugen. Gleich in ber folgenben Racht landeten Die Erzbischofe von Befancon und Vifa mit gabireichen Schaaren, und zugleich ber Bifchof von Beauvais mit ben Vilgern ans ber Champagne. Endlich famen auch nach einigen Tagen ber Landgraf Ludwig ber Milde von Thuringen, und beffen Bruder, ber Pfalggraf Bermann von Sachlen, mit welen Grafen, Rittern und Ebeln an \*). Da ber Landgraf vorber bei Tyrus gelandet batte, so mar es im gelungen, ben Markquafen Conrab, mit welchem, wie es scheint, er in freundschaftlichen Berhaltniffen fand, ju bewegen, bei ber Belagerung von Btolemais nicht theilnahmlos zu bleiben; und nun zog auch Conved mit einem Theile feiner Ritterschaft und einem bebeutenden Haufen Außvolkes nach Ptolemais und ver-- Kartte ebenfalls das heer der Belagerer. Diese batten bisber nur einen kleinen Theil der Stadt einschlie-Ben tonnen; maren aber jest im Stande, Dieselbe auf ber gangen gandseite zu berennen, und verfperrten nun and alle Thore, wodurch die Einwohner bisber einund ausgegangen maren. Die Belagerung gewann also jest ein gang anderes Unfeben, und bei Saladin fliegen beffen Beforgniffe um fo bober, da die Chriften ihm bie Berbindung mit ber Stadt jest abgeschnitten batten. Um biese wieber berzuftellen, griff er

Diefe Fürsten, Grafen und Ebeln theilten mit ben abendländischen Christen beren Ungebuld über das Zaubern des Kaisers und besonders der beiden Könige von Frankreich und England, waren mit ihren Schaaren weit früher aufgebrochen und, den Weg zur See dem Landweg vorziehend, über Italien gegangen, hatten sich in Brunduss eingeschifft, und waren, zum Glüst der sprischen Christen, dem großen Kreuzheere vorangeeilt; denn wäre dieß nicht geschen, so würde es wahrscheinlich, als endlich Philipp August und Richard in Sprien ankamen, es schon auf der ganzen sprischen Lüste keine einzige christische Stadt mehr geseben saben.

bas Seer ber Chriften auf allen Punkten an, richtete aber am erften Tage nichts aus, Die Chriften folugen alle feine Angriffe gurud und behaupteten ibre Stellung. Aber am anbern Tage gelang es einer turlifden Beerabtheilung unter ber Unführung eines ber tapfersten und erfahrensten Emire bie von ben Christen an bem Theile ber Stadt, mo fie fein Lager hatten, ausgestellten Bachen gurudgubrangen und fic bort aufzustellen : und ba bie Cbriften, trot einiger gemachten Berfuche, es nicht vermochten, die Turfen aus biefer Vosition wieder zu vertreiben, so mar die Stadt von diefer Seite wieder frei. Salabin begab fich jest unverzualich nach Ptolemais, beobachtete öfters von ben Mauern berab die Stellungen und Bewegungen ber Chriften, vermehrte bie Befagung, forgte fur neue Borratbe an Lebensmitteln, machte überhaupt viele treffliche Anordnungen, und zeigte besonders große Rluabeit und Menschenkenntniß in Unstellung mebrerer jest noch nöthiger Dber - und Unterbefehlebaber. Rachdem ber Gultan alle zu einer ftandhaften und bartnädigen Bertbeidigung nothwendigen Borkebrungen getroffen batte, jog er fich mit bem Theile bes Beeres, ben er bei fich batte, wieder in fein Lager auf ben Soben von Ajadiah gurud. Täglich fielen jest amischen ben Christen und Turten fleine, jedoch gewöhnlich febr bizige Gefechte por. Da aber beide Theile ftets mit helbenmuth tampften; fo lernten fie fic auch gegenseitig immer mehr ichagen und ehren, wurden mit jedem Tage vertrauter mit einander, fo daß endlich, wenn beide Theile mit ber größten Anftrengung bis zu völliger Ermubung gefochten hatten, nun nicht felten durch beiderfeitige Uebereinfunft eine Waffenruhe von einigen Stunden eintrat, mahrend welcher Chriften und Muselmanner fich naberten, freundlich mit einander unterhielten, agen und tranten, ja sogar sangen und tangten, und allerlei Rurzweile

trieben, bis endlich ber Auf zu ben Waffen auf bas neue erscholl, und auf ben kurzen freundlichen Berkehr wieder blutige und hipige Gefechte folgten \*).

Da jest bie zum Rriegführen gunftige 3abresteit größtentheils vorüber mar - man befand fich in den letten Tagen des Septembers - so beidloffen der Konig und die in dem Heere befindlis den Fürsten, ohnebin langft icon ber taglichen, au teinem Resultate führenden fleinen Gefechte und Bewegungen mube, eine entscheidende Schlacht zu Um 4. October bes Jahres 1189 ruckte liefern. alfo das Chriftenbeer aus seinem Lager von den Anboben von Toron in die Ebene berab. Es war in vier Treffen geordnet. Voraus 20g das Kußvolt, die Bogen = und Armbruftschützen, wohl bepan= gert in leinenen, Durch fünftliche Verflechtung beinabe undurchdringlichen Waffenroden, und die Ropfe mit Videlhauben bedeckt. Auf diese folgten die schwergeharnischten Ritter, Die auf ihren muthigen und fraftigen Pferden, mit ihren glanzenden Belmen, blinkenden Schwertern und ihren mannichfaltigen, in bunten Farben webenden Feldzeichen einen ungemein prachtvollen, aber auch so furchtbaren Unblick dar-

<sup>\*)</sup> Bohaeddin, der Freund und stete Begleiter Saladins, erzählt, daß es unter solchen Aurzweiten es einmal den Türken und Christen eingefallen sep, auch ihre Knaben mit einander kämpsen zu sehen. Unverzüglich wurden nun aus Ptolemais zwei muselmännische und aus dem Lager zwei christliche Knaben herbeigeholt. Zur Belusstigung der Zuschauer kämpsten diese nun lange sehr hisig mit einander, bis es endlich einem der, für den Islam kämpsenden Knaben gelang, seinen Gegner niesderzuwersen und zu seinem Gesangenen zu machen. Laut begrüßten nun alle anwesenden Christen den jungen Musselmann als Sieger, lößten auch sogleich den von ihm gemachten Gesangenen wieder mit zwei Goldstüden aus.

bot. daß felbst ein Ritter in seinem Unverstand und vermeffenen Stolze ausrief: "Möge Gott uns auch beute nicht helfen, jedoch eben so wenig den Türken beisteben, so ist bennoch ber Sieg unser." Das ameite Treffen bildeten die Frangosen und Hospitalritter, angeführt von dem Könige felbst, vor meldem, wie erzählt wird, ein von bem feinsten Atlas umbulltes Evangelienbuch von vier Mannern vorgetragen ward, beren jeder eine der vier Enden des Buches bielt\*). In dem dritten Treffen erblicte

<sup>\*)</sup> Alles zu geböriger Zeit und am rechten Drt. Daß von dem mabrhaftigen, beiligen Rreuze Jesu Chrifti, an welchem Er einft, burch sein Leiden und seinen Tob, bie bis babin mit dem Kluch belaftete Erbe wieder mit seinem bimmlischen Bater aussöhnte, und an welchem, obgleich unfichtbarer Beife, noch immer von dem foftbaren Blut gelebt, welches ber Gottmensch für die Erlos fung bes tief gesuntenen, fundigen Menschengeschlechtes, vergoß: daß von diesem allerheiligften aller beiligen Reliquiem wunderbare Sulfe und außerordentliche Gnabenerweisungen mit vollem Bertrauen erwartet werden fonnten: bieg wird jeder fatholifchedriftlichen Seele von felbit einleuchten. Aber ein Evangelien= buch, obaleich an sich beilig und ehrwurdig, ist jedoch ein, ohne alles Verhaltniß minderes Beiligthum, als jenes mabre, über die Solle und deren Anhang trium= phirende Zeichen unserer Erlösung. Das Buch ber beiligen Evangelien ziere alle unsere Altare; es finde fich in feder driftlichen Wohnung, und tief eingegraben fen fein gottlicher Inhalt in jedem, Jesum Chriftum wahrhaft und aufrichtig liebenben Bemuthe. Aber am Tage einer Schlacht iff es in ben Reihen ber Solbaten nicht an seinem rechten Ort. Bard, ale bie grengen= lose Lasterhaftigkeit der Christen in Palastina die gerechten Strafgerichte Gottes berbeigezogen batte, selbst jenes große Beiligthum, das so oft wunderwirkende, wahrhafte Areuz in der unglücklichen Schlacht bei hittin verloren, um wie viel mehr und viel leichter konnte nicht auch ein Evangelienbuch in ber Schlacht bei Ptolemais ben Türken in die Hande fallen, und murbe

man den edlen Markgrafen Conrad, Die frangofischen Bischöfe und ben Landgrafen Ludwig von Thuringen mit ben visanischen und beutschen Schaaren. Das vierte Treffen bilbeten bie, ihren Beldenfinn und ibre mehr als ritterliche Tapferkeit nie verläugnenben Tempelritter mit ben Pilgern aus Catalonien und Navarra, zu benen man auch noch einige beutsche Coborten batte ftogen laffen. Sobald Salabin Die Christen in der Ebene gegen fein Lager ziehen fab, ord= nete er in Gile feine gablreichen Schaaren, und rudte bem feindlichen heere entgegen. Das Feldgeschrei ber Muselmanner war an Diesem Tage: "Für ben Islam und die Berebrer bes Ginigen Gottes." Um neun Uhr bes Morgens begann bie Schlacht. Sobald das Kufvolt fich bem Feinde genähert hatte, öffnete es sogleich seine Reiben , und mit unaufbaltsa= mer Gewalt fturmten die Ritter auf die Turken los, und da auch das Fugvolf mit ber größten Schnelligkeit fich wieder formirte, fo unterftutte es den Ungriff der Ritter mit nicht minderer Kraft. Diesem so beftigen und gut combinirten Angriff vermochten Die Turken nicht lange zu widerstehen. Umsonft flog Saladin burch die Reiben, und suchte burch Spruche aus bem Koran fein Beer zu neuem Muthe zu befeuern, aber bemungeachtet neigte fich ber Sieg bald völlig auf Die

bann den Ungläubigen nur wieder neue Beranlassung zum Spott und Hohngelächter über die Christen und deren heiligen Glauben gegeben haben. Man beuge mit Ehrsurcht das Anie vor dem heiligen Buch, drücke es auch mit Andacht und Liebe an seine Lippen, erneuere aber dann siets auch den Vorsatz, alle darin enthaltenen göttlichen Gebote mit der gewissenhaftesten Treue zu besolgen, und zwar nicht blos aus Furcht vor dem göttlichen Geseggeber, sondern vielmehr aus reiner Liebe zu demselben, zu Ihm, der allein aller Liebe, aller Andetung, alles Lobes, Preises und aller Versherrlichung würdig ist.

Seite der Chriften. Der rechte Flügel des türkischen Beeres mard immer mehr zurudgebrangt, endlich ganglich in die Flucht geschlagen, wobei die Templer durch eine mehr als menschliche Kraftanstrengung fich gang ungemein wieder auszeichneten; wohin fie fich mandten, durchbrachen fie die feindlichen Linien, brachten überall Tod und Verderben unter dieselben. Aber ibre, wie ber Ritter Tapferteit mard von den übrigen driftliden Schaaren nur ichmach unterftügt. Klügel der Türken stand noch immer unbeweglich wie eine Mauer, und setzte den Kampf mit großer Unerschrockenheit fort. Aber mabrend die stegreichen Ritter die Fliebenden mit der größten Site verfolgten, batte Saladin viele feiner Leute wieder zum Steben gebracht, zu ihren Fahnen gesammelt, und machte hierauf mit feinem geschlagenen Flügel fogleich - wodurch fich Saladin wirklich als einen ber größten Feldberren feiner Beit beurfundete - eine große excentrische Seitenbewegung\*). Dieg ent-

<sup>\*)</sup> Bang nach ben Grundfägen ber neuern, bobern Strategie. Satten bie Ritter bas Sandwerf eben fo gut wie Salabin verftanben, fo wurden fie, anftatt fich auf ben linken Flügel zu werfen , den Gultan auch fogleich in dieser neuen Stellung angegriffen, ober, mas bas sicherste gewesen ware, sich mit ihrem halben Siege begnügt und es rubig haben gefcheben laffen , baß Salabin mit feinem zur Salfte gefchlagenen Beere sich obne weitern Berluft in fein Lager auf Ajadiab zurudzog. Es ift Schade, daß die arabischen Geschichtfdreiber, mabricheinlich aus Unfunde, uns von Salabins vielen fiegreichen Schlachten ftete nur ein furges, in den gewöhnlichen allgemeinen Umriffen entworfenes Gemälbe hinterließen, ohne in bas Detail feiner Stellungen, Anordnungen und Bewegungen nur im mindeften einzugeben. Ware jedoch dieg geschehen, fo wurde es Salabins Relbberrnruhm noch um febr vieles erhöhet, vielleicht fogar ihn auf gleiche Linie mit manchem der neuern berühmten Keldberren oder Strategen geftellt baben.

schied das Schickfal des Tages. Als nämlich die driftlichen Ritter von bem Verfolgen wieder gurudtamen, und ohne die indeffen geschebene feindliche Bewegung gehörig zu würdigen, vielleicht gar nicht einmal fie bemerkt baben, mit ihrem gewöhnlichen Ungeftumm auf die noch ftebenden turfischen Schagren losstürmen wollten, murben fie plotlich von Salabin und deffen ganger Macht in der Flanke und im Ruden überfallen, und da zu gleicher Zeit auch die zahlreiche Befatung von Vtolemais einen Ausfall machte. und die Chriften ebenfalls in dem Ruden angriff; fo entstand nun auch in ben Reiben ber Chriften keine kleine Verwirrung, die jest auch noch durch bie unbegreifliche Unbesonnenheit einer gablreichen beutschen Schaar nicht nur um vieles vermehrt, fonbern endlich felbst dem ganzen heere verderblich marb. Ein muthiges Pferd mar nämlich seinem Reiter entlaufen, und Diesem liefen die Deutschen, um es wieder zu erfaffen, theils einzeln, theils in gangen Saufen mit ber größten heftigkeit nach. Als Die etwas ferner ftebenden Schaaren diefes faben, glaubten fie, die Deutichen batten ebenfalls die Flucht ergriffen, gaben demnach alles für verloren, und eilten in nicht minder verwirrten Flucht ihrem Lager zu. Die Schlacht mar amar für die Chriften verloren, aber ibr Berluft an Todten war doch nicht allzubedeutend, und jener ber Türken wo nicht größer, doch auch nicht viel geringer. Von den Söhnen des Sultans ward einer im Treffen erschlagen, der andere schwer verwundet; auch von ben vornehmften Emirs waren zwei im Treffen gefallen; andere batten theils leichtere, theils schwerere Bunden erhalten. Wenn aber in einer Schlacht felbst die Prinzen, sogar die eigenen Sohne des Monarden, und überdies noch einige von denen, die an der Spipe bes Heeres fteben, erschlagen und verwundet worden find; fo tann man mit Bestimmtheit annehmen, daß der Verluft an Soldaten und Officieren von niederem Range nicht wenig bedeutend gewesen fenn Indessen batten die Chriften doch den Berluft muß. mehrerer fehr maderer, ausgezeichneter Ritter zu bedauern, besonders den Tod des, seiner friegerischen Tugenden wegen bei dem gangen Beere in bober Achtung ftebenden Andreas von Brienne. Auch der edle Jacob von Avesne mare beinabe in Gefangenschaft gerathen. Er fturgte mit feinem Pferbe, fcmang fich jeboch bebend auf ein anderes und entfam gludlich ber Befahr \*). Sogar ber Markgraf Conrad ftand in Gefahr ein Gefangener Saladins zu werden, aber Ronig Buido, obgleich deffen Reind, jedoch in diesem Augenblide allen Groll und Zwist vergeffend, eilte berbei und befreiete ihn aus den handen ber ihn ichon von allen Seiten umgebenden Turken. Gine tiefe und allgemeine Trauer verbreitete jedoch die Gefangenschaft und der Tod des Großmeisters des Tempelordens. Da er den bei feiner Freilaffung dem Gultan geleisteten Gibe, die Waffen nicht mehr gegen die Mufelmänner zu führen, untreu geworden mar, fo ließ ibn Saladin sogleich und noch auf dem Schlachtfelde enthaupten. Unftreitig mare unter ben fliebenden Chriften die Verwirrung, mithin auch ihr Verluft noch gro-Ber geworden, mare nicht des Königes Bruder, Gottfried von Lusignan, ber mit einer auserlesenen Mannschaft in dem Lager batte bleiben muffen, um daffelbe gegen feindliche Anfalle, besonders der Besatung von Ptolemais, ju schützen, berbeigeeilt, und batte mit

<sup>\*)</sup> Seine Rettung hatte Jacob von Avesne einem feiner treuesten, ihm ergebensten Ritter zu danken, der sogleich von seinem Pferde herabsprang und es seinem Herrn überließ, aber auch dafür sogleich von den darüber erbitterten Türken in Stüden gehauen ward. In doppelter hinsicht konnte man diesen Tod einen Märtyrertod nennen.

ungemeiner Entschloffenheit dem Orangen der verfolsgenden Türken sich entgegen geworfen, und den Christen dadurch die Flucht erleichtert.

5. Durch die verlorne Schlacht mard jedoch die Belagerung von Ptolemais nicht unterbrochen, auch bas driftliche Beer nicht im minbeften entmuthiget. Audem erbielt es gleich barauf wieder eine ungemein bedeutende Verstärfung durch die Ankunft vieler neuen · Vilger aus bem Abendlande. Außer einem Bifchof. zwei Fürsten und mehreren Grafen und herren, befand fich unter ben Neugnkommenben auch ein Reffe bes Roniges von Danemark, beffen Panier allein icon 400 Danen gefolgt waren. Endlich lief auch noch ein außerordentlich großes, von den Cremonensern erbautes Schiff, "die Borfe von Cremona genannt," in ben Hafen von Utolemais ein, und verftartte die bavor liegende kleine pifanische Flotte. Aber bei Saladin fliegen jest mit jedem Tage Diefe Beforgniffe. Erftlich erfuhr er burch ein Schreiben von einem feiner Sohne, daß Raifer Friedrich mit feinem Beere fcon in der Nabe von Conftantinopel ftunde, und gang zuverläffig im Sommer des folgenden Jahres in Sprien erscheinen werbe. Diese Nachricht beunrubigte ben Sultan ungemein; auch verbarg er feine Unrube nicht vor feinen Emirs; "ich beforge," fagte er au ibnen, "unfere Feinde vor Ptolemais werden bald eine furchtbare Gulfe erhalten." Er fdrieb an alle, ibm unterworfenen ober mit ibm verbundeten Fürsten, und forderte sie auf, mit allen Truppen, die zu ihrer Berfügung fründen, das nächste Frühjahr zu ihm zu ftoffen. Sogar an ben Ralipben von Bagbab ichidte er seinen Freund Bohaeddin, und ließ ihn um Beiftand an Geld und Truppen bitten, erhielt jedoch weder das eine noch bas andere \*). Endlich brachen \*) Inbessen verweigerte ber Kaliph bem Sultan nicht allen

auch in bem türkischen Lager anftedende Rrantbeiten aus. an benen Salabin selbst einige Tage erfrankte, baber bas Lager um mehrere Meilen weiter gurudlegte. Inbeffen überließen fich die Christen gang außerordentli= den Arbeiten. Buerft jogen fie um ihr Lager einen tiefen und breiten Graben, ber von bem Klug Belus bis an das Meer reichte, und die gange Stadt einfolog: bann befestigten fie ibr Lager burch gang ungebeure Verschanzungen, so daß, als alle Arbeiten vol-Tendet maren, ihr Lager bas Anseben einer beinabe unbezwingbaren Festung hatte \*); endlich legte Martgraf Conrad, durch Sprengung einiger Felsen, für Die sprischen Schiffe einen neuen Safen bei Vtolemais an, ber lange Beit ber hafen bes Martgrafen (portus Marchionis) genannt ward. Indeffen waren alle Borrathe an Lebensmitteln in Ptolemais verzehrt, fo baß bie Belagerten ben Vorschlag machten, Die Stadt ju übergeben, jedoch unter der Bedingung freien Abquaes der Einwohner mit aller ihrer beweglichen Sabe.

\*) Ein arabischer Geschichtschreiber sagt, die Christen batten burch ihre ungeheuern Berschanzungen ihr Lager selbst ben Bögeln in ber Luft unzugänglich ge-

macht.

Beiftand. Aber dieser war von einer ganz besondern Art. Er schickte ibm nämlich erftlich eine große Quantitat Navhta, damit es ihm nicht an Mitteln fehle, Die driftlichen Belagerungsmaschinen vor Ptolemais zu verbrennen, und bann berechtigte er aus feiner fali= phatischen Machtvollkommenbeit ben Sultan, von allen Raufleuten in feinem Reiche große Geldfummen ju erbeben, und zwar ohne alle Scheu und allen Scrupel, indem er, ber Raliph, und fein Divan die Berantworts. lichfeit und Gundhaftigfeit einer folden Belbervreffung über fich nähmen. Natürlich war ber eble Salabin viel zu gerecht und großmuthig, als daß er von biefer. von dem mahren Rachfolger feines Propheten ibn ertbeilten Disvensation ben mindeften Bebrauch batte machen wollen.

Diefen Antrag wiesen jedoch die Belagerer gurud, in ber fichern Soffnung, bag die bald noch bober fleigende Noth die Einwohner zu unbedingter Uebergabe zwingen werbe. Aber wenige Tage barauf erschien Galabins zahlreiche ägyptische Flotte vor Ptolemais, verjagte die pisanischen Schiffe und lief in ben Safen ein. Im Ueberfluß ward nun Vtolemais wieder mit allen Arten von Lebensmitteln verseben, sogar die Befanung verstärkt, und von einer freiwilligen Uebergabe der Stadt mar von jest an feine Rebe mehr. Aber Die Zürken auf der agnotischen Klotte eroberten bei Dieser Belegenbeit auch ein, mit Borrathen fur die Chriften beladenes Schiff, machten die ganze Schiffsmannschaft au Gefangenen, und ließen nun ohne alle Ursache und blos aus grausamem Muthwillen sämmtliche gefangene driftliche Seeleute auf den Mauern von Vtolemais unter den Augen der Belagerer, den schmäblichen Tod am Galgen fterben. Die mabrend ber ichon lange bauernden Belagerung entstandene gegenseitige Achtung ber Christen und Muselmannern, so wie bas bamit verbundene größere Butrauen hatten nun völlig ein Ende, und an deren Stelle trat die schrecklichste Erbitterung, die auch, wie wir gleich feben werden, schon nach wenigen Monaten eine nicht minder blutige, ja wohl noch grausamere Wiedervergeltung zur Folge Da der jest eingetretene Winter feine ferneren friegerischen Operationen erlaubte, so trat nun eine Baffenrube von einigen Mongten ein. Salabin entließ den größten Theil seines Heeres, jedoch mit der Weisung, fich unfehlbar mit Unfang des nachstrommenden Frühlings wieder einzufinden. Auch der Martgraf Conrad tehrte mit seinen Rittern und seiner übrigen Mannschaft nach Inrus gurud.

6. Die Christen, voll Kampflust und Eifer für bie Sache Gottes, maren die ersten, welche ben,

von der Jahreszeit gebotenen Baffenftillftand brachen. Durch ihre Rundschafter batten fie erfahren, bag ber Sultan auf einige Zeit fein Lager verlaffen babe, und fich jest in der Gegend von Ramla aufhalte. Diesen Umstand wollten fie benuten, rudten alfo nach Mitternacht aus, und zogen nach Charubab, mo Saladins Lager fand. Mit Unbruch bes Tages griffen fie daffelbe mit ungemeiner Lebhaftigkeit an. 3mar vermochten fie nicht, wie fie gehofft batten, bas türkische heer auseinander ju sprengen; aber fie erfochten doch bedeutende Bortheile, erschlugen mebrere tausend Muselmanner, und zogen sich bierauf, mit biefem balben Siege fich begnugend, voll frober und fühner Hoffnungen wieder nach Toron zurud. Aber noch weit mehr erhob fich ber Muth ber Chriften, als jest der Markaraf Conrad mit mehreren driftlichen Schiffen von Tyrus gurudtam, Die gablreiche ägnptische Flotte angriff, fie in die Flucht folug und einige ihrer Schiffe eroberte. Aber leiber beflecte diesen Sieg sogleich wieder blutiger, fluchwürdiger Grauel von Seite ber Chriften, vorzüglich ber Frauen. Als nämlich die auf den eroberten Schiffen gefangene türkische Mannschaft an bas Land gebracht ward, entbrannten die vor dem Lager befindlichen Weiber, sich der blutigen That erinnernd, welche die Türken vor einigen Monaten an driftlichen Seeleuten begangen hatten , in folche Buth , daß fie über die Gefangenen berfielen, fie bei ben haaren zu Boben riffen, auf der Erde bis an die Mauer von Vtolemais schleiften, und bann mit ihren, zum Theile ftumpfen Deffern ihnen die Salfe abschnitten \*).

<sup>\*)</sup> Die Unführer im driftlichen heere hatten fehr leicht biefe Grauel verhuten können; aber vorsätzlich überliegen fie ihre Gefangenen den Weibern; denn sie wunscheten ebenfalls, daß der Tod am Galgen jener driftlischen Seeleute jett gerächt wurde, wollten jedoch nicht

Da die Christen, als Ptolemais auf das neue für lange Zeit mar verproviantirt worden, wohl einsaben, daß die Stadt nur durch Gewalt konne gewonnen werden, so batten fie indeffen brei gang ungeheure Wandelthurme und andere Berftorungsmaschinen erbaut\*). Als nun Saladin gleich im Anfange bes Frühlings seine Stellung bei Charubab verlaffen und sein früheres Lager auf Abjadiab, ben Christen gegenüber, wieder bezogen batte, festen ibn gang besonders die von den Christen erbaueten Belagerungstharme, die er aus feinem Lager febr bequem feben tonnte, indem fie wie Berge weit über die Mauer der Stadt bervorragten, in ungemeine Beforanisse. Diese furchtbaren Gebaude zu zerftoren bot Saladin alles auf. Aber alles Naphtaschleudern, so verfdwenderisch man auch damit mar, that feine Wirkung, und icon batte man alle Hoffnung aufgegeben, biefe,

felbft diefe Rache übernehmen, und überließen baber bas blutige Geschäft jenen weiblichen Furien, Die in

ziemlicher Menge fich bazu barboten.

<sup>\*)</sup> Diese brei Thurme waren sechzig Ellen boch. Der eine war von dem Landgrafen von Thüringen, der andere von den Genuesern, und der britte mahrscheinlich von den Vilgern frangofischer Nation erbauet worden. Sie bestanden aus mehreren Stodwerten. Der oberfte Raum war zur Aufftellung allerlei Burfgeschütes eingerich= tet, und mit Bogen= und Armbruftschüßen besett. In die mittlern Stockwerfe wurden Soldaten gelegt, die mit Lanzen und Stangen die Belagerten von den Mauern vertreiben und von beren Bertheibigung abhalten Beinahe jedes dieser Stockwerke faßte nicht weniger als fünfbundert im Rampfe und ben Waffen wohl geubter Pilger. Gegen bas Gefchus ber Belager= ten ichugten biefe Thurme gewaltige, aus Striden fünftlich geflochtene Nege, welche an ber vorbern Seite angebracht waren, und durch einen Uebergug von roben und mit Essig getränkten Thierhäuten gegen bas Feuer gesichert waren. In der Ferne erschienen diese schrecklichen Thurme gleich boben, alles weit überragenden Bergen.

die Einwohner von Ptolemais, so wie ben Salabin selbst so febr anaftigenden Thurme zu vernichten, als ein Schmied im turkischen Lager, Ramens Ali aus Das mascus, des griechischen Keuers und beffen Bebandlung mobl kundig, fich erbot, alle brei Thurme au verbrennen, wenn man ibn nur glüdlich nach Ptolemgis schaffen und bort alles Röthige, mas er zu seinem Werf brauche, ibm reichen murbe. Dieg geschab, und ber Schmied ward gludlicher Beise in Die Stadt gebracht. Mit feinen Vorbereitungen mar berfelbe bald fertia, und mabrend nun Saladin durch verstellte Anarisse die Wachsamkeit der Belagerer von ibren Thurmen ablentte, fing auch Ali an, feine mit Raphta und anderen brennbaren Stoffen reich gefüllten Befage gegen die Thurme zu schleubern; und faum batte eines diefer Gefäße ben erften Thurm getroffen, fo ftand er sogleich auch schon auf allen Seiten in vollen Klammen; bald barauf auch ber zweite und ber britte, und sämmtliche barauf befindliche Mannschaft wurde dem Feuertodte nicht entaangen senn, wenn nicht ein fich ploplich erhebender beftiger Wind die Flammen gegen die Stadt getrieben batte. Groß mar bie Freude ber Muselmanner, als die boch emporlobernden Klammen der brennenden Thürme ihnen in ihrem Lager ben Sieg ibres Glaubensgenoffen, bes Schmiebes Ali, verfündeten \*). Auch Saladin fab mit vielem

<sup>\*)</sup> Saladin wollte dem Schmied Ali nach glüdlich vollbrachter That eine große Belohnung reichen lassen. Aber der Muselmann nahm sie durchaus nicht an.
Er habe, sagte er, sein Werf für Gott und zur Ehre seines großen Propheten vollbracht, und wolle den Werth seiner Handlung sest nicht durch die Annahme irgend einer Belohnung schmälern. Auch blinder Fanatismus erzeugt disweilen, sedoch nur selten, dieselben edeln Thaten, die gewöhnlich nur ächter Enthusiasmus und fromme Begeisterung hervorzubringen im Stande sind.

Wohlgefallen dem Brand zu; aber seine Bufriedenheit darüber ward doch bald darauf wieder durch die Runde nicht wenig getrübt, daß die Chriften ben tiefen, um die Stadt laufenden Graben beinabe icon völlig gefüllt batten, und die Bestürmung von Ptolemais fur fie nun tein febr fcweres Werk mehr fenn wurde \*). Saladin glaubte nun felbft, daß die Stadt nur durch eine siegreiche und entscheidende Schlacht gerettet werden konnte, und biefe fuchte er um so weniger zu vermeiden, da von jest an jeden Zag neue Verstärkungen in feinem Lager bei ibm an-Als endlich Saladin fich ftark genug fühlte, famen. ein foldes Bageftud, wie die Bestürmung der feindlichen Verschanzungen war, zu unternehmen, griff er, bevor noch alle Schaaren, Die er erwartete, und auch mit Bewißbeit erwarten konnte, eingetroffen maren, das driftliche Lager mit bem größten Ungeftumm an und fette acht Tage lang biefe Ungriffe ununterbrochen fort. Aber Die Chriften fampften ritterlich, schlugen alle Angriffe ber Türken muthig zurud und tödteten jeden Tag viele derfelben, bis endlich die Türken felbft, als sie das Feld weit und breit um das driftliche Lager mit einer Menge Leichen ber Ihrigen, die durch das Gefcog ber Chriften gefallen maren, bedeckt faben,

<sup>\*)</sup> Erstaunen erregend sind der Eifer und die Anstrengungen, mit denen die Belagerer sich dieser höchst mühseligen Arbeit des Ausfüllens eines so tiesen und ungemein breiten Grabens hingaben. Selbst die meisten Weiber in dem Lager halfen dabei den Männern, und als eines Tages ein Beib während der Arbeit von einem türkischen Pfeile tödtlich verwundet zu Boden sank, und ihr Mann herbeilief, um sie hinwegzutragen, ließ sie dieß nicht zu, sondern begehrte von ihm, daß er, sobald sie den Geist aufgegeben haben würde, sie in den Graben werfen sollte, damit selbst nach ihrem Tode ihr Körper noch Etwas zur Beförderung des zur Ehre Gottes unternommenen Werfes beitragen könnte.

biefer fruchtlosen Angriffe mube murben, fich gurudgogen und die Chriften in Rube ließen. Ginige Beit fie-Ien jest blos fleine Gefechte vor. Da aber immer noch täglich neue Verftarfungen in bem turfischen Lager einrudten, fo wollten Die driftlichen Kurften nicht langer gestatten, bag ihr Beer burch tägliche, und boch zu nichts führende Gefechte fich noch mebr ichmache, und erließen alfo ein Gebot, bem zu Rolge fein Vilger, unter ichwerer Strafe, bas Lager mehr verlaffen follte, und biefes ftrenge Gebot schärfte nun auch noch ein Bannfluch, mit bem bie Bifcofe jeden belegten, der dagegen handeln murbe. bieß mar gar nicht nach bem Sinne ber tampfluftigen Wirklich hatten auch die Fürsten der Kreuzfahrer feit langer Zeit fein Beer unter ihren Kahnen, bas fo febr vor Begierde brannte, fich mit bem Feinde zu schlagen, bas jede Rube verschmäbete, und beffen Buverficht zu sicherm Siege felbft durch mißlungene Angriffe und ibm ungunftige Gefechte nicht geschwächt Mit dem Gebote ber Fürsten mar demmerben konnte. nach bas gemeine Bolt im bochften Grade unzufrieden. Es betrachtete die Untbatigfeit, in der man es erbalten wollte, als eine ganz zwecklose Verlängerung ber ohnebin icon fo lange bauernden Belagerung, und als einen läftigen Zwang, wodurch ihm manche Belegenbeit, reiche Beute zu machen, entzogen murbe. mard bas driftliche Lager ein Schauplag ber argerlichsten Auftritte, bes lauten Murrens, ber ungeftummften Forderungen an die Fürsten, die man bald ber Keigheit, bald ber Läßigkeit oder des Mangels an Gifer, Die Sache Gottes zu befordern, beschuldigte. Durch Borftellungen, Berfprechungen und Drohungen gelang es zwar einige Zeit ben Fürsten, bas immer unbandiger werdende Bolt im Baume zu halten. Als Dieses aber borte: Saladin babe, auf die Nachricht, daß bas große deutsche Vilgerbeer unter Raiser Friedrich im Un-

auge fen, einen großen Theil feines heeres nach ben nordlichen Grenzen feines Reiches gefandt, ba gerriß es alle Bande militarischen Geborfams gegen feine Vorgesetten, maffnete fich eigenmächtig, borte nicht mehr auf die bringenden Abmabnungen der Heerfüh-- rer, und zog in zahlreichen milben Saufen, meder geborig geschaart noch geordnet, nach bem turfischen Lager, fiel aber mit foldem Ungestumm auf ben feindlis den linken Flügel, daß der Emir, der denselben befebligte, einen folden Angriff gar nicht erwartend, und in der irrigen Meinung, bag bas gange driftliche Beer im Anzuge fen, fich mit feinen Schaaren eiligft zurudzog. Das Bolf brang also in bas türkische Lager, und da es - benn es war um die Mittaasstunde — in allen Zelten Getränke und volle Schuffeln mit Fleisch und andern Speisen fand, fiel es mit Gier darüber ber, legte selbst seine Waffen ab, und fing nun an, wie zu einem froblichen Mable geladen, in den feindlichen Zelten berrlich zu schmausen und fich zu berauschen. In seinem Taumel ließ es fich sogar nicht ftoren, als schon ber Ruf zu den Waffen in bem turkischen Lager von einem Ende bis zum andern erscholl; selbst nicht, als schon ber Schall schmetternder Trompeten die Türken zur Schlacht rief. Ginzeln und von einander getrennt, obne Möglichkeit fich nur eis nigermaßen zu reiben und zu ordnen, wurden alfo die Christen, in der größten Berwirrung unter einander felbit, von den Türken mit unverhaltnigmäßi= Uebermacht überfallen. An Widerstand nicht zu benken, und eben so schwer ober schwerer durch schleunige Flucht fich zu retten. auf das Gebot Saladins, an diesem Tage des Lebens feines Chriften geschont werden follte, so murben die meisten theils schon in dem Lager, theils vor demselben ausammengebauen, und die Kliebenben bis zu den Werschanzungen ihres Lagers von . ben siegenden Türken verfolgt. Die Fürsten und Ritter hätten dem bedrängten Pilgervolke zu Hülse kommen, und viele davon retten können; aber sie wollten es nicht und überließen vorsätlich das unbändige Volk der verdienten Züchtigung, damit es durch eigene Ersahrung lernen möchte, wie verberblich ihm selbst sein Ungehorsam gegen seine Heerssührer werden müßte. Die Christen sollen an diesem Tage bei viertausend Mann, die Türken aber nur fünfzehn bis sechszehn der Ihrigen verloren haben\*).

8. Dieser, obgleich nicht unbedeutende Verlust ward jedoch bald durch die Ankunft vieler frommen, nach dem heiligen Lande pilgernden Bischöse, Fürsten, Grafen und Herren, wovon jeder ein sehr zahlreiches Heergefolge hatte, mehr als zweisach ersest. Unter den neu Angekommenen zeichneten sich vorzüglich aus Graf Heinrich von Troyes in der Champagne\*\*), der Erzbischof von Besançon, die Bischöse von Toul und Blois; ferner die Grafen von Blois, Pontigni und Elermont, nebst noch einer Menge von Herren und Edeln aus allen Theilen Frankreichs. Aus Italien kamen an die Bischöse von Ostia und Asti, aus England der Erzbischof von Canterbury und

<sup>\*)</sup> Der Verlust der Pilger würde noch ungleich größer gewesen seyn, wenn nicht der höchst ehrwürdige Archidiacon von Colchester, Kadulph von Hauterive, eben so erbauend und herzerhebend an dem Altar, als kühn und unerschrocken im Kampse, und die Strenge der übrigen Fürsten und Ritter nicht theilend, sich des bethörten und setzt so hart gezüchtigten Bolkes erbarmt hätte. Mit seiner, obgleich gar nicht zahlreichen Schaar kam er den Fliehenden zu Hülfe, hielt die Türken, so viel er konnte, im Verfolgen der Christen auf, und rettete dadurch vielen von diesen das Leben.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe soll mit zehntausend Mann bei Ptolemais gelandet seyn.

der Bischof von Salisbury, und endlich aus Deutschland der Herzog Leopold von Desterreich, nebst einer zahlreichen Schaar Pilger aus Coln\*) und andern Städten am Niederrhein. Die Anzahl der Angekommenen würde noch größer gewesen seyn, wären nicht manche Schisse der Pilger in der Nähe von Ptolemais in die Hände der Türken gefallen, die durch Flaggen, Kreuze und andere Zeichen der Kreuzsahrer, ja selbst bisweilen durch Sprache die fremden Schisser zu täuschen wußten \*\*). Aber die Freude über die Ankunft der neuen Kampsgenossen ward nicht wenig getrübt, ja wohl durch die Nachricht von dem Tode des Kaisers und der völligen Auslösung

<sup>\*)</sup> Die Anzahl ber Cölner war so ansehnlich, baß ein abends ländischer Geschichtschreiber sie bas exercitum Coloniensem nennt.

<sup>\*\*)</sup> Einstürkisches Schiff foll es fogar einmal gewagt haben, eine Menge Schweine an Bord zu nehmen, und biese bei Unnäherung eines driftlichen Kabrzeuges auf dem Berbeck seben zu laffen. Da bekanntlich Schweine für die Muselmanner unreine Thiere waren, und fein Duselmann ein solches auch nur in seiner Rabe bulben burfte, fo mufite ein driftlicher Schiffer badurd nothwendig getäuscht werden, und ein soldes Schiff für ein driftliches balten. Daß aber, auf diefe Beife betrogen, auch fogar eine abendlandische Fürftin mit einem Seergefolge von taufend theile Rittern, theile gemeinen Rriegern in turfifche Gefangenschaft gerathen feyn foll: bieß ift bochft unwahrscheinlich, wird auch nur von einem einzigen arabifden Befdichtschreiber erzählt. Aber eine Fürftin, mächtig genug, um taufend Krieger nach Ptolemais führen zu können, ift viel zu bedeutenb, ale daß nicht auch abendlandische Geschichtschreiber ihrer bätten eine Ermähnung machen, und sogar ihren Ramen ganz mit Stillschweigen übergeben sollen. Auch wurde man nothwendig von bem Schidfal einer folden Fürstin mabrend ihrer Gefangenschaft umftanblichere Nachrichten erhalten haben; fie auch gewiß nicht lange eine Befangene Sultan Saladins geblieben seon.

bes großen beutschen Vilgerheeres völlig zerftort. Bubem brachten auch Die angekommenen, obgleich so bedeutenden Verftarfungen ben Chriften vor Dtolemais bei weitem nicht alles Heil, mas von benfelben zu erwarten gemefen mare. Seit ber verlornen Solacht por Vtolemais nämlich berrichten auf bas neue wieder Uneinigkeit und haber unter ben aus fo vielerlei verschiedenen Rationen und Bolterschaften bestebenden Rreugfahrer. Jede Nation malgte bie Schuld bes Berluftes jener Schlacht auf Die andere, und besonders fielen die größten Bormurfe, und vielleicht nicht obne Grund, auf die Deutschen. Diefe ftanden bis dabin in großem Unfeben, bas aber jest fühlbar gefallen mar. Indeffen hofften fie baffelbe burch die Ankunft bes großen deutschen Beeres unter Raifer Friedrich bald wieder zu gewinnen. Da ibnen aber biefe hoffnung jest mar benommen worden, so ärgerten fie fich um so mehr über bie Untunft so vieler frangofischen Berren und frangofischen Schaaren, wodurch die Nation der Frangofen ein entscheidendes llebergewicht erbalten murbe. Reid, haß und Gifersucht schwächten Die Rrafte bes Heeres. Jest ward nicht mehr einem und bemfelben 3med, und noch viel weniger unter einer gemeinschaftlichen Unleitung entgegengearbeitet. Nation verrichtete amar oft mabrbaft bewundernsmerthe Thaten, jedoch ftets vereinzelt, weil fie ben Rubm davon mit keiner andern theilen wollte. Die erfte Frucht bes von der frangofischen Vartei erbaltenen Uebergewichts mar, daß man bem Grafen Beinrich von Tropes den Oberbefehl über bas Beer ertheilte, den bisber der tapfere und weise Landgraf von Thuringen, einigemal abwechselnd mit Jacob von Avesne, geführt hatte. Aber natürlicherweise fand fich ber Landgraf baburch beleidiget, und unter bem Bormande geschwächter Gesundbeit und bes bem-

felben wenig zuträglichen Rlima's verließ er baber bas Beer und trat mit feinen Schaaren Die Rudreife nach dem Abendlande an \*). Der bie verfchiebenen Nationen feit einiger Zeit von einander trennende, und beren gegenseitige Eifersucht immer noch mehr erregende Reid fand leider noch größere Rahrung, als auch ber Bergog Friedrich von Schwaben mit feinen Deutschen vor Affon ankam. Ueberbaupt laa Diefes gar nicht in bem Ginne bes Roniges Guibs und der meisten Kursten. Das Belagerungsbeer war zahlreich genug und bedurfte jest teiner Berftartung. Beit größere Dienfte murbe ber Bergog ben Belagerern geleiftet baben, wenn er mit feinen Schaaren in Antiochien geblieben mare, von ba aus bas nabe liegende Kürstentbum Damascus bedrobet. mitbin Saladins Aufmerksamkeit badurch getheilt und benfelben gezwungen batte, burch ftarte Entfenbungen nach Damascus fein Beer vor Ptolemais zu fcmaden. Um bem Bergog biefe Unficht beignbringen, ward der Markgraf Conrad an ibn gefandt. biefer handelte gang im Wiberspruch mit der ibm gegebenen Beifung, er berebete vielmehr ben Bergog, obne zu gogern nach Ptolemais zu gieben und fich

<sup>\*)</sup> Daß ber Landgraf, ohne die ihm zugefügte Beleidigung vielleicht noch länger bei dem Heere gedüeben wäre, ik nicht blos sehr möglich, sondern sogar auch höchst wahrscheinlich; daß aber auch die von ihm angegebene Urstache, warum er das Heer jest verkasse, nicht ungegrünsdet war, geht daraus hervor, daß er sein Baterland nie mehr wieder sah, sondern während der Rückreise erkrankte und auf der Insel Eppern stark. — Landgraf Ludwig von Thüringen war ein sehr ausgezeichneter, weiser Fürst, den selbst Saladin ganz vorzüglich ehrte, sogar einigemal durch Sendung ausehnlicher Geschenke ihm seine besondere Hochschaung zu beweisen suche, der aber auch durch den erlangten Ruhm seiner Wassen längst schon bei vielen Neid und Missaunk erregt hatte.

und seine tapfern Deutschen mit dem Belagerungsbeere zu vereinigen. Conrad batte babei feine gebeimen Absichten. Da nämlich fein Chraeix indeffen noch einen bobern Schwung genommen batte, er aber bei feinen feindlichen Entwurfen gegen Ronig Guido wohl voraussab, daß die Franzosen, die jest ibrer größeren Bahl wegen ein Uebergewicht hatten, bem Ronige Guido, als ihrem Landsmanne, weit geneigter als ihm fenn murben; fo munichte er bie Vilger beutscher Nation burch bie Schaaren bes Bergogs fo au verftarten, bag er mit benfelben, von beren Unbanglichkeit er überzeugt zu fenn fcbien \*), gegen bie frangofifche Vartei ein Diefelbe überwiegendes Gegengewicht bilden tonnte. Auf den Rath des Martarafen zog also ber Bergog nach Tripolis, um sich bort einzuschiffen, um über Tyrus nach Ptolemais zu fegeln. Aber Friedrich betrachtete es icon als eine ichlimme Vorbedeutung, baß die Schiffe, Die er zu Tripolis mit seinen Schaaren bestiegen batte, nach einer kurzen Fahrt von taum einer Stunde von einem fich ploglich erbebenden heftigen Sturm ergriffen, drei davon gerftort, und sammtliche barauf befindliche beutsche Vilger in ben Wellen begraben murben. Mit vieler Mube gelang es ben übrigen, ben hafen von Tripolis wieber zu gewinnen. Der Herzog ließ nun feine Leute ju Cande nach ihrer Bestimmung gieben, und wenige Tage barauf tam er felbst in bem Lager por Atton an.

9. Da das Belagerungsheer indessen so bedeutend mar verstärkt worden, so beschloß Graf Hein-

<sup>\*)</sup> Durch seine ruhmvollen Thaten in bem Heere Kaiser Friedrichs, während bessen Kriege in Italien, war des Markgrafen Name längst schon bei den Deutschen ebenso bekannt und geehrt, als auch überall beliebt.— Wirflich, wie wir bald sehen werden, täuschte er sich nicht in seinen Hoffnungen, die er auf die Anhänglichkeit deutscher Nation septe.

rich von Tropes, ber ben Dberbefehl übernommen batte, bem Gultan eine, bas Schickfal von Ptolemais entscheibende Schlacht zu liefern. Berolde verfundeten alfo in dem Lager ben Aufbruch bes gefammten heeres auf ben folgenden Zag. Aber Galabin, welchen bie vielen Berftarfungen, bie in bas driftliche Lager eingerudt maren, in nicht geringe Beforgniß fette, batte beschlossen, fich einftweilen blos auf einer ftrengen aber auch febr klugen Defensive zu balten. Durch seine Rundschafter von ber Absicht ber Christen benachrichtiget, verließ er also sein Lager und zog sich auf die Anhöhe von Chorobab zurud, mo er eine feste, jedem Angriff troßende Stellung nahm, aber mit Ptolemais nun feine andere Verbindung mehr batte, als blos burch feine geschickten Taucher, beren es eine Menge unter ben Mufelmannern gab \*), und endlich auch burch Taubenpoften, wie wenigstens von ben arabischen Beschichtschreibern erzählt wird. Da bie Chriften, welche ibm bis dabin gefolgt waren, trop ibrer einigemal wiederholten Herausforderungen zum Kampfe ibn nicht bewegen konnten, feine Stellung ju verlaffen, sie jedoch diese anzugreifen nicht magten, fo traten fie ben Rudzug nach ihrem Lager wieber an, zwar ohne den mindeften Verluft erlitten zu baben, aber höchst migmuthig über bas Diflingen ibres Borbabens. Einige Zeit barauf machte Graf Bein-

<sup>\*)</sup> Diese waren so geschickte und geübte Schwimmer, daß sie unter den driftlichen Schissen hindurch schwammen und in kleinen, gegen das Wasser wohl verwahrten Räschen nicht nur Briefe, sondern auch alle, zur Verfertigung des griechischen Feuers nöthigen Stoffe in die Stadt brachten. Kleinere türkische Fahrzeuge, welche aus dem nahe gelegenen Hasen von Caifa ausliefen, versforgten die Stadt auch ununterbrochen mit Lebensmitteln, obgleich von jenen doch bisweilen das Eine oder Andere den Christen in die Hände siel.

rich in Verbindung mit dem Herzoge von Schwaben einen neuen Versuch, die Türken zu einer Schlacht zu bringen; jedoch abermals vergeblich; denn Saladin wußte durch öftere Veränderungen seiner Stellungen, und durch kluge, die Christen irreführenden Hin und Hermärsche alle ihre Bemühungen zu vereiteln. Als sie sich nach vier oder fünf Tagen unverrichteter Dinge wieder zurückziehen mußten, schickte ihnen Saladin einen ganzen Schwarm berittener Bogenschüßen in den Rücken, so daß sie diese mal nicht ohne allen Verlust in ihrem Lager ankamen.

10. Da die Fürsten saben, daß fie Ptolemais nicht burd eine Schlacht gewinnen fonnten, fingen fie wieder an, die Stadt besto beftiger und anbaltender ju befturmen. Rriegemafchinen und Belagerungsmertzeuge von ben verschiedenften Arten murben nun in Menge verfertiget, auf beren Erbauung Die Fürften gang außerordentliche Roften verwandten. Der Ergbischof von Befangon g. B. erbauete einen großen Widder, der unter einem Dach gegen bie Mauern bewegt marb. Dem Grafen Beinrich toffete eine abnliche Daschine fungebnbundert Goloftude, und der Herzog von Schwaben bauete zwei Mafchinen, wovon die eine die Maus, die andere die Rate genannt murben, und die gang besonders burch ibre Kestigkeit und innere Ginrichtung felbft bie Bemunberung ber Turten erregten. Noch viele andere. theils größere, theils kleinere Dafchinen, zum Theil von einer gant neuen Erfindung, murben erbaut. Aber taum batte man alle biefe Maschinen an bie Mauer gebracht und fie in Bewegung gefest, als fie auch foaleich wieder durch das griechische Reuer gerftort und verbrannt murben. Der an ber Maus bes Bergogs von Schwaben befindliche Mauerbrecher, der Die Muselmanner so febr in Erstaunen gesett

batte, ward von benfelben, mabrend er noch brannte, mit eisernen Saten und Retten auf die Dauer gesogen. Das Gifen baran wog bundert fprifche Centner und, obgleich öftere mit taltem Baffer begoffen, fühlte er fich boch erft in einigen Tagen ab. Den Ropf bes Mauerbrechers ichickte ber tapfere, frieasverständige und stets wachsame Emir Raratusch, oberfter Befehlsbaber von Vtolemais, als ein Siegeszeichen an ben Sultan Salabin. - Aber alle biefe Bibermartigkeiten, fo febr fie auch bie Bilger von Dem immer febnlicher ermunichten Riel ibrer Unftrengungen entfernten, vermochte nicht ibren Dutb an beugen. Da fie Die Bufuhren an Lebensmitteln nur jur See erhalten tonnten, indem Galabin alle Wege und Strafen zu Lande gesperrt bielt und die Schifffahrt gar oft burch widrige Winde geftort marb, fo mußte überdieß bieweilen wieder Mangel an Nabrungsmitteln eintreten; aber auch biefe fo fcmere Entbebrungen ertrugen bie Chriften ohne ju murren mit ber aröften Gebulb. Bas wurde ein gemeinschaftlicher, tapferer und des Krieges kundiger Feldberr woran es doch damals den Vilgern nicht fehlte mit einem folden Beere nicht haben ausrichten konnen. wenn baffelbe mit feinen vielen ausgezeichneten friegerischen Tugenden auch jene bes Geborfams, ber Folgsamfeit und des Bertrauens zu feinen Anführern vereint batte. Die amifchen ben Chriften berrichenden Zwifte und Digbelligfeiten thaten benfelben weit größern Schaben, als ber fuhne Rarafusch und ber nicht minder umsichtige und tapfere Sultan ihnen jugufugen vermocht hatten. Da Galadin befürchtete, Die Unthätigkeit, in der er fich mit seinem Seere schon seit einigen Wochen bielt. mogte auf die Gemuther seiner Rrieger einen, ibm unaunstigen Gindrud gemacht haben, fo fucte er, ba jest das Ende des Feldzuges von bem Jahre

1190 fich nabete, durch irgend eine gelungene Baffenthat ben Muth feines Beeres auf bas neue zu beleben. Durch eine, wie gewöhnlich gut ersonnene Lift gelang ihm bas vollkommen. Bon einer gablreichen auserlesenen Schaar feiner besten Rrieger marb nämlich eine, obgleich nicht febr bedeutende Ungabl driftlicher Ritter, Die fich liftiger Beise aus ibren Berschanzungen und in einen Sinterhalt hatten loden laffen, plöglich überfallen, umringt und fammtlich zu Gefangenen gemacht. Dem Gultan machte Diefer gelungene Streich eine folche Freude, bag er ber Schaar, welche ibn ausgeführt batte, auf eine weite Strede Beges entgegen ritt, fie felbft in bas Lager jurudführte, fie berrlich bewirthen ließ und mit Lobsprüchen überhaufte \*). Mit diesem an fich boch offenbar bochft unbedeutenden Greigniß ichloß fich nun ber Feldzug dieses Jahres, indem ber jest eingetretene Winter, Diegmal weit ftrenger ale in andern Sabren, ben Baffen auf beiben Seiten Rube und Stillftand gebot; judem auch bas Meer fo außerorbentlich fturmisch ward, daß weber die driftlichen Schiffe ihre bieberige Stellung behaupten, noch auch türkische Rabrzeuge fich ben Ruften mehr nabern tonnten , und die erstern in den Safen von Cypern und Trivolis und die andern in dem hafen von

Die gefangenen Ritter, unter benen sich auch ein sehr vornehmer französischer herr befand, behandelte Salasdin mit der größten Auszeichnung, schenkte ihnen Ehrenskeiber, und als er bemerkte, daß der französische Ritter, um sich gegen die heftige Kälte zu schüßen, einen Pelztrug, versah er auch alle übrigen mit Pelzen, ließ ihnen Jelten in der Nähe des seinigen errichten, sorgte reichslich für ihren täglichen Unterhalt, zog den französischen Ritter sogar einige Mal an seine Tasel, und erlaubte allen, bevor er sie nach Damascus sandte, sich aus dem driftlichen Lager ihre Kleider und andere nothwendige Effette bolen zu lassen.

Caifa Schutz suchen mußten. Ohne alle Gefahr konnte alsot jet Saladin die immer dringender und ungestümmer werdenden Bitten seiner Emirs \*) erfülsen. Er entließ also sein ganzes Heer und erlaubte den, des langen und beschwerlichen Feldzuges längst schon im höchsten Grade überdrüßigen Schaaren, den Winter über in ihrer Heimath sich von den ausgesstandenen Rühseligkeiten zu erholen. Nur seine Hausstruppen und Leibwachen behielt er bei sich und kehrte mit diesen auf einige Zeit nach Damascus zurud.

\*) Nur mit großer Mube vermochte Saladin seine Emirs jo lange zurückzuhalten, bis er endlich, ohne Rachtheil für feine Sache, bas heer entlaffen tonnte. Einer ber vornehmften berfelben hatte fogar icon eigenmächtig mit feinen Schaaren bas Lager verlaffen, auch ben schriftlichen Aufforderungen bes Gultans jur Rudfebr feine Kolge geleiftet, und mußte erft burch Baffengewalt bazu gezwungen werben. Emabbebin Benfi, Fürft von Sanbicar, batte in einem Brief an ten Sultan erflärt, bag, ba er und feine Truppen bie immer unausstehlicher werdenden Mühfeligfeiten und Entbebrungen nicht mehr ertragen fonnten, er nun ohne weiteres mit feinen Schaaren nach Sanbichar gurudgeben werbe. Statt aller Antwort fdrieb Galadin auf die Rudfeite bes Briefes : "Ich möchte wiffen, was ber Mann gewänne, ber mich aus feinen Sanden laffen, und fich mir entfremden fonnte." - Ebles Berrichergefühl und nachfichtevolle Milte fprachen fich in biefen wenigen Beilen fo fcon und beutlich aus, bag Benti, bavon gerührt, von feinem Borhaben abstand, und bei feinem Gultan bis auf ben Augenblid blieb, wo terfelbe obne Gefahr fein ganges Beer entlaffen fonnte.

## VII.

Beschluß ber Geschichte ber sprisch = driftlichen Fürstenthümer, bis auf bei Antunft ber Ronige Frankreichs und Englands in Sprien.

1. Nach Saladins Abzug genoffen die Christen jest in ihrem Lager, das einer ansehnlichen Stadt

nicht unähnlich mar \*), einer ungeftorten Rube, Die aber balb Die unverantwortlichste und straffälligste

<sup>\*)</sup> Da man ben verschiebenen Bölferschaften, aus welchem bas Vilgerheer bestand, die Lagerpläge, die man ihnen gleich im Unfange angewiesen, die ganze Zeit ber lange Dauernden Belagerung bindurch, ohne folche gu wechseln, gelaffen batte; fo fühlten fich auf benfelben auch die Vilger gang beimifch, und betrachteten fie als ein, burch Rampf und Mubseligkeiten gewonnenes rechtmäßiges Grundeigenthum. Sie fingen bemnach an, verschiedene ihnen mebr Bequemlichkeit gewährende Ginrichtungen zu treffen. Da Zelte gegen ben bosartigen Ginfluß bes Klima's und ber ungesunden Gegend von Ptolemais nicht binreichend icugten, fo errichtete man Baracten; man bauete nach und nach bald größere, bald fleinere Saufer von Solz, nachber fogar auch aus Steinen, die feber nach bem Magftabe feines Bermogens und feiner Rrafte mit Allem versab, was das leben im Lager erleichtern, ja sogar angenehm machen konnte. Bei ben Reichen fehlte es selbst nicht an Gegenständen des Luxus. Go hatte König Buido für fich, feine Bemahlin und feinen tapfern Bruber Gottfried von Lusianan eine aus Steis nen erbauete, sehr geräumige und mit allem erforderli= den, zum Theile febr auserlesenen Geratbe mobl eingerichtete Wohnung auf bem Berge Toron, an bem Plage, wo er gleich im Anfang der Belagerung fich mit dem Refte der Ritterschaft bes Ronigreiches Jerusalem gelagert batte. Auch die Straffen in bem Lager muiden erweitert, wo es nothig war geebnet, und so viel die Umftande erlaubten, auch verschönert. Auch Raufleute und handwerker jedes Gewerbes ftellten fich ein, fanden gute Aufnahme, reichliche Nahrung und zum Theil sehr bebeutenden Gewinn. Bald gab es auch Schenfen, Gaftbäufer und noch andere Bereinigungs= und Beluftigungsorte im Lager, und endlich fehlte es eben so we= nig auch an Weibern, die sich in großer Anzahl einfanben, und benen man ben Aufenthalt um so lieber gestattete, ba fle, wie wir schon ein auffallendes Beisviel gesehen, mit bem größten Gifer und mannlicher Unerschrockenbeit an allen, felbft den beschwerlichften Arbeiten der Belagerer Theil nahmen. Rurz, bas Kriegslager

Sorglofigkeit zur Folge batte. Die meiften Rreuzfabrer, die bobern wie die nieberen, schwelgten, spielten und überließen fich ben größten Ausschweifungen, Die bei einer langern Dauer eines folden augellofen Lebens endlich nothwendig eine völlige Erschlaffung nicht nur aller moralischen, fonbern auch phyfischen Rraft batten berbeiführen muffen. Die Borrathe an Lebensmitteln murben in ichwelgerischen Gelagen auf die fündhafteste Weise vergeudet, obwohl man aus ben, icon im verfloffenen Berbfte in allen Städten Spriens fo ungemein gestiegenen Preisen aller Arten von Lebensmitteln batte mabrnehmen konnen, im Winter die Theuerung noch weit hober steigen, und mahrend ber langen Beit bis jur Ernbte viels leicht gar noch Sungerenoth eintreten fonnte. Ueber bie Ruchlofigfeit und ben foredlichen Sittenverfall empfand ber ehrwurdige Erzbischof Balduin von Canterburn eine folde Betrübnif und einen fo tiefen Schmerg, bag er, weil unvermogend noch langer bei einem fo verberbten und in Lastern versunkenen Beere gu bleiben, zu Gott um balbige Auflösung flebete. Wirklich ward auch bas Gebet bes frommen Dberbirten von Gott erbort, benn icon vierzehn Tage barauf machte ein Fieber bem Leben und ber Befummernig bes ehrmurbigen Erzbischofes ein Enbe. Bas vorauszuseben mar, blieb nicht lange aus. Schon gleich im Anfange bes Winters fliegen alle Lebensmittel in fo ungebeuern Breisen, daß die armere Rlaffe fie nicht mehr bezahlen konnte, und blos von der Grofmuth ber Bicofe, Fürsten und anderer reicher und mobilthätiger Ritter leben mußte. Jedoch

vor Ptolemais glich zulett einer großen volfreichen Stadt, in welcher, bei bem mannichfaltigsten und thätigesten Berfehr, ber allba getrieben ward, die verschiedenartigsten Sprachen beinahe aller bekannten Boller gesprochen wurden.

auch diese wurden bald gezwungen, ihrer Freigebigsteit immer engere Grenzen zu setzen, bald darauf brach eine förmliche, den Reichen wie den Armen gleich drückende Hungersnoth aus. Aber über alle diese, eben so monotone als widerlichen Gemälde von Sittenlosigkeit, Unverstand, sorgenlosem Leichtssinn rollt jetzt plöglich, wie aus unsichtbarer Hand, ein alles dieses Elend auf einige Zeit bedeckender Vorhang herab, der aber zugleich auch der Vorsdergrund ganz neuer, völlig unerwarteter, daher nicht wenig überaschender Scenerien wird. Daß der kühne, unternehmende, durch seine Wirksamkeit in Alles eingreisende Markgraf Conrad die Hauptrolle dabei spielt, bedarf keiner vorangehenden Erwähnung.

2. Schon im Sommer bes vorigen Jahres mar es ber gemeinsame Wunsch aller geiftlichen wie weltliden Furften, daß ber, wegen bes Befiges von Inrus zwischen bem Konig Guido und bem Markgrafen Conrad entstandene Zwift sobald als möglich beigelegt und beide wieder mit einander ausgesöhnt werden möchten. Wegen Conrads fo fehr hervorragender Verfonlichkeit gab man bem Ronige von allen Seiten ben Rath, fich bei biefer Sache fo nachaiebia als möglich zu erweisen; benn burch feine Klugbeit, feine bekannte, mit großer perfonlicher Tapferkeit verbunbene Feldherrntunde, und feinem an Bulfsquellen ieder Art so erfinderischen Geift batte ber Markgraf Die Achtung und bas Butrauen aller Bilger, von welcher Ration fie fenn mochten, gewonnen; und unftreitig war er jest unter allen heerführern der einzige, der Die seit einiger Zeit unter bem Beere berrichenden und immer schreiender werbenden Diffonangen gang allein wieder in freundlichere und auf allen Seiten befriedigende Accorde batte auflosen konnen. Budem lag es ja offenbar am Tage, daß der Markgraf,

als Beberricher bes, unter ben gegenwartigen Berbaltniffen fo außerordentlich wichtigen Safens von Thrus, Die gemeinsamen Unternehmungen ber Rreus fabrer entweder ungemein befordern, oder ihnen auch eben fo bemmend und ftorend entgegen treten fonnte. Dadurch murben auch felbst jene, welche nicht gerade au Conrade Freunden geborten , im Gegentheil beffen Ebraeig und bochftrebenden Beift fürchteten , ju ber Unficht gebracht, bag man ben Markgrafen in allen feinen, wenn nur einiger Magen billigen Forberungen zufrieden ftellen muffe. Auch Ronig Guido fab dieß wohl ein, zeigte fich baber zu allem bereitwillig, und ftellte mit Beiftimmung ber Fürften eine Urfunde aus, in welcher er allen seinen Rechten und Unsprüchen auf Thrus zu Gunften bes Markgrafen entfage, beffen Gebiete überdieß auch noch burch bie Städte Bublus und Sndon vergrößert werden follte. Aber bamit batte Conrad nichts weniger als Luft fich zu befriedigen. "Tyrus," erwiederte er, "gebore ihm bereits von Rechtswegen , und Sydon und Byblus mußten erft den Türken wieder abgenommen werden." Die Ausföhnung tam also nicht zu Stande; aber bemungeachtet hatte man doch teine Urfache, ju befürchten, daß Buibo's und Conrads gegenseitige Keindschaft sogar in turger Beit nicht nur neuen Stoff , fondern noch weit größere Nahrung finden murde.

3. Aber nun war im vorigen Jahre in den letzen Tagen des Septembers, oder den ersten des Octobers die Königin Sybilla, Gemahlin des Königes Guido, gestorben\*), und dieser obgleich plögliche, aber aus ganz natürlichen Ursachen so leicht zu erklästende Todesfall gab, wie dies bei dem Hinsterben

<sup>\*)</sup> Die Königin Sybilla starb vor ber Ankunft bes herzogs von Schwaben, und dieser traf am 8. October in bem Lager vor Afton ein.

bedeutender und bochgeftellter Personen nur gar ju oft geschiebt, auch bier wieder Unlag zu den abgeschmachteften und bosartiaften Bermuthungen, Die offenbar nur Miggunft und Bosbeit erfinden, und Unverftand und liebloser Leichtsinn sogleich auch gierig verschlingen konnten. Man beschuldigte namlich ben Ronia Des Mordes feiner Gemablin wie feiner Töchter \*). Eine ungegrundetere und finnlosere Berlaumdung konnte mabrhaftig nicht ersonnen merben. Sphilla mar nicht nur für ihren Gemabl beffen ficherfte und machtigfte Stuge, fonbern Guibo batte mit ibr auch in einer ftets zufriedenen und nur durch beren beiderseitiges Unalud getrübten Che gelebt. Un Diefer eben fo boshaften als dummen Berläumdung batte jedoch Markgraf Conrad nicht ben mindesten Untheil. Aber von einer andern Seite gab Sybillens Tod dem Ehrgeiz bes Markarafen einen noch weit bobern Schwung. Mit einer unabbangigen Berrichaft in Sprien ober Valäftina mar er nun nicht mehr zufrieden; die Krone und bas gange Ronigreich Jerusalem murben jest ber 3wed feiner fdwungfüchtigen, zuerft gebeimen und bann offenkundigen Bestrebungen. Go lange jedoch Die Pilger frangosischer Ration in dem Beere bas Uebergewicht batten, wollte ber Markgraf fich keinen, ein Auffeben erregenden Schritt erlauben. Aber im Stillen machte er jest bagu icon alle Borbereitungen.

<sup>\*)</sup> Mit der Königin waren auch zu gleicher Zeit die Töchter, welche sie ihrem Gemahl geboren hatte, gestorben. Ueber die Anzahl dieser Töchter stimmen die Geschichtschreiber nicht mit einander überein. Einige geben ihrer vier an, welches jedoch schon deswegen nicht sehr wahrscheinlich ist, daß alle vier jest mit der Mutter zu gleicher Zeit gestorben sehn sollen; eine davon würde doch wenigstens verschont geblieben sehn. Andere sprechen nur von zwei Töchtern, und wieder ein Anderer behauptet sogar, Sybilla habe gar keine Töchter, sondern nur einen Sohn gehabt, welcher setzt mit der Mutter an der nämlichen Krantbeit gestorben sey.

Durch Geschenke, mit benen er gar nicht svarsam war, suchte er die Anzahl feiner Freunde und Unbanger zu vermehren, und mußte auch burch fluges und zuvorfommendes Benehmen die Gunft der Bifcofe, wie der Geiftlichkeit überhaupt zu gewinnen. Eben so ift es auch außer allem Ameifel, bag er an bem, gleich im Anfang bes Winters eintretenben ganglichen Mangel an allen Lebensbedürfniffen einen gang vorzüglichen Untheil batte, und zwar blos in ber hoffnung, bag er in einer Zeit allgemeiner, großer und ichredlicher Roth nur besto leichter und foneller feine ebraeizigen Absidten murbe erreichen fonnen. Als er aber endlich ben Bergog von Schwaben. dem man indessen den Oberbefehl über bas Beer übertragen hatte, ganzlich für fich gewonnen zu ha-ben glaubte, auch ber Einfluß ber französischen Partei vieles von feinem bisberigen Gewicht verloren batte, fo warf er, an bem gludlichen Erfolge feiner Unternehmung nicht mehr zweifelnd, die Daste ab und stellte fühn ben Grundsag auf: "Guido von Lusignan habe bisber nicht fur fich felbft, fonbern bloß als Gemahl Sybillens, ber altesten Tochter Ronig Amalarichs, Die Krone getragen und ein Recht jur Regierung bes Ronigreiches gehabt; aber biefes Recht fen mit bem Tobe Subillens erloschen und beren jungern Schwester, ber Pringessin Isabella, Gemablin des Honfron von Toron, anbeim gefallen. Diese Unficht fand beinabe überall um fo mehr Eingang, ba wirklich bie Krönung Guibo's nichts weniger als fehlerfrei und ohne allen Mangel war; audem behauptete ber Markaraf nun auch öffentlich, ohne Scheu und allen Rudhalt, bag Guido's befannte, unbedeutende Verfonlichkeit ben Mangel feines Rechts zur Krone auf feine Weise zu ersepen im Stande fen, wobei nun natürlicher Beife von Conrads immer zahlreicher werdenden Partei alle von Suido begangenen Fehl- und Mißgriffe wieder hervorgesucht, vergrößert und mit Jusäßen vermehrt, und endlich
ber Fall der heiligen Stadt und der Untergang des ganzen
Königreiches blos der Ungeschickstiet des Königes und
dem Unverstand der Rathgeber, von denen er sich ohne
alle Einsicht habe leiten lassen, zugeschrichen. Leider
wußten Guido's Freunde und Anhänger auf alle diese
Vorwürfe wenig oder nichts zu erwiedern, sahen sich
endlich zum Verstummen gezwungen und trösteten sich
bloß mit der Hossnung, daß irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß, besonders die nun baldige Ankunst
der Könige von Frankreich und England, ihrer Sache
vielleicht wieder eine günstige Wendung geben würde.

4. War bem Markgrafen fein erfter Schritt fo vollkommen gelungen, fo zweifelte er um fo weniger baran, daß auch der zweite ihm nicht miglingen Er batte jest nichts Beringeres im Ginne, als Rabella, die nunmehr anerkannte Thronfolgerin ibrer verftorbenen Schwefter, von ihrem Bemabl, bem Honfron von Toron, zu trennen und fich mit ibr zu vermählen, wodurch begreiflicher Beise Die an Rabella übergegangene Krone nun auch fein haupt ichmuden mußte. Wie es icheint, ftand Ifabella, Die vielleicht eine junge, ziemlich leichtsinnige Fürftin fenn mochte, mit bem Markgrafen ichon in einem gebeimen Einverständniß, benn als fie um biefe Beit fic eines Tages bei einer gablreichen Reunion von Fürften und Rittern befand, mar auch Conrad gegenwärtig, und wartete nur auf ben Augenblid, wo Isabella bie Gefellschaft verlaffen murbe, trat alebann fogleich mit aller Buversicht zu ihr bin, reichte ihr feinen Urm und führte fie mit fich fort. Gang erstaunt barüber, eilte Honfron ibr nach und fagte: "Du irreft Dich, bas ift ja nicht ber Weg nach unserer Wohnung, febre mit mir babin gurud." Ein bemitleidender, balb verächtlicher Blid war die einzige Antwort, die er erhielt, und schweigend folgte Jsabella dem Markgrafen. Sonfroi erhob nun ein großes Geschrei und forderte alle Mitter auf, seine ihm geraubte Gemahlin wieder zu verschaffen. Aber diese antworteten ihm: "Es ist besser, daß Jsabella Conrads Gemahlin werde, als daß wir und das ganze Seer vor Hunger zu Grunde geben. Zudem versteht auch der Markgraf am besten, ein Seer siegreich gegen die Feinde zu führen, wozu du, wie du selbst wissen wirft, völlig unfähig bist."

5. Nach Anleitung bes Markarafen reichte Rfabella bei bem, von bem Bischofe von Vtolemais in biefer Sache angeordneten geiftlichen Gericht eine Cheicheidungeflage ein, in welcher fie unter anderm erflarte: "honfroi gleiche an Geftalt, Geberben, Bange, Sitten und auch feiner fcmachen, matten Stimme nach mehr einem Beibe, als einem Manne \*)." Aber der haupt = und entscheidende Grund, worauf ibre Rlage berubete, mar : bag fie nie in biefe Berbinbung mit Honfroi gewilliget, sondern daß, bevor fie noch bas erforderliche Alter erreicht, und einer reifern Ueberlegung fähig gemefen mare, fie mider ihren Billen sep bazu gezwungen worden. Als nun die nothige Anzahl von Zeugen, worunter fich auch ber Kürst Rainald von Sydon befand, diese Angabe Isabellens beschworen hatten, erklarte bas geiftliche Bericht bie Ebe dieser Kürstin mit Honfroi von Toron für aufgelößt und vernichtet, und ertheilte beiden Theilen Die Freibeit fich wieder zu verebelichen. Aber über

<sup>\*)</sup> Auch Gaufried von Binisauf sagt von Honfroi: «Vir soeminae quam viro proprior, gestu mollis et sermone fractus.» Er wendet auf ihn folgenden Bere aus dem Birgil an: "Da die Natur, noch unschlüssig, ob sie einen Mann oder ein Weib hervorbringen sollte, kam ein, eisnem Mädchen ähnlicher Knabe zur Welt.

biese Angelegenheit erhob sich auch sogleich wieder beftiger Streit unter ben Fürften und Rittern, und neue, die Gemüther noch mehr trennende Varteiung war eine gang natürliche Folge bavon. Die weit größere Unjahl gonnte jedoch dem Markarafen feine neue Gemablin und die dadurch auf ihn kommende Krone des Königreiches. Einige, weil fie bem Konige Guido von jeher abhold maren; die meisten aber, weil ber Martgraf ber beginnenben Noth im Beere am leichteften abhelfen konnte, und auch ber einzige Mann mare, ber im Stande fen, bas zerfallene Konigreich wieder aufgurichten und ber koniglichen Burbe ihren verlornen Glanz wieder zu geben. Inbeffen gab es boch auch eine, obgleich wenig zahlreiche Partei, die theile aus Reib, theils aus Furcht vor des Markgrafen machfender Macht, eine Ghe beffelben mit Isabella für unzuläßig, ja felbft für verbrecherisch erklärten, indem fie, obschon ohne Grund und gegen alle Wahrheit bebaupteten: zwei mit bem Markgrafen rechtmäßig getraute Gemablinnen seven noch am Leben, Die eine in Italien, Die andere in Constantinovel \*). Gelbit ber

<sup>\*)</sup> Dieser offenbar aus ber Luft gegriffenen Beschulbigung fehlt es burchaus an ber nothigen Begrundung. Conrade erfte Gemahlin mar icon mabrend bes italianischen Rrieges aus bem leben geschieden, und die byzantinifche Prinzessin Theodora, Isaaks Schwester soll, wie einige behaupten, ebenfalls schon vor Conrads Abreise aus Conftantinopel gestorben fenn, und ihr Tod ihn noch mehr in feinem Entschluß, den faiserlichen Sof zu verlaffen, befestiget haben. - Uebrigens mochte es boch fehr zu bezweifeln fenn, ob ber in Ifabellens bei bem geiftlichen Bericht eingereichten Rlageschrift angeführte Umftand, daß fie nämlich gegen ihren Billen zu ber Berbindung mit Honfroi fen gezwungen worden, auch fest noch nach einer fünffabrigen Che von bem romifchen Sofe als ein hinreichenber Grund gur Ehescheibung wurde betrachtet worden seyn. Da jedoch honfroi bei bem Papste keine Rlage erhob, so hatte es bei der Ent= scheidung bes geiftlichen Gerichtes sein Bewenden.

ehrmurdige Erzbischof Balduin von Canterbury, ber jest noch nicht gestorben, aber bem Tobe gang nabe mar - er starb wenige Tage barauf - fühlte fich burch jene, wirklich gang irrige Bebauptung bewogen, im Namen bes, jest frant im Lager liegenben Datriarden heraclius über Conrad und alle beffen Gebülfen in Dieser Ungelegenheit den Bannfluch ber Rirche auszusprechen. Aber burch alle biefe Biberforuche ließ ber Markaraf fich nicht fibren, führte 3fabella an ben Altar und ber Bischof von Beauvais nahm feinen Unftand, beibe mit einander zu trauen und beren Gbe nach firchlicher Weise einzusegnen, morauf der Markgraf, nachdem er seine Bermablung burch ein berrliches, vielen Fürften und Rittern noch im Lager gegebenes Gaftmabl gefeiert batte, feine neue Gemablin nach Thrus führte. Als Honfroi fab, daß alle seine Rlagen fruchtlos in der Luft verballten und Niemand barauf achtete, befann er fich endlich eines Beffern, nahm unter ber Bermittelung bes Bischofes von Beauvais eine bedeutende Geldsumme an und entsaate bafur feiner bisberigen Gemablin, so wie allen seinen Unsprüchen auf die Krone. Bon diesem Augenblicke an betrachteten Die meisten Kurften und beinabe alle Ritter ben Conrad als den wirklichen Bemabl Rabellens und ben rechtmäßigen Ronig von Jerusalem; ohne auf die fortwährende, schwache Behauptung Buido's von Lusianan, daß nämlich Diemand bie ibm von feiner verftorbenen Gemablin Gybilla aufgesette Rrone mit Recht entreiffen tonne, auch nur bas minbeste Gewicht zu legen.

6. Aber nun beging Conrad einen großen, beinahe unverzeihlichen Fehler. Er hatte nämlich, und
wie einige behaupten, sogar eidlich versprochen, daß
wenn Isabella seine Gemahlin werden, und man
bann seine, von ihr herrührende Ansprüche auf die

Krone anerkennen murbe, er ber bamals icon Noth unverzüglich ein Ende machen beginnenden Diesem Bersprechen marb er jest untreu, ober erfüllte es wenigstens nicht in bessen aanzem Umfange: benn da es boch noch eine, obwohl nur schwache, ibm abbolbe Vartei gab, so wollte er auch biefe, durch die allgemeine, nothwendig immer bober fteigende Noth endlich zwingen, fich dem Drange ber Umftanbe ju fugen, und ebenfalls auf feine Seite au treten. Er versorate also blos seine anerkannten Freunde und Unbanger mit Lebensmitteln, und überließ einstweilen noch bas ganze heer bem, mit jedem Tage machsenden Elende. Bald erreichte bie Theuerung im Lager ben bochften Grad, befonbers ba gewinnsuchtige Raufleute, schandliche Bucherer, um noch bobere Preise zu bewirken, ihre Borrathe vorsätlich gurudhielten. Ein kleiner Sad Waizen, ben auch ein nicht farter Mann ohne alle Beidwerbe auf bem Ruden bavon tragen konnte. foftete bunbert Goloftude. Kur eine Benne mur= ben feche Goldstücke, und für ein einziges Gi ober einen einzigen Apfel ward ein Golostück bezahlt. ben Badofen ber Bader tam es taglich zu beftigem Streit und Bant, ber gewöhnlich die größten Bemaltthätigkeiten berbeiführte. Da die Breise, welche bie Bader forberten, jest alle billigen Grenzen weit überfliegen, fo murben auch nicht felten ihre Borrathe geplündert, welches ebenfalls nicht obne blutige Raufereien gescheben konnte. Selbst vornehme Ritter icamten fich nicht, ben Badern, mo fie nur immer konnten, Brod zu ftehlen. Um uns einen rechten Begriff von dem außerordentlichen, in dem Lager berrichenden Mangel, und besonders der unnatürlichen, alles Dag übersteigenden Theuerung der Feldfrüchte ju geben, berichtet ein Geschichtschreiber, bag, als amei Ritter für ein Goloftud breigebn Bohnen

gefauft, aber nachdem fie wieder nach Saufe gekommen waren, unter ben gefauften Bobnen eine wurmftichige gefunden batten, fie es fich nicht verbrießen ließen, ben weiten Weg wieder gurudzugeben, um den Verkäufer durch Bitten und Drobungen zu bewegen, ihnen für bie wurmftichige eine gefündere Bohne zu geben. Um ihr Leben zu erhalten nabmen viele, besonders bie armeren Bolksklaffen, zu ben ungenießbarften Rrautern, ja zu ben edelhafteften Dingen ihre Buflucht. Biele ber Mermften erlagen unter diesem Elende, und bie Anzahl ber Opfer menschlicher Lieblosigfeit und teuflischen Buchergeistes wurde noch weit größer gewesen fenn, wenn nicht Die Bischöfe zusammengetreten maren und eine Collecte veranstaltet batten, binreichend, meniastens bie Allerarmften bem Sungertobte ju entreiffen. Bu biefen fdrecklichen Leiben gefellten fich nun auch noch, als natürliche Folgen ber unnatürlichen, felbft bie festeste Gefundheit gerftorender Nabrungsmittel. eine Menge bosartiger, mit ber immer bober fleigenben Noth gleichen Schritt baltenber, anstedenber Krantbeiten. Die gefährlichste und morderischste biefer Seuden war bie, welche burch furchtbares Aufschwellen aller Glieber und das Ausfallen aller Bahne fich fund gab. Rur wenige wurden von diefer fcredlichen Seuche wieder geheilet, und unter biefen auch ber Graf heinrich von Tropes. Aber ber eble und noch jugendliche Bergog Friedrich von Schwaben ftarb an berfelben am zwanzigsten Januar bes Jahres 1191. Babrend biefer Zeit des Jammers und allgemeinen Elendes geriethen viele Vilger in Beraweiflung, entwichen beimlich aus dem Lager und fuchten. uneingebent ihres gethanen Gelübbes, fo gut fie tonnten, wieder in ihr Baterland gurudzutehren; während wieder andere, laue, berg- und gemiffen- lose Chriften zu ben Turken übergingen, und ihrem Bott und ihrem Glauben entsagten; und leider war beren Anzahl nicht ganz unbedeutend \*). Die Noth bauerte fort bis zum Anbeginn des Frühlings, wo berselben die nun wieder erwachende Schifffahrt ein Ende machte, und schon bei der Ankunft des ersten, mit Lebensmitteln beladenen Schiffes sielen die Preise aller Lebensbedürfnisse so ungeheuer, daß das, was man noch vor vierundzwanzig Stunden mit hundert Goldstücken bezahlen mußte, nun für ein oder zwei Goldstücke feil war.

7. Aber nachdem auch die bisherige schreckliche Roth aufgehört hatte, befand sich doch das Heer noch immer in einem höchst traurigen, beinahe völlig verfallenen Justande. Da man nämlich jest nicht mehr mit dem Hunger und ansteckenden Krankheiten zu kämpfen hatte, singen dafür nun die Reibungen unter den verschiedenen, durch so viele Misverständenisse schon von einander getrennten, und gegen einans

<sup>\*)</sup> Einige bavon fanken felbst so tief, daß fie, um bas Bertranen und die Gunft der Muselmanner zu gewinnen, jest sogar Reinde, und zwar sehr bosbafte Feinde ihrer bisberigen driftlichen Bruder murben. Schifffahrt mit Unfange bes Fruhjahres wieder lebbaft ward, machten fene Abtrunnigen auf einem Schiffe, bas fie von Salabin erbettelt hatten, Jagb auf Die, für die Christen ankommenden, mit Lebensmitteln belabenen Fahrzeuge. Wirklich gelang es ihnen, eines berfelben ju erobern und eine reiche Beute barauf gu finden. Da fie biefe mit ben Mufelmannern zu theilen vor ihrem Auslaufen versprochen hatten, magten fie es nicht, ihrem Bersprechen untreu zu werden. Aber alle Muselmanner, nach bem Beifpiel ihres großmuthigen Sultane, perfomabeten jeden Untheil an einem, von fo niederträchtigen Räubern gemachten schändlichen Raub, ergogten fich aber um fo mehr an bem Gedanfen, daß ihr Allah fest bie Chriften burch fie felbft pertilao.

ber feindlich gefinnten Bölferschaften auf bas neue wieder heftiger und ftarter zu werben an. Bei bem Amiste ber Kürsten unter einander blieb amar bas gemeine Bolf größtentheils gang gleichgultig, aber, was noch weit schlimmer war, es hatte jest alles Butrauen und alle Liebe zu feinen Führern verloren, und nur wenige ber Vilgerfürsten entgingen bem Berbacht, von Saladin Gelb empfangen, und die Sache Gottes und ber Vilger verratben zu baben. Un ein gemeinsames. fraftiges Unternehmen gegen Vtolemais war nicht zu benten; felbst Augenblide, wo man fich vielleicht ber belagerten Stadt batte bemachtigen können, ließ man unbenutt vorübergeben, obgleich mebrere folder aunstigen Gelegenbeiten fich von felbft barboten, besonders da Saladin die Besagung von Ptolemais, Die bisber Die Stadt mit so vieler Tauferteit und so vielem Erfolge vertbeidiget batte, auf beren wiederholten, bringenden Bitten burch neue Schaaren mußte ablofen laffen, Die aber ber abgiebenden Besatung an Tapferfeit und Unverdroffenbeit bei weitem nicht abnlich maren, icon mit fichtbarem Dismuth und banger Scheu vor ben fie erwartenben Mübseligkeiten in die Stadt einzogen, so baß es dem tapfern und getreuen Karatusch kaum noch gelang, diese neuen Truppen nur einigermaßen bei autem Willen zu erhalten. Unter biefen Umftanben wurden zuverläßig die Chriften, maren fie einig aewesen und von einem allgemein geehrten und entschlossenen Feldberrn angeführt worden, fich ber nun ichon lange belagerten Stadt bemachtiget baben. Aber bei bem jest so tief gewurzelten Distrauen ber Vilger gegen ihre Führer und Vorgesetten, und der wenigen Folgsamkeit, welche diese von ihren Schaaren zu erwarten batten, mar es noch ein Bunber, daß das gange Beer fich nicht von felbft auflößte, und zwar um so mehr, da die noch immer

berrichenden Rrankbeiten ein machtiger Beweggrund fenn konnten, ein durchaus verveftetes Lager endlich einmal zu verlaffen, und auch die Ankunft und Abfabrt vieler abendlandischen Schiffe in ben fprifchen Safen die Rudtebr der Vilger in ihre Seimath fo febr begunftigten. Gin Glud mar es, dag ber größte Theil bes driftlichen Beeres feines abgelegten Belubbes noch eingebent war, und in ben Gemuthern ber meiften Vilger bas Vertrauen, wenn auch nicht au ibren Rubrern, boch auf Gott und beffen Sulfe nicht erloschen mar. Was biefelben endlich nicht minder zu noch fernerer Ausdauer ermunterte, mar bie nunmehr völlige Gewißbeit der baldigen Antunft bes Roniges von Frankreich, beffen Genefcall nebft mehreren toniglichen Beamten ichon angetommen waren, um jum Empfange ibres Herrn bas Nöthige vorzubereiten, und wirklich landete auch Philipp August um die Zeit, in der man ihn erwartete, nämlich am 13. April 1191, am Borabend von Oftern, mit einem Theil seines heeres bei Vtolemais. -Bevor wir jedoch den Lauf ber Begebenheiten noch weiter verfolgen, muffen wir obaleich nur fleinen Rudporber einen, fdritt, ungefahr von einem Jahre, in ber Gefcichte' Diefes Rreuzzuges erlauben, um verschiedene Berbaltniffe ber beiden Vilgerheere Frankreichs und Englands nachaubolen, auch einiger nicht unmerkwürdiger Ereignisse zu ermahnen und biefe, weil von febr bedeutendem Einfluß auf ben Gang wie auf ben ganzen Erfolg des gemeinsamen großen Unternehmens, auch um so nothwendiger, unfere Lefer bavon in Renntnig feten zu muffen.

## VIII.

Aufbruch des französischen und englichen Pilgerheeres. — Aufenthalt der beiden Könige Philipp August und Richard in Sicilien.

1. Als Raiser Friedrich I. langst schon seine Dacht ben Griechen und bem griechischen Raiser furchtbar aemacht hatte, und ber Rubm ber deutschen Waffen halb Afien erfüllte, machten endlich auch die Ronige von Frankreich und England ernstliche Unstalten zu einem baldigen Aufbruch nach dem Drient, und beide gelobten fich gegenseitig, und zwar eidlich, gleich nach Oftern des nachftfolgenden Jahres 1190 mit ihren Beeren ben Bug nach dem gelobten Lande anzutreten. Während ber Beit bis babin beschäftigten fich beibe Monarchen mit ben nöthigen, die Verwaltung ihrer Reiche mahrend ihrer - Abmesenheit betreffenden Ginrichtungen \*). hatte erst vor wenigen Monaten, nämlich im Monat Junius besselben Jahres 1189, nach bem Tobe feines Baters, ben Thron von England bestiegen. Der Anfang seiner Regierung, obgleich felbst von

<sup>\*)</sup> König Philipp August übergab die Verwaltung bes Reiches, fo wie die Pflege feines unmundigen Sohnes seiner Mutter Abele und seinem Dheim, dem Erzbischof von Rheims; ordnete ihnen jedoch mehrere Rathe, theils aus der Beiftlichkeit, theils aus der Ritterschaft bei, und beschränfte auch noch in so weit ihre Gewalt, daß sie über alle besonders wichtige Angelegenheiten erft an ibn berichten und seine Genehmigung einholen follten. - Richard ernannte ben Erzbischof von Eln, Großrichter von England, zum Reichsverweser für die Zeit sei= ner Abmesenheit. Aber darüber zeigte sich die Nation febr unzufrieden; benn ber Erzbischof mar von niederer Aber die Rlagen Geburt und babei noch ein Frangofe. ber Engländer waren ungegründet und ungerecht; benn ber Erzbischof mar ein maderer Berr, ber Geschäfte fundig, unermudet thatig, dabei aufrichtig und redlich, der Kirche eben fo treu, wie seinem Könige, und für das Wohl Englands wabrhaft beforgt.

wildem Character, war ungemein milbe für seine Untertbanen. Er beanadiate verurtbeilte Berbrecher, nur mit Ausnahme porfätlicher Mörder, befreiete viele Gefangene aus ben Gefangnissen, bestätigte geprüfte Staatsdiener in ibren Stellen und beförderte bie murdigften zu noch bobern Memtern. Aber pors züglich war er zugleich auch beschäftiget, durch alle nur möglicher Beise zu eröffnenden Quellen sich Geld, so viel er nur immer konnte, zu verschaffen. Unter ber Benennung von milben Gaben erzwana er große Beitrage, und biefenigen, beren milben Gaben, nach bem Ermeffen des Königes, nicht beren Bermogen entsprachen, murben willführlich besteuert. und im Kalle nicht unverzüglich geleifteter Bahlung mit Einferferung bedrobet. Un den Ronig von Schottland verkaufte Richard alle, von seinem Bater eroberten Stadte, Schlöffer, Grafichaften, Burgen, Bolle und Freiheiten, babei auch Burben und Aemter; furz, Alles war ihm feil, und um Gelb berbeizuschaffen, jedes Mittel ibm willfommen. Als feine Bertrauten ibn biesfalls tabelten, rief er aus: "3ch murbe London vertaufen, wenn ich nur einen Raufer bazu fande." Bei biefen Worten befiel manden feiner treuen Diener eine bange Ahnung, ihr belbenmäßiger Konig möchte vielleicht gar nicht mehr von seiner alorreichen heerfahrt gurudtebren und baber auch jest schon jeder Gedanke an die Butunft aus feiner Seele verschwinde. Indeffen maren jedoch verständigere, ben Konig besser tennende Manner gang anderer Meinung. Gie glaubten ober argwohnten nämlich, ibr ichlauer Monarch gedenke, von Allem, mas er jest verspreche, nichts zu halten, und bas, mas er jest um fo leichten Breis vergabe, nach feiner Rudfehr von bem Kreuzzuge wieder an fich zu reiffen und menig ober nichts bavon ben jegigen Empfängern zu laffen.

2. Aber so, wie ben Anfang ber milben Regierung Richards, beflecten auch ben Aufbruch ber Dilger in England abermals bie grauenvollften, blutigsten Auftritte. Da man von jeber bie Ruben fur bie argften und alteften Feinde Jefu Chrifti bielt, so glaubten nun viele, die das Rreuz genommen batten, besonders völlig verschuldete Edelfente und raubsuchtiges gemeines Bolt, bag, wenn es ein verbienstvolles Bert mare. Saracenen qu vertilgen, es nicht minter verbienftlich fenn muffe, auch Juden zu ermargen. Diefer schredliche Bahn ward jest wieder die Quelle der furchtbarften und grausamsten Frevel, und zwar zuerst in ber voltreichen Stadt Nort. Unter ben ichrecklichften Berwunschungen gegen die Juden, und sie alle mit dem Tode bedrobend, rottete fich am Valmsonntag bas bethörte Bolt zusammen. Die bort wohnenden Juben, ungefähr funf = bis fechshundert an der Bahl, floben mit ihren Frauen und Kindern nach einem, in der Stadt gelegenen, febr feften Thurme, in welden fie auch anfänglich von dem Bigthum und bem Burgvogt willig aufgenommen murben. Aber biefe, entweder aus Kurcht vor dem tobenden Vöbel, oder vielleicht auch plöglich von bemfelben böllischen Kanatismus erariffen, anderten bald wieder ibre Deinung und geboten ben Juden, die fie boch fury vorber felbst aufgenommen batten, ben Thurm fogleich wieder zu verlassen, und als sie fich bessen weiger= ten, forderten sie bie gesammte Miliz und auch felbst bas Volt auf, die Geangfligten aus ihrem Bufluchtsorte zu vertreiben. Ginen gangen halben Tag und die aanze darauf folgende Nacht bindurch ward ber Thurm auf bas beftigfte bestürmt. Aber bie Juden leisteten lange ben tapfersten Wiberstand; boten endlich für ihr Leben große Summen Geldes; dieß mard jedoch nicht angenommen, benn ber rasende Pobel

betrachtete baffelbe obnebin icon als seine fichere Als die Juden saben, daß ihr Verderben unvermeidlich fen, gerietben fie in Bergweifelung, und noch mehr aufgereigt durch die Rede eines ihrer Rabbinen, ermordeten fie ibre Weiber und Rinder, fturaten beren Leichname aus den Kenstern bes Thurmes auf das Bolt berab, ftedten barauf ben Thurm in Brand und ließen fich barin fammtlich verbren-Auch in Rorwich brach um biefelbe Zeit eine nicht minder wuthende Verfolgung gegen bie bort wohnenden Juden aus, die in ihren Wohnungen überfallen und größtentbeils erbarmungslos ermurgt wurden. Auch noch in einigen andern Stadten murden die Ruden ebenfalls auf das schrecklichste mißbandelt, viele bavon ermordet, ihre Saufer geplunbert und ibre Schuldbucher und andere Urfunden, worauf ihre Forderungen berubeten, zerriffen und vernichtet; und ba biefe Judenverfolgung bem raubfüchtigen Pobel, und besonders auch vielen an bie Juden fart verschuldeten Coelleuten und Burgern, großen Gewinn und große Bortheile brachte, fo murbe gewiß auch bald in allen übrigen Stabten des Königreiches die Juden ein gleiches Loos getroffen haben, wenn nicht ber, fur bie Zeit ber Abmefenheit des Koniges ichon ernannte Reichsvermefer, ber Erabischof von Eln, fogleich nach Jort geeilet ware, die dort begangenen graufamen Frevel an Allen, die daran Theil genommen, an ben obrigfeitlichen Personen, ber gesammten Miliz ber Stadt, ben Einwohnern und felbst an der dortigen Geiftlichkeit, die nicht gang rein bavon geblieben, auf bas fcarffte bestraft und burch feine Strenge nun auch bie andern Städte von abnlichen Gewaltthatigfeiten gegen bas arme Judenvolt gurudgefdredt batte.

3. Indeffen war die Zeit der Oftern herbeige-

tommen und beide Monarchen batten boch noch nicht alle ihre Vorbereitungen beendiget. Gelabmt mochte biese wohl auch etwas baben die traurige Nachricht von dem gang unerwarteten Tode bes Koniges Bilbelm von Sicilien. Unter allen abendlandischen Monarden mar keiner von dem Gebanken an die Biebereroberung des beiligen Landes so febr wie Wilbelm begeiftert. Schon früher batte er, wie wir wiffen, eine aus vielen Segeln bestebende und trefflich bemannte Flotte ben fprifchen Chriften ju Gulfe geschickt, und mar fest entschlossen, in bem Frühjabre an ber Spige eines noch zahlreichern Beeres felbft nach Sprien zu fegeln. In ben Sicilianern floß damals noch normannisches Blut, und von ihrer, von ihren Abnen geerbten Tapferteit batten fie in ben Rriegen gegen die griechischen Raiser sprechende Beweise gegeben. Unftreitig murbe bemnach die ficis lianische Macht in die Bagschale ein ungemeines Gewicht gelegt, und bas gemeinsame Unternehmen nicht wenig befördert baben. Aber alle Soffnungen barauf verschwanden jest plöglich, indem Sicilien, wegen des, gleich nach Wilhelms Tode fich erhebenden beftigen Streites um die Thronfolge, gar keinen Antheil an dem Kreuzzuge mehr nehmen konnte\*). Auf diese Weise verzögerte sich der Aufbruch der

<sup>\*)</sup> Nach König Wilhelms II. im Anfange Novembers des Jahres 1189 erfolgten Tode hatte sich sogleich die schwere, durchaus nicht auf dem Wege der Güte, sondern blos durch die Wassen zu entscheidende Frage ershoben: ob Kaiser Heinrich VI., Gemahl Constanzens, der Tante Wilhelms, oder ob Tancred, Graf von Lecce, der natürliche Sohn Rogers, eines Oheims des verstrorbenen Königs, den Thron von Neapel und Sicilien besteigen sollte; wodurch nun natürlicher Weise alle Hossnung der Kreuzsahrer auf die Mitwirkung und den Beistand Siciliens vereitelt ward.

Rreugheere bis in die Mitte bes Sommers \*), und erft gegen Ende bes Junius, wenige Tage, nachbem ber große beutsche Raiser in ben Wellen bes Ralitadnus feinen Tod gefunden hatte, begab fich Ronig Philipp Auguft nach ber Abtei von St. Denns, empfing in ber bortigen Rirche von feinem Dheim, bem Ergbischof von Rheims und Legaten bes apoftolischen Stubles, die Vilgertasche und ben Vilgerftab, nahm von bem Altar bie reich mit Gold geflidte Driflamme, Frantreiche vornehmftes fonigliches Panier, und eilte hierauf nach Begelai, bem Bersammlungsort sämmtlicher frangofischer Vilger. Vier Tage barauf tam auch ber Ronig von England an. In Tours, bem Sammelplag ber englischen Pilger, batte Richard aus ben Sanden bes Erzbischofes Bilbelm von Tours die Vilgertasche und ben Vilgerftab empfangen. Aber es mard für eine üble Borbedentung gehalten, ale ber Pilgerftab, obgleich ber Ros nia fich nur gang leicht barauf ftuste, bennoch fogleich in feinen Banden gerbrach. Beibe Ronige begrußten fich auf das freundlichfte, und als fie liebevoll fich einander umarmten, brachen alle Vilgerschaaren in lauten Jubel aus, denn fie betrachteten Die nun ungetrübte Ginigkeit und bergliche Freundschaft ber beiben Ronige als die ficherfte Burgichaft ununterbrodener gludlicher Erfolge. Furchtbar mar auch mirtlich die Macht ber beiden vereinten Pilgerheere, binreichend, einen gangen Welttheil wie Affen zu er-

<sup>\*)</sup> Auch der um dieselbe Zeit erfolgte, ganz unerwartete Tod der Gemahlin Philipp Augusts, der Königin Elissabeth, die an den Folgen einer schweren Geburt stard, machte auf den König einen höchst schwerzhaften Eindruck; und die Trauer über den Verlust einer geliebten Gemahlin verminderte nun — was eben so natürlich als begreislich ist — auch auf einige Zeit des Königes sonst so ungemein lebhafte und thätige Theilnahme an allen Angelegenheiten und Geschäften der Regierung.

obern; und an der Spitze der zahllosen, gleich kampslustigen Schaaren standen zwei jugendliche, ungemein schön gestaltete Monarchen, voll Ehrgeiz und Ruhmliebe, und glühend von dem Verlangen, durch Eroberung des heiligen Landes sich Ehre vor Gott und unsterblichen Ruhm vor Zeit und Nachwelt zu erwerben \*).

4. Eine ganz unermeßliche Anzahl von Pilgern, nur unterscheidbar durch die verschiedenen Farben der Schleisen, welche Franzosen, Englander und Flansberer trugen \*\*), bedeckte jest in den mannichfaltigsten Abtheilungen und Gruppen alle Anhöhen, Thäler und Sebene von Vezelai, und die schnell errichteten bunten Zelte gaben das täuschende Bild einer, wie durch Zauber plöslich aus dem Boden sich erhosbenen, noch nie gesehenen Stadt. Aber um so mehr sah man auch, um Ordnung und strenge Zucht unter

\*\*) Für die Franzosen war die rothe, für die Englander bie weise und für die Alanderer die grune Karbe.

<sup>\*)</sup> Nach Angabe des Herrn von Raumer war König Richard von mittlerer Größe, schlankem Buche, boch= blond und von blaffer Gefichtsfarbe. - Gine Parallele nach Plutarchischer Urt zwischen beiben Monarchen zu führen, mochte feinen febr großen Schwierigfeiten un= terliegen. — Wenn Richard an Belbenmuth und Unerschrockenheit, die aber nur gar zu oft in offenbare, wilde Tollfühnheit ausartete, fo wie auch an perfonlicher Tapferfeit weit über Philipp August hervorragte, fo übertraf diefer ibn eben fo febr an Besonnenbeit, berechnender Alugheit und Festigfeit des Willens. Uebris gens waren beibe Charactere nicht ohne febr große Keb= Wolluft und frevelhafte Behandlung feiner Beiler. schläferinnen beflecten Richards Jugendjahre, jeboch nicht beffen mannliches Alter; wogegen fich aber auch Philipp August wieder anderer, nicht minder schwerer Bergehungen schuldig machte, sobald es barauf antam, große Vortheile baburch zu gewinnen.

einer fo ungeheuern Menschenmaffe zu erhalten, Die Nothwendiakeit ein, noch eine Menge, Diesem Zwecke entsprechender Verordnungen zu machen. Besonders maren Die beiden Ronige und beren Rathe jest barauf bedacht, die, in einem aus so vielen und manderlei Bolferschaften und Nationalcharacteren zu= sammengesetten Beere, nur gar zu leicht entstebenden Bantereien, Bandel und blutigen Raufereien fo viel möglich zu verbuten. Die gegen folche Vergeben und Berbrechen ichon bestebenden Gefene erhielten baber verschiedene, febr bedeutende Aufage, und die barin ausgesprochenen Strafen wurden um Bieles noch mehr geschärft. Das Berbot, in üppiger ober reider Rleidung zu prangen, wie auch Frauen mit fic au führen, mard erneuert. Wer, uneingebent feines Belübdes, ohne Erlaubnig bas Beer verlaffen und in feine Beimath zurudfehren murbe, follte mit bem Rirchenbann und bem Verlufte aller feiner Leben beftraft werden. Auf jeden Todtschlag, vorsätlich ober unwillfürlich, mard die Todesstrafe gesett, und ber Mörder, an die Leiche des Erschlagenen gebunden, lebendig mit demselben begraben. Ward der Mord während der Meeresfahrt begangen, so ward der Thater, ebenfalls mit bem Leichnam bes Getobteten zusammengebunden, in das Meer geworfen. Wer gegen seinen Gegner im Bant ein Meffer gezogen, benfelben verwundet oder blutig geschlagen hatte, verlor die rechte Sand. Kauftschläge obne Blutvergie-Ben wurde durch öffentliche Geißelung bestraft, und awar vor der Front der ganzen Schaar, in welcher ber, welcher diefes Bergebens fich schuldig gemacht hatte, eingereihet mar; und endlich follten Schmabreden durch eben fo viele, an den Beleidigten ju zahlenden Unzen Silbers, als der Beleidiger fich Schmähreden erlaubt hatte, gefühnt werden. Spiel, Diese leidige Quelle öfterer Zankereien, Schla-

gereien, Verwundungen, ja felbft bisweilen bes graßlichsten Mordes, ward bem gemeinen Bolke unter fcarfer Abndung durchaus verboten, jedoch bem Abel und ber Geiftlichkeit erlaubt, aber blos unter ber Bedingung, um gang geringe Preise ju fpielen, und daß berjenige, welcher binnen vierundzwanzig Stunden awanzig Schillinge verlore, bundert Schillinge in die gemeinsame Rasse bezahlen musse. Nur ben Ronigen und souveranen Kurften, wie a. B. bem Grafen von Klandern, mard bas Spiel unbedingt und unter so boben Breisen, als sie nur immer wollten, gestattet. - Derienige aus bem niebern Bolfe, ber trop des Verbotes gespielt batte, mard entweder brei Tage nach einander öffentlich gestäupt ober eben so vielemale von dem Berded in das Meer getaucht. Den Dieben follten bie Ropfe geschoren, biefe mit Vech begoffen und bierauf mit Subnerfedern überschüttet und fie auf Diese Beise gebrandmartt und allen kenntlich gemacht, aus dem heere ausgeftoffen werden. — Den Raufleuten ward an allen Baaren, die sie an die Pilger verkauften, nur ein Gewinn von gebn Procent erlaubt; auch mußte an allen Badofen bas Brod gleich schwer zu bem Preise eines Pfenniges ausgebaden, und endlich bas französische wie englische Geld, jedoch blos nach bem Berhältniß seines innern Werthes, überall angenommen merben.

5. Mit einander vereiniget zogen nun Philipp August und Richard die Rhone hinab. Aber bei Lyon brach die über den reißenden und tiefen Strom führende Brücke, als die englischen Schaaren unvorsichtiger Weise in allzugroßer Wenge und zu sest geschlossen und auf einander gedrängt, ohne die nothigen Iwischenräume zu halten, über dieselbe hinwegzogen. Ueber hundert Pilger sielen in die

Rhone, wovon jedoch nur zwei verunglückten, alle übrigen gerettet murben. Um Die Bufuhr und ben Untauf von Lebensmitteln zu erleichtern, trennten fich fest bie Beere, nachdem beibe Konige fich porber noch miteinander befprochen und festgesett batten, bag fammtliche Vilgerschaaren bei Deffina in Sicilien fich wieder vereinigen follten. Philipp August, nachdem er zu Enon von feiner Mutter Abele und seinem noch febr garten Sohne Ludwig ungemein rührenden Abschied genommen hatte, schlug mit feinem Beere ben Weg nach Genua ein, wo bie von ibm bei ben Benuesern zur Ueberfahrt feines Beeres gedungenen Schiffe feiner barrten. Gerne batte Obilipp August sich mit feinem Heere sogleich eingeschifft. Aber von einem bartnädigen Fieber befallen, mußte er in Genua bleiben, wodurch die Abfahrt ber frangofischen Vilger sich bis Ende bes Monats verzögerte. Richard gog mit seinem Seere nach Marfeille, wohin er feine zahlreiche, aus bunbertundsechs großen Schiffen bestebende Klotte beschieben hatte. Diese mar zwar zu rechter Zeit aus ben englischen und normannischen Safen ausgelaufen, ward aber burch widrige Winde anfänglich auf ihrer Kabrt febr lange aufgehalten, und endlich burch einen beftigen Sturm völlig gerftreut. Ginige Schiffe murben nach ber Rufte von Portugal verschlagen, wo es bem Ronige Sancho, gerade in einem Rriege mit ben Mauren begriffen, durch Versprechungen bald gelang, die Mannschaft diefer Schiffe zu bewegen, ibn in seinem Rampfe gegen bie Saracenen, Die ja Die gemeinschaftlichen Feinde ber gesammten Chriftenheit maren, beigufteben. Die Vilger nahmen bas Unerbieten bes Roniges an, leifteten bemfelben febr mefentliche Dienfte \*), worauf Sancho nach beendiatem

<sup>\*)</sup> Sie hatten foger eines ihrer größten Schiffe bergegeben,

Feldzuge, der diesmal keine lange Dauer hatte, sie sehr reichlich beschenkt wieder entließ; und als indessen auch die übrigen Schiffe der englischen Flotte sich in den Häfen von Portugal gesammelt hatten, so versließ die nunmehr wieder vereinigte Flotte die Küsten von Spanien, segelte durch die Meerenge von Gibraltar nach Marseille, und da sie hier ihren König nicht mehr antraf, so setzte sie nach einem kurzen, zur Ausbesserung ihrer Schisse nöttigen Aufenthalt von acht Tagen, ihre Fahrt nach Sicilien fort.

6. Ungefähr vierzehn Tage vorber batte auch Ronia Richard, nachdem er acht Tage lang auf seine Klotte fructlos gewartet batte, Marfeille verlaffen und auf vierundzwanzig gemietheten, woblausgerufteten Schiffen feine Meeresfahrt nach ben Ruften von Italien angetreten. Aber Diefe Sahrt ging außerft langfam, Richard glaubte nicht, fich febr eilen zu muffen. Jeben Abend ließ er an dem Lande an-legen und übernachtete allda. In Genua, wo er bem bort noch frank barniederliegenden Philipp August einen Besuch machte, weilte er zwei Tage. Dit berfelben Langsamfeit und Bebaglichkeit feste er ben übrigen Theil seiner Seereise fort, blieb bald in bieser, bald in jener Stadt mehrere Tage, schenkte besonders den römischen Alterthumern seine Aufmertfamteit, verließ auch nicht felten feine Schiffe und machte auf gemietheten Vferben große Streden Weges zu Lande, gewöhnlich von einem Safen jum andern, wo er immer wieder feine Schiffe antraf. Auf Die-

um aus bessen holz in ber Eile ein Bollwerk zu versertigen, womit eine sehr schwache Frontlinie ber erst vor zwei Jahren von Sancho eroberten, aber noch nicht start genug befestigten Stadt Silves, die jest gerade von dem saracenischen Heere bedrohet ward, in noch etwas befern Bertheidigungsstand zu sezen.

sen Landreisen batte er auch mancherlei, zum Theil einem Ronige wenig geziemende Abentheuer \*). Oftia mard er von Clemens III. sehr böflich nach Rom eingeladen; aber unter febr tropigen, fogar ziemlich beleidigenden Worten gegen den Bischof Detavian von Oftia, ber ibm die papftliche Einladung überbracht hatte, wieß er bieselbe unfreundlich aus In Salerno meilte er so lange, bis er Die Nadricht erhielt, seine Flotte fen auf der Bobe von Messina angetommen. Indessen war mabrend Ridards fo febr gogernden Meeresfahrt Philipp August von seiner Krankbeit genesen und am 24. August mit seinen Schiffen aus bem hafen von Genua ausgelaufen. Aber nicht ferne von der ficilifden Deerenge ward die frangofische Flotte von einem furchtbaren Sturme überfallin. Mebrere Schiffe murben an Felfen geschleubert und zerschmettert; eben fo bebeutend mar überdieß auch ber Verluft an Pferben,

<sup>\*)</sup> Hievon hier nur folgende Anekbote. Als Richard in Calabrien auf bem Wege zwischen Mileto und Bagnaro von feinem Gefolge getrennt, und nur von einem eingigen Ritter begleitet, burch ein Dorf ritt, und in einem Bauernhause einen Falken erblickte, nahm er diesen fort und verweigerte auch die Burudgabe trop allen Dros bungen bes Bauern, ber fich feinen Falten burchaus nicht wollte nehmen laffen. Aber nun machte ber Bauer Lärmen. Alle Bewohner des Dorfes liefen mit Rnütteln und Stangen zusammen, um Richard, ben fie natürlicher Weise nicht kannten, zu zwingen, ben ge-raubten Bogel wieder zuruckzugeben. Aber ber König wehrte fich tapfer; und erft als er einen Bauern, ber fogar icon ein Deffer gegen ibn gezogen batte, mit ber Klade feines Schwertes einen Streich verfegen wollte, daffelbe aber in seiner Sand gerbrach, mußte er auf Klucht bedacht fenn, und rettete fich faum noch mit vieler Dube in ein Rloster, in welchem er so lange blieb, bis bie Bauern fich verlaufen hatten, worauf er feinen Beg nach Bagnaro fortsette, wo er sein ganges Befolge wieder antraf.

Kriegszeug und anderen Vorräthen, welche man, um Die Schiffe zu erleichtern, in bas Meer geworfen batte, und erft nach einer breimochentlichen, außerft fturmischen Kabrt landeten Philipp August und Die Frangofen am 16. September bei Meffina. Roch trauernd über ben auf biefer Seereife erlittenen aro-Ben Verluft, vielleicht auch alles Auffeben erregende nicht liebend, tauschte Philipp August bas zahllos an der Rufte versammelte, ibn erwartende Bolt, lief nur auf einem gang fleinen Fahrzeuge in ben Safen ein, und schlich fich, gleichsam bei Racht und Rebel, gang unbemerkt in die Stadt, wo er in bem königlichen Palafte feine Wohnung nahm. Tage barauf tam auch ber Konia von England an. Gegen Abend batte er bie Meerenge von Meffina überschifft; ba er jedoch erft am folgenden Tage feis nen feierlichen Einzug balten wollte, brachte er bie Racht neben einem alten Thurme in feinem Belte gu. Aber Richard, ftolg und prachtliebend, folgte nicht bem Beispiele Philipp Augusts; er wollte gleich bei feiner Ankunft fich ben Sicilianern in bem gangen Glanze feiner koniglichen Burbe und herrlichkeit zeis gen. Mit mehreren auserlesenen Schiffen feiner eben fo gablreichen als icon ausgerüfteten Klotte bielt er also am 23. September, unter bem gewaltigen Schmettern ber Trompeten und bem betäubenden Gerausch gabllofer friegerischen Inftrumente feinen feierlichen Einzug in den Safen von Messina. Die gesammte Geiftlichkeit und alles Bolk ftand an ber Rufte und ergotte fich an bem pruntvollen Ginzug und ber Bracht, mit welcher Englands junger Ronig fich jest bem ficilianischen Bolle zeige. Man verglich Richards Benehmen mit jenem bes Roniges von Frantreich, nannte bas Erstere eine mabrhaft konigliche Beise, bas Lettere aber farg, armlich und einem König nicht geziement. Sobald Richard an bas Land getreten

mar, eilte er auf Bbilipp August zu, ber ebenfalls mit vielen feiner Ritter an ber Rufte ibn erwartet batte, umarmte ibn bruderlich, unterhielt fich auch mit ibm, jur großen Bufriedenheit ber anwesenden Vilger, einige Zeit febr vertraulich und begab fich bierauf, von bem jubelnden Bolte begleitet, in Die für ibn zubereitete, in der Vorftadt von Messina awischen blübenden Weinbergen gelegene Wohnung. Dem Ronige von Frankreich entging es nicht, wie febr ibn feines Nebenbublers konigliche Bracht- und Prunkliebe in den Augen der Sicilianer verdunkelt babe: und wie es scheint, ertrug er bieses nicht so gang mit Gleichmuth, wollte baber auch ichon gleich am folgenden Tage mit seinem Heere die Kabrt nach Sprien antreten. Aber widrige Winde verbinderten mehrere Tage nach einander das Auslaufen der Flotte, und nun traten bald Ereignisse ein, welche ibn wie ben König von England bis zu Anfang Marz bes folgenden Jahres in Sicilien gurudhielten.

7. In den ersten Tagen nach ihrer Unfunft lebten die beiben Monarchen in volltommenem Einverftandnig mit einander, machten fich öftere Befuche, fuchten durch gegenseitige Soflichkeitsbezeigungen fic einander gleichsam zu überbieten, und als jest Ris dards Schwefter, Die Königin Johanna, bes verftorbenen Ronig Bilbelme binterlaffene Gemablin, in Messina ankam, behandelte sie Philipp August mit einer fo großen Auszeichnung, und erwies ihr eine folche Aufmertsamkeit, daß fogar das Gericht fich verbreitete: ber König von Frankreich werbe um die Sand ber noch jungen, königlichen Wittme. Das Ginzige, mas bem Könige von England mißfallen hatte, mar blos, daß, da die früber angetommenen und daber früber einquartierten Frangosen sich in ihren erhaltenen Quartieren durchaus nicht beschränken laffen wollten, aber

auf diese Weise auch die Einwohner von Messina für bas neu angefommene englische Beer in ibrer Stadt nicht mehr Raum genug hatten, er fich gezwungen fab, fein Beer außer ben Mauern von Melfina ein Lager bezieben zu laffen; boch mard Dadurch die jest bestebende Gintracht noch nicht gefort. Aber ein befto beftiger Streit erbob fich amiiden König Richard und König Tantred, und gwar querft über bas . Witthum, welches Richards Somefter, der Ronigin Johanna, von ihrem verftorbenen Gemabl in deffen letten Willen ausgesett, ibr aber bisber von Tancred mar vorentbalten worden, ber fogar diese Königin zu Valermo in einer Art von ehrenvoller Gefangenschaft gehalten, und erft bei ber Ankunft ibres Bruders in Sicilien fie nach Meffing entlassen hatte. Richard forderte also, vermoge ber testamentarischen Verfügung Wilhelms II., für feine Schwester von König Tancred Die gange Graffchaft Monte St. Angelo mit allen Einfünften und alle mit dem Besite Dieser Grafschaft verbundenen Rechte und Prarogativen. Doch damit beschränkten fich noch nicht die Forderungen Richards. Er nahm auch noch ein, auf einer uralten Gewohnheit in Sicilien berubendes und allen königlichen Wittmen auftebendes Recht in Unspruch und forderte Diesem zufolge, für feine Schwester von König Tancred einen golbenen Tisch, zwölf Fuß lang und zwei Fuß breit, zwei goldene Dreifuge vor biefem Tifche, vierundawanzig goldene Kannen und eben so viele goldene Becher, Schuffeln und Teller, und ein Belt von einem solchen Umfange, daß zweihundert Ritter darin an ber Tafel figen könnten. Aber noch weit übertriebener, ungerechter und obne alle Rudficht auf die gegenmartige Lage von Sicilien mar Richards Forderung, bag nämlich Tancred auf ben Grund bes, von dem verstorbenen Ronige Wilhelm in Beziehung auf seine

Theilnahme an dem Rreuzzuge mit dem Ronige Beinrich von England geschloffenen Bertrages, zur Beforderung Des gemeinsamen Unternehmens, fechexia taufend Lasten Korn, eben so viel an Gerfte, eine ungeheuere Menge Wein zu liefern, und endlich noch bundert mobibewaffnete und geborig bemannte Krieasschiffe mit allen auf ein ganges Jahr nöthigen Borrathen zu ftellen. Auf Diefe Forderungen erwiederte Tancred : er habe mit ber verwittmeten Ronigin, noch por beren Abreise nach Messina, ein sie vollkommen befriedigendes Abkommen getroffen; auf alles Uebrige ließ er fich nicht ein und gab blos höfliche aber ausmeichende Antworten. Darüber ergurnte fich Richard fo febr, daß er ju offenbar feindlichen Magreaeln fdritt. Er bemachtigte fich einiger Burgen, jagte Monche aus ihren Klöftern, befette die jenseits ber Meerenge gelegene Stadt Bagnara, wies biefe feiner Schwester zu ihrem einstweiligen Aufenthalt an und bemachtigte fich endlich auch eines, auf einer Insel im Faro gelegenen Schloffes und bestimmte biefes zur Niederlage der aus England und anderen Orten ber erwarteten Vorrathe. Diefes gewaltthatige Berfahren beunruhigte im bochften Grade alles Bolt; bald verbreitete fich bas Gerücht, ber Ronig von England wolle fich des gangen Konigreiches Sicilien bemächtis gen. Das robe Betragen ber Englander hatte langft icon Die Gemuther ber Sicilianer gegen bas fremde Bolf emport\*): bei ber nun allgemein berrichenden Gabrung

<sup>\*)</sup> Selbst englische Geschichtschreiber machen ihren Landsleuten den Borwurf einer, mit der damals schon weit feineren italienischen Sitte ungemein contrastirenden, roben Ungeschliffenheit. Sie suchten vorsätzlich die sicilianische Nation auf alle nur mögliche Weise zu demüthigen und zu franken. So z. B. affectirten sie eine ganz besondere Ehrsurcht gegen das sicilianische Frauenzimmer. Wo sie nur immer konnten, suchten sie sich

flieg diese Erbitterung immer noch bober und nabm endlich einen furchtbaren Ausbruch, als zwei Englander einer Frau, die Brod feil batte, daffelbe ohne Bezahlung nehmen wollten. Die Frau erbob ein fdredliches Gefdrei. Bon allen Seiten ftromte bas Bolf fogleich berbei. Die beiben englischen Vilger wurden mit Schlägen auf bas jammervollfte mißbandelt, bierauf alle Englander von dem jest aufgeregten wuthenden Bolfe aus ber Stadt vertrieben, sammtliche Thore von Messina geschlossen, Mauern und Thurme mit Bewaffneten befest, und als jest auch noch die außer der Stadt gelegenen Quartiere einiger englischen Ritter angegriffen murben, fturmte bas ganze englische Beer gegen bie Stadt beran. Ridard eilte sogleich berbei, um ben Frieden zu erhalten und die Rube wieder berauftellen. Aber die tampfluftigen erhitten englischen Vilger borten nicht mehr auf bas Wort ibres Königes; und als biefer nun auch von den Sicilianern mit den gröbsten Schmähreben und Steinwürfen empfangen marb, ergrimmte er ebenfalls, griff jum Schwert und nahm Untheil an bem Rampfe, ber nun immer hitiger und blutiger ward; benn bie Sicilianer leifteten lange Reit ben tapferften Widerftand, bis endlich Richard eine, mabrend bes Rampfes von ben Ginwobnern

bemselben zu nähern, besonders auf den Straßen und bei öffentlichen Gelegenheiten, begegneten demselben mit einer auffallenden Zuvorkommenheit, und sagten ihm laut die verdindlichsten und schmeichelhaftesten Dinge; jeboch alles dieß aus gar keiner andern Absicht, als blos um die ohnehin zur Eifersucht so sehr geneigten sicilianischen Gemüther noch mehr zu erregen. Durch diesen boshaften, niederträchtigen Muthwillen störten sie wirklich ben häuslichen Frieden vieler Familien, machten sich aber dadurch auch bei der ganzen Nation immer noch mehr verhaßt.

vernachläßigte Pforte bemerkte. Diese ward jest von den Engländern aufgesprengt, hierauf auch gleich ein nahe daran stehendes Thor, und wie ein wilder Waldsstrom stürzte das ganze englische Heer in die Stadt. Messina ersuhr nun das ganze schreckliche Schicksal einer durch Sturm eroberten Stadt. Auf den Straßen ward Alles, was Miene zum Widerstand machte, erwürgt. Häuser und Paläste wurden ersbrochen, alles Gold, Silber und andere Kostbarkeiten geraubt, sogar edle und vornehme Frauen von den englischen Soldaten, in der Hossnung großes Lösezgeld für sie zu erhalten, als Gefangene sortgeführt, und endlich ließ Richard, wie auf den Mauern einer eroberten seindlichen Stadt, auch auf den Thürmen und Mauern von Messina sein königliches Panier auspflanzen.

8. Durch die Bemühungen sicilianischer, frangofifcher und normännischer Bischöfe mard jedoch Ronig Richard bald wieder befänftiget und mit den Ginwobnern von Meffina ausgeföhnt. Aber nun fehlte nur febr wenig, fo mare amischen ben beiden Ronigen ein, in seinen Folgen auf bas gemeinsame Unternehmen, vielleicht nicht minder verderblicher Streit ausgebrochen. Raum batte nämlich Philipp August bas englische Panier auf ben Mauern von Meffina erblicht, als er sogleich an Richard einen Boten mit bem Verlangen Schickte, bag auch Frantreichs Panier neben dem englischen auf den Mauern aufgestellt werden sollte. Richard war anfänglich gar nicht Willens, bas Verlangen feines Rebenbublere zu erfüllen. "Er febe nicht ein," außerte fich Richard, "warum er die burch fein Schwert errungenen Rortbeile mit einem babei völlig unthätigen und felbft treubrüchigen Bundesgenoffen theilen follte." Wirklich hatte auch der frangofifche Konig nicht nur

feinen Beiftand feinem Bundesgenoffen geleiftet, ja felbst fich nicht im minbesten bemubet, burch Bermittelung bem blutigen Kampfe porzukommen, und Die erhitten und aufgeregten Gemuther bes Boltes einigermaßen wieder zu beruhigen, sondern viele Franzosen batten sogar, obaleich obne Befehl ihres Roniges, fich zu ben Sicilianern geschlagen und gemeinschaftlich mit ihnen gefampft. Endlich ward Philipp August noch ber Vorwurf gemacht, baß er, ale er gefeben, daß der Rampf eine fur bie Sicilianer ungludliche Wendung nehme, jum Sout berfelben und um ihnen, wenn Gelegenbeit nich dazu darbieten wurde, allen nur möglichen Borfoub au leiften, fich bewaffnet und geruftet babe. Durch Bitten und viele schmeichelnde Worte seiner Barone, welche ungemein beforat maren, die Gintracht zwischen beiden Monarchen zu erhalten, ließ fich Richard zulett boch bewegen, in bas Verlangen bes Koniges von Frankreich einzuwilligen. Beibe Paniere weheten nun auf den Mauern und Thurmen von Meffina, und follten so lange barauf weben, bis die awischen Richard und Tancred fdwebenden Streitigkeiten burch einen, beibe Theile völlig befriedigenden Friedensvertrag völlig ausgeglichen fenn wurden. Dazu bot jest Philipp Auguft feine Bermittelung an, und mit ben Gefandten Richards begaben sich auch der Herzog von Buraund nebst mehreren der vornehmsten frangofischen Großen, als Bevollmächtigten ihres Herrn, ju Ronig Tancred nach Palermo Da Richard fich nachgiebiger zeigte, als man zu hoffen berechtiget gemefen mar; fo tam ber Friede auch bald zu Stande. und um benfelben noch mehr zu befestigen, ward bie Vermählung bes jungen Prinzen Arthur, eines Reffen Richards, mit einer sicilianischen Bringeffin beschlossen. Gegen Bezahlung von zwanzigtausend

Goldunzen entsagte Die Königin Johanna allen ihren Unsprüchen auf ein Witthum; und ju Befriedigung ber übrigen Forderungen Richards bot fich Tancred, abermals zwanzigtausend Goldungen zu bezahlen, die jedoch als Beirathegut bes jungen Arthurs aufbewahrt und, im Kalle Die Bermablung entweder burch ben frubzeitigen Tob bes Prinzen ober burch ein anderes Hinderniß nicht ju Stande kommen murbe, bem Ronige von Sicilien guruderftattet werben follte. Als Diefer Beraleich geschloffen und beschworen mar, gebot ber Erzbischof von Rouen, und awar unter ber Strafe bes Bannes, Alles, den Einwohnern von Messina am Tage ' ber Plünderung geraubte Gut wieder zurudzuge-Von diesem Tage an stellte sich zwischen Gicilianern und Englandern nun auch ein, wenigstens außerlicher, freundlicher Vertehr wieder ein. Landeseingebornen tamen ohne Scheu in bas Lager ber Englander, wodurch diefen ein reicher Darft an Lebensmitteln jeden Tag geöffnet mard.

9. Zwischen Vbilipp August und Richard maren nun alle gegenseitigen Beschwerben ausgeglichen, und beide Monarchen lebten ein paar Monate wieder in vollkommener Eintracht miteinander. Rleinere und weniger bedeutendere unangenehme Ereigniffe verftimmten amar bisweilen wieder Die Gemutber, obne ieboch jene Gintracht ftoren ju konnen. Go g. B. entstand ploglich in Messina eine außerorbentliche Theuerung; nur um ungeheure Preise konnten die Frangofen fich Lebensmittel verschaffen, mabrend burd Die reichen Borrathe, welche Die fonigliche Flotte von allen Orten berbeiführte, in dem englischen Lager Ueberfluß berrichte. Es ware unftreitig für bie englischen Vilger geziemend gewesen, von ihrer Kulle auch ihren frangofischen Mitvilgern etwas zufliegen

ju laffen. Aber dieß geschah nicht, und Philipp August mußte große Gelbsummen unter seine Baronen vertheilen laffen, um fie in Stand ju feten, fich felbit und ihre Beeresgesellen noch ferner zu un-Diefes und Aehnliches ging jedoch gewöhnlich ohne alle Folgen ichnell wieder vorüber: mas aber endlich ben Ausbruch tödtlicher Keinbichaft amifchen beiben Ronigen befürchten ließ, mar bie Betanntmachung ber bisber gebeim gebaltenen Berlobung Richards mit ber schönen Berengaria, einer Tochter bes Königs von Navarra, und ber, biefer Berlobung vorangegangenen Verftogung ber ibm früber verlobten Bringestin Alix, einer Schwefter bes Ronigs von Krantreich. Beibe Berlobten batten einander nie aeliebt, und die Konigin Eleonore, Richards Mutter, welche die zwischen ihrem Sohne und beffen Braut berrichende Ralte langft ichon bemerkt batte, mar nun auch beren Verbindung im bochften Grade abgeneigt, indem fie nichts febnlicher munichte, als bag ibr Sobn fich mit einer Pringeffin vermablen möchte, beren Schönbeit und Liebensmurbigfeit fein Berg feffeln. und ibn von feiner bisberigen wilden und muften Lebensart abhalten und zu einer Gott wohlgefälligen Che führen konnten. Wahrscheinlich murbe iedoch Richard fein Gebeimniß noch langer bewahrt baben, wenn er nicht um biefelbe Zeit die Nachricht erhalten batte, feine Mutter, Die Ronigin Eleonore, ftebe im Begriffe, mit ber Vringeffin Berengaria und einem gablreichen Gefolge fich nach Sicilien einzuschiffen. Naturlich mußte Philipp August Die feiner Schwester angethane Schmach febr tief empfinden, und mas ibn jest noch mehr aufbrachte, mar, bag er zu bemerken glaubte, Richard treffe Unftalten, feine Bermablung mit Berengaria noch in Sicilien, unter ben Augen bes Ronias von Frankreich zu feiern. Da die frangöfischen Barone schon einigemal mit Bitten in ihren

König gebrungen batten, Die Fahrt nach dem gelobten Lande nicht langer mehr zu verzögern; fo fandte jest Philipp August eine Botschaft an Richard und ließ ibn, als Lebusmann ber frangofischen Krone, auffobern, in ben erften Tagen bes naditommenben Monat Marg gemeinfam mit ibm die Kahrt nach Sprien anzutreten. Richard erwiederte, daß die Ausbefferung feiner, durch die ben ficilischen Meeren eigenen Burmer febr beschädigten Schiffe ihm nicht erlaube, vor dem Monate August mit seiner Klotte auszulaufen. Diese Frist ward ihm jedoch nicht geflattet, und Philipp August erklarte ibm burch feinen Abgefandten, bag bie treue Erfüllung feiner Pflicht Die einzige Bedingung fen, unter welcher er Richards Wortbrüchigfeit gegen Alir ungeahndet laffen werbe. Dieser Streit ward jedoch bald, obgleich man nicht weiß wie, wieder beigelegt. Aber wie es icheint, aab biesmal Richard einiger Magen nach; benn wir werben sehen, daß er zwar nicht zu der von Philipp August vorgeschriebenen Zeit, doch bald nach ber 26. fahrt ber frangöfischen Flotte auch mit ber feinigen Sicilien verließ\*).

10. Zwischen augenblicklichem Grollen und eben so schnellem Wiederaussöhnen war nun die ganze Zeit während des Aufenthaltes der beiden Könige in Sicilien doch, im Ganzen genommen, ruhig vorüber gegangen. Aber eine geheime Eröffnung, die König Tancred dem englischen Könige bald darauf machte, ließ nun mit Grund den Ausbruch einer unversöhnlichen, für die gemeinsame Pilgerfahrt höchst verderblichen Feindschaft befürchten. Richard hatte eine Un-

<sup>\*)</sup> In Palaftina, foll Philipp August gesagt haben, moge Richard sich mit Berengaria vermählen, aber in Sieblien wurde er dieß nie zugeben.

terredung mit Tancred gewünscht, auch König Philipp August ihm bazu gerathen. Zwar maren zwischen Richard und Tancred alle früheren Streitigkeiten beis gelegt, feboch noch Manches ungeordnet geblieben: mas für eine vertrauliche Freundschaft zwischen beis ben Monarchen ein hinberniß batte werden konnen. Rur von wenigen Rittern begleitet machte fich also Richard auf ben Weg nach Catania. Sobald Tancred die Ankunft des Ronigs von England vernahm, eilte er ibm ein vaar Meilen weit entgegen, und als beide Monarchen unfern von bem Berge Aetna fich einander zu Geficht befamen, fliegen beide fogleich vom Pferde, gingen zu Fuße einander entgegen, umarmten und fußten fich bruberlich. Bertraulich ritten Richard und Tancred nach Catania, wo por den Thoren der Stadt die gesammte Geiftlichfeit und gablloses Bolf fie mit Jubel empfing. Rach frommer Sitte damaliger Zeit begaben fie fich bierauf in eine Kirche, und diesmal in die der beiligen Magtha geweibte und beren beiligen Gebeine aufbewahrenden Rirche, und von da nach verrichteter Undacht in den königlichen Valaft. Drei Tage blieben beide Monarchen beisammen, fich ergogend an mancherlei ritterlichen Spielen, Festen und Luftbarfeiten, und burch öftere vertrauliche Gefprache fich einander immer mehr nabernd und gegenseitig schägend. Richard endlich von Tancred Abschied nabm, bot diefer ihm mehrere toftliche Geschenke an; Richard wollte jedoch durchaus nichts annehmen, als nur zum Unbenten einen fleinen Ring, nahm aber boch nachber noch von Tancred vier große Schiffe und funfzehn Baleeren an, und machte ibm bafur bes berühmten Roniges Arthur Schwert zum Geschenke, eine beilige, toftbare Reliquie für alle Ritter jener Zeit, und besonders für die eigentlichen, eingebornen Britten ein Gegenstand ber bochften Berebrung; auch mußte

ber nicht minder ritterliche Tancred ben Werth eines folden Geschenkes vollkommen zu murbigen. Zancred begleitete den Konig zwei Tagreisen bis zur Stadt Taormina, und ward mabrend biefer Beit von Richards stets beiterer Laune, seiner Offenheit und ritterlichen Liebenswurdigfeit so febr bezaubert, baf er endlich in die Worte ausbrach : " Nun febe ich, wie febr Ronig Philipp August mich zu tauschen gefucht bat, als er mich verficherte, 3hr maret mein gebeimer Reind, auch nicht in friedlicher Absicht nach Sicilien gekommen, sondern um mich aus meinem Reiche zu vertreiben, baber zu offenem Rrieg gegen Euch mir rieth, und feine Bulfe und feinen Beiftand anbot," Richards arglofes Berg tonnte fich von einem folden Berrath feinen Begriff machen. "Dies ift unmöglich," rief er aus, "und Gottes Strafe tomme über alle, die so bandeln; und wie konnte ber Ronig von Frankreich so thun, ber mein Lehnsberr und mein Mitpilger ift:" als aber bierauf Tancreb ben mit bem koniglichen Siegel verschloffenen Brief Philipp Augusts, ben der Herzog von Burqund ibm überbracht hatte, Richard mittheilte, und biefer barin bie volle Bestätigung von Allem fanb. mas Tancred ibm fo eben eröffnet hatte, gerieth er in arenzenlose Wuth; fein Unwille gegen Philipp kannte jest weder Ziel noch Maß; fogar der Unblid beffelben mar ihm unerträglich, und als er jest vernahm, daß Philipp August sich Taormina nabe, um Tancred ebenfalls einen Besuch zu machen, febrte er, um ibm\*nur nicht zu begegnen, auf einem anbern Wege zurück.

11. Als beide Könige wieder in Meffina angetommen waren, machte Richard aus seiner Erbitterung und selbst aus seinem Sasse gegen ben frangofischen König gar tein Geheimniß, brach auch allen

Rerkehr mit ihm ab; und als die Englander biefes bemerkten, folgten fie bem Beifpiel ibres Roniges. fonberten fich immer mehr von ben Frangofen, trennten fich endlich ganglich von benfelben und vermieben allen Umgang mit ihnen. Diefes allgemein auffal lende Benehmen Richards und feiner Englander befremdete nicht wenig ben frangofischen Ronig und beffen Barone. Es ichien ber Borbote eines formlichen Bruches zu fenn. Um die Urfache beffelben ließ also Philipp August bei Richard forschen, und biefer ibm, burch ben Grafen von Klanbern, Alles au wiffen thun, was er von Tancred erfabren batte, sandte ibm fogar jenen Brief, ben ber Bergog von Burgund bem Tancred überbracht batte. Aber Philipp August leugnete Alles, beffen man ibn beschuldigte, behauptete im Gegentheil, daß Ridarb jest zu Lugen feine Buflucht nehme, um feine Wortbruchigfeit und die ungerechte Berftogung ber Prinzeffin Alix zu beschönigen \*). Darüber gerieth Richard in einen folden Born, bag er gar teine Schonung gegen Philipp August mehr beobachten zu muffen glaubte, baber bemfelben fagen ließ, daß er teines Vorwandes bedürfe, um eine Prinzeffin zu verftoßen, die icon mit feinem Bater, Beinrich II., in ebebrecherischem Umgange gelebt und ihm einen Sobn geboren babe \*\*). Die weitere Beröffentlichung

<sup>\*)</sup> In biesem Streite scheint bas Recht nicht auf ber Seite bes französischen Königes gewesen zu seyn, welches auch schon baraus hervorgeht, daß kein einziger französischer Geschichtschreiber Erwähnung bavon macht, und nur Engländer, und unter diesen zwei sehr glaubwürdige Schriftseller, diesen Hergang, und zwar ziemlich umständlich, berichten.

Diese von Richard gegen seinen eigenen Vater und eine Schwester bes Königes von Frankreich erhobene harte Beschuldigung sand, so viel wir wissen, bisher noch keine Widerlegung. Sie scheint nicht ganz ungegründet zu

eines folden Scandals mußte auf alle Weise vermieden werden. Philipp August neigte sich daher auch sogleich zu einem Vergleich, der wenige Tage barauf zu Stande kam, und dem zusolge Richard dem französsischen Könige zehntausend Mark Sibbers zahlte und Philipp August ihn aller gegen die französsische Prinzessin eingegangener Verbindlichkeiten entband. Durch die eifrigen Bemühungen beiderseitiger Barone ward dei dieser Gelegenheit auch ein neuer Vertrag und mehrere die jest noch unbestimmt gelassene Verhäldnisse zwischen den beiden Monarchen dauerhaft geordenet, und sede Veranlassung zu irgend einem, den Exstos der gemeinschaftlichen Heersahrt hemmenden oder gar störenden Iwist mit der größten Sorgsamseit entsernt \*). Da jest, wenigstens dem äußern Scheine

feyn, befonders da sie uns auch noch einen vollkommen genügenden Erklärungsgrund darbietet, warum König Heinrich seinem Sohne die ihm verlobte Braut ohne alle Ursache und unter den schassten Vorwänden so lange Zeit vorenthielt, so daß sich hieraus endlich sogar eine blutige Fehde zwischen Bater und Sohn zu erheben drobete.

Diefer Bertrag ift seinem ganzen Inhalte nach vollftan-big auf uns getommen. Das Lebensverhaltniß ber bem Könige von England gehörenden und in Frankreich liegenden Bestyungen jur frangöfischen Krone murben auf bas neue anerkannt, und babei festgefest, baf in bem Falle, wenn König Richard zwei oder mehrere Sohne hinterlief, bem zweiten entweber die Normandie. ober bie Grafschaften Ansou und Mans, oder auch Gubenne und Poitou ju Leben gegeben, bie beiden andern Landfchaften aber bem altern Bruder bleiben follten. Philipp August überließ Nichard noch mehrere andere Berrichaften, als Gifors, Lions, le Berin 2c. jeboch unter ber Bedingung, daß biefelben, wenn Richard unbeerbt fturbe, wieder an die Krone Franfreich zurudfallen, ober, im Kalle Philipp August feinen mannlichen Rachkommen hinterließ, mit der Normandie vereiniget werben follten. Auch Richard trat seine Answeiche auf

nach, Friede und Eintracht zwischen Philipp August und Richard wieder hergestellt waren, so gab es auch keinen Grund mehr, welcher den längern Austenthalt der beiden Pilgerkönige in Sicilien nothwendig gemacht hätte; besonders da nicht nur alle französischen und englischen Herren, sondern auch die gemeinen Soldaten beider Nationen längst schon mit Sehnsucht und immer wachsender Unzufriedenheit den Augenblick erwarteten, wo sie endlich, zusolge ihres Gelübbes, ihrer wahren und eigentlichen Bestimmung würden entgegengeführt werden.

## IX.

Abfahrt ber beiben Ronige nach ben Ruften Spriens. — Eroberung ber Infel Copern burch Ronig Richard.

1. Am 10. März 1191 lichtete endlich die französtiche Flotte die Anker, durchschiffte, vom Winde begünstiget, außerst schnell den Faro und erreichte ohne widrigen Zufall die offene See \*). König

einige, in Auwergne gelegenen Lehen und Domänen an Philipp August ab, und mehrere der vornehmsten Barone übernahmen auf beiden Seiten die Bürgschaft des geschlossen Bertrages. Dieser Bertrag erhielt unter Richards Nachfolger, dem Könige Johann, eine große Bedeutung; daher wir ihn auch jest gleich in dem Augenblicke, wie an dem Orte, wo er geschlossen ward, unseren Lesern ziemlich umständlich mitzutheilen für zweckmäßig erachteten.

\*) Offenbar irren sich jene, welche behaupten, Philipp August habe an diesem Tage nur mit einem Theile seiner Flotte und seines Seeres Sicilien verlassen. Ihr Irrthum beruhet darauf, daß der König nur mit einigen Schiffen bei Ptolemais gelandet hatte. Aber davon war die Ursache, daß das Schiff, welches Philipp August bestiegen hatte, so wie die dasselbe begleitenden Fahrzeuge zu den vorzüglichsten der französischen Flotte gehörten, besser gebauet waren, und weit schneller als die übwigen segelten. Richard trat gebn Tage später die Meeresfahrt an; benn an bem Tage, an welchem die frangofischen Schiffe bes Morgens ben Safen von Meffing verlaffen batten. tam bie Ronigin Eleonore mit ber Braut ibres Sobnes, ber Prinzessin Berengaria, benen Ricard bis Reggio entgegengekommen mar, Aber Eleonora, welche, nach ber in Meffina an. Abfahrt bes frangösischen Ronigs, jene ihres Gobnes eber zu beschleunigen als zu verzögern fuchte, bielt fich nicht lange in Deffina auf und tehrte nach eis nem Aufenthalt von acht Tagen über Reavel wieder nach England gurud. Um gebnten Upril lichtete nun auch bie englische Flotte bie Unter. Buerft' verließen, febr frube bes Morgens, die Dromonen, bas beißt bie ichweren Rriegsschiffe ben Safen. Auf einem berfelben fuhren mit stattlichem Gefolge Die Braut bes Roniges und beffen Schwester, Die verwittmete Ronigin Johanna von Sicilien. Einige Stunden fpater, nämlich erft des Nachmittags, nachdem Richard von ben Einwohnern von Meffina feierlich Abfcbied genommen batte, lichtete die gange prachtvolle, aus mehr als zweihundert Schiffen bestehende englische Flotte die Unter und durchschiffte, weil am erften Tage von Wind und Wetter begunftiget, mit ichwellenden Segeln bie Meerenge von Meffing.

2. Aber Richards Meeressahrt war bei weitem nicht so gesahrlos als die des französischen Königes. Schon am anderen Tage trat eine Windstille ein, welche die englische Flotte drei Tage lang zwischen den Küsten von Sicilien und Calabrien sesthielt. Am vierten Tage erhob sich sogar ein furchtbarer Sturm, der die ganze Flotte zerstreute. Nur das Schiff des Königes, weil stärker gebaut, widerstand dem Sturme und kan nicht aus der Richtung seiner Fahrt, und da des Nachts auf demselben eine große

Leuchte auf bem bochften Mastbaume brannte, fo biente biefe mebreren ber gerftreuten Schiffe gum Beichen, Die nun bald wieber fich bei bem tonialichen Schiffe einfanden. Indeffen tamen boch brei ber größten Schiffe nicht mehr in die richtige Kabrt, wurden durch einen neuen Sturm an die Rufte von Eppern geschlagen, scheiterten por bem Safen von Limafol und die ganze Bemannung sammtlicher brei Schiffe, worunter fich auch Roger, Bicetangler bes Reiches, befand, ward in ben Wellen begraben. Richard ließ zuerst nach Creta und bann nach Rhobus steuern, wo die Flotte in einem Meerbusen Dies fer Insel so lange rubete, bis ber auf ber Kabrt ertrankte Konig fich wieder erholt batte. Nach einem Aufenthalt von zehn Tagen in Rhodus feste bie Flotte ibre Kabrt fort und segelte nach Eppern.

2. Unter bem Namen eines griechischen Raisers beherrschte diese Insel jest der, dem Leser schon bestannte Isaat, von mutterlicher Seite aus dem edeln Geschlechte der Comnenen \*). Rönig Wilhelm von Sicilien, dem Isaat als seinem Lehnsherrn gehuldigt hatte, war, so lange er lebte, des Kaisers mach.

<sup>\*)</sup> Dieser Jsaak war ber Sohn einer Tochter jenes Sebastocraters Jsaak, bes ältesten Sohnes des Kaisers Joshannes, der aber, aus Vorliebe zu dessen Jüngern Brusder Manuel, ihn vermöge seines letten Willens in der Thronfolge zurückgeseth batte. Auf welche Weise er sich dieser damals so volkreichen Insel bemächtigte, ist dem Leser aus der Regierungsgeschichte Kaiser Andronikus höcht stuckwurdigen Andenkens schon bekannt. Ebenso auch, daß er des Kaiser Jsaaks Angelus mit einer zahlereichen Flotte und einem ebenso zahlreichen Heere gemachten Versuche, Copern wieder zu erobern, siegreich widerstand, und während des Angelus kraftloser Regierung sich auch in seiner usurpirten Macht die setzt zu behaupten wußte.

tiger Bundesgenoffe gewesen, mit beffen Sulfe, wie wir wiffen, er auch bie griechischen Flotten und Beere gurudgeschlagen batte. Aber Wilhelm war todt und Rfaat, mobl einsebend, bag er, auf feine eigene Dacht beschränkt, fich in die Länge nicht wurde behaupten tonnen, suchte fich burch irgend ein anderes Bundnig zu verftarten, verband fich daber, wie weniastens allgemein behauptet wird, mit bem madtigen Sultan Salabin und ward von biefem Augenblicke an ber unverföhnlichfte, graufamfte Reind Somobl alle nach aller abendlandischen Vilger. bem gelobten ganbe mallenben Vilger, als auch felbit Die fprifden Chriften entbehrten nicht nur aller Bortheile, welche bas ebemals fo gastfreundliche Eppern ihnen barbot, fonbern fogar bie größten Gefahren lauerten auf fie mabrend ihrer Geereisen. Alle Vilger, die genothiget waren, fich ber Insel zu nabern, wurden auf ben Befehl bes Tyrannen ergriffen, Die Wohlhabenden nicht anders als gegen ungeheures Löfegelb wieder frei gegeben und bie Mermern aut Rnechtschaft gezwungen und selbft als Knechte in bas Ausland verfauft. Dieselben Unmenschlichkeiten erlaubte fich Raat nun auch gegen die englischen Vil-Diejenigen, welche aus bem Schiffbruch fich gerettet und auf Copern gelandet batten, murben als Gefangene behandelt, in ein einsam liegendes, halb verobetes Schloß gebracht und beffen fammtliche Bugange mit Bemaffneten [besett. Dieses Loos traf felbft mebrere ber vornehmften englischen Ritter, Denen man fogar noch unter bem Vorwande, mas fie mitgebracht, in fichere Bermahrung zu bringen, ihres Eigenthums und felbst ihrer Kleidung beraubte. Da bie Babl ber Gefangenen bedeutend zu werden anfing, so ward endlich im Rathe bes Tyrannen Die Frage aufgeworfen, ob es nicht ficherer fen, fie alle ermorben zu laffen. Bum Glud erfubren bie-

seskbie Gefangenen, Die jest nur Die Babl amischen schmäblichem oder ehrenvollem Tode batten. Dbicon aller Waffen berande bis auf vier Armbruften. Die fie bei ihrer Gefangennehmung zu verbergen gewußt batten, beschlossen sie bennoch ben Rampf mit ben Miethlingen des Tyrannen. Unter der Anführung zweier der tapfersten englischen Ritter brachen fie also in bichtem Saufen ploglich aus bem Schloß Einem jener Ritter, ausgezeichnet burch ungewöhnliche Stärke, gelang es gleich im Unfange bes Rampfes fich eines Roffes zu bemachtigen. Bie-Ien von den enprischen Soldaten murben Ivon ben ftarten abendlandischen Vilgern die Waffen aus ben Banden geriffen, fo daß endlich nach furgem Rampfe alle Gefangenen fich burch ihre Feinde durchschlugen und nur mit febr geringem Berlufte Die Seefufte erreichten. Aber auch bas Schiff, auf welchem Ridarbs königliche Braut und die Ronigin Johanna fuhren, maren burch ben Sturm an Die Rufte von Eppern getrieben worden. Von Seite Raats erfolgte nun bald eine febr bofliche Ginladung an die Bringeffinnen, ibr Schiff zu verlaffen und an bas Land zu treten, wo fie bei weit größern Bequemlichkeiten fich leichter von ben ausgestandenen Dubseligfeiten der Seereise wurden erholen konnen. Diese Einladung ward auch an den folgenden Tagen. gewöhnlich unter mehreren fleinen Geschenten an toftbaren Weinen und Früchten, und amar immer bringender und bringender wiederholt. Den beiden fürftlichen Frauen konnte die Arglist des Tyrannen nicht entgeben. Isaats Absicht mar, sich der Person ber Sonigin wie ber Pringeffin zu bemachtigen und fie als Beigeln forgfältig bewachen ju laffen, um ben Könia, wenn er kommen wurde, baburch zu zwingen, sich ben arglistigen Forberungen bes, jest gegen Die Englander nichts als Freundschaft beuchelnben Tyrannen zu fügen. Beibe Fürstinnen befanben sich in der peinlichsten, qualendsten Verlegenheit.
Nur von Oben Schutz und Hülfe erwartend, erhoben sie ihr Gemüth gegen Himmel, und nun geschah es, daß die Königin auf einmal in weiter Ferne auf der See ein Schiff erblickte. Plöglich
waren die Augen der ganzen Schiffsmannschaft gegen
diese Seite gerichtet, und nun dauerte es nicht lange,
so entdeckte man ein zweites Schiff, hierauf ein drittes und endlich die ganze englische Flotte, die mit
vollen Segeln nach der Küste steuerte.

3. Schon in Rhodus hatte Richard Isaaks bisberige unmenschliche Behandlung aller abendlandischen Vilger erfahren, auch daß der Tyrann fich erfrecht babe, sogar die jest angekommenen englischen Vilger auf Diefelbe undriftliche und volferwiderrechtliche Weise zu behandeln, und fest entschloffen, wegen biefes unerhörten, inrannischen Frevels ftrenge Rache zu nehmen, erschien jest Richard mit feiner Klotte vor bem Hafen von Limasol. Isaat war darauf vorbereitet. Alle Blate, wo eine Candung moglich ichien, batte er mit gablreichen Schaaren befest. Der Eingang bes Hafens war burch eine Menge in bie See versenkter Schiffe und Steine verrammelt und versperrt. Budem lagen fünf große, mit Urmbruftico Ben bemannte Schiffe vor bemfelben, und an bem Ufer ftand bas gange gablreiche griechische Beer in Schlachtordnung. Nur die Rubnbeit eines Belben, wie Ridarb, konnte jest noch eine Landung für möglich Auf Boten, ebenfalls mit englischen Armbruftschügen bemannt, naberte fich alfo Richard, nur pon einer kleinen Anzahl feiner Ritter begleitet, bem Ufer. Er mar wieder der erfte, der aus bem Boote an das Land sprang und baburch auch die noch 20gernden nach fich jog. Mit feiner gewöhnlichen Unerschrockenheit warf fich ber Ronig mitten unter Die feindlichen Bogenschüßen, erschlug viele berfelben, fturate eine nicht fleine Ungabl berfelben in Die See und gerftreute nach turgem Kampfe ibre gange Schaar. Aber damit noch nicht zufrieden wollte Richard jest fogar bas gablreiche griechische Beer angreifen; aber Dieses wartete ben Angriff nicht ab, und als Isaat fab, daß icon viele feiner Leute zu flieben anfingen, jog er sich mit seinem Heere in das Innere Des Landes zurud, obgleich Richard mit bonnernber Stimme ihn einigemal zum 3weikampfe berausgeforbert batte. Mit ben fliebenden griechischen Soldaten brangen nun auch die tapfern englischen Vilger in die Stadt Limasol, wo die Einwohner, in frober Hoffnung des baldigen Sturges ihres unmenschlichen Tyrannen, fich in lautem Jubel über Die Antunft ihrer Befreier ergoffen \*). Dbgleich nicht alle Pferbe ber Ritter in ber Nacht noch an bas Land gebracht werden konnten, auch diese wegen ihres langen Stillftebens und ber erbulbeten Uebel ber Seefahrt jum Rampfe beinahe völlig untauglich schienen, beschloß bennoch Richard, schon am folgenden Tage bem Feinde ein entscheidendes Treffen zu liefern. Seiner aanzen

<sup>\*)</sup> Daß Jsaak eine Geißel für seine unglücklichen Unterthanen war, dieß ist unsern Lesern schon bekannt. Aber nun versichert uns der unpartheilsche, redliche Nicetas, daß Jsaak an Mordlust, Blutdurft und Grausamkeit sogar den Andronikus noch weit übertroffen habe, dem man auch nicht die schreckliche Habsucht, mit welcher Isaak das Gut seiner Unterthanen verschlang, hätte zum Borwurf machen können. — Wir müssen hier wieder eben so sehr über die Geduld der Bölker staunen, als über die tiese Versunkenheit der menschlichen Natur trauern; denn hätte die menschliche Schlechtigkeit nicht einen so hohen Grad erreicht, wo hätte ein Unthier, wie Isaak, noch Anhänger, Diener und Vollstrecker seiner gräuelvollen Frevel sinden können?

Umgebung und felbst ben tapfersten Rittern banate es, als fie biefen Entschlug ihres Roniges borten; fie baten ibn, wenigstens fo lange zu marten, bis er fein ganges Deer jum Rampfe führen konnte. Auch ein von dem Ronige febr geschätzter Caplan, Ramens Hugo, trat berbei und magte ben Konig zu bitten und zu ermahnen, bem Rathe feiner Getreuen ju folgen. Aber bieg verbroß ben Ronia, und mit Bitterfeit antwortete er bem Sugo: "Berr Caplan! bekummert Euch um Gottes Wort, aber das Rriegs. bandwerk überlaffet mir, benn biefes verftebe ich beffer als 3br." An der Spige von fünfhunbert Rittern und einigen taufend Fußfolbaten und Armbruftschützen griff alfo Richard bas fo zahlreiche griechische Beer an. Gleich im Unfange bes Rampfes sprengte er auf ben Raiser, marf ihn mit feiner Lange ju Boben, und als Isaat burch bie Geschwindigkeit, mit welcher feine Leute ibm ein anberes Pferd gaben, burch eilige Klucht fich rettete, rannte bafur ber Ronig ben feindlichen Vaniertrager nieder und bemächtigte fich bes toftbaren, aus Gold gewirkten Paniers. Rurg, bas gange feindliche Beer ward völlig geschlagen, bas ganze feindliche Lager mit dem faiserlichen Belte und allem beffen toftbaren Gerathe fiel ben Siegern in die Bande; und gang unermeglich mar übrigens noch bie Beute, welche bie Englander an Waffen, Pferben, Maulthieren, töftlichen Weinen und Lebensmitteln jeder Art mach-Nach diesem Siege ließ Richard durch Berolde verkundigen, daß alle Cyprer, welche die Waffen gegen ihn niederlegen murben, feines Schupes und feiner freundlichen Aufnahme verfichert fenn tonnten, worauf viele ber vornehmften Einwohner berbeieilten und Konig Richard buldigten. Mit bem Refte feines geschlagenen Beeres schloß fich Isaat in ber moblbefestigten Stadt Nicoffa ein.

4. Obschon von dem Keinde jest wenig ober nichts mehr zu befürchten mar, ermubete boch bes Roniges Bachsamteit teinen Augenblick meber bes Tages noch bes Nachts, ftets beforgt, jeben moglichen feindlichen Ueberfall zu vereiteln. Als ibm eines Tages gemeldet ward, bag brei Schiffe von Morgen ber gegen Eppern fleuerten, beflieg er foaleich ein leichtes Sahrzeug, fuhr ben kommenben Schiffen entgegen und befragte fie, mober fie tamen und welches ber 3med ihrer Reife fen. Dit freu-Digem Erstaunen erfuhr jest Richard, daß die brei Schiffe ben Ronig Buibo von Luffanan, beffen Bruber Gottfried nebst bem Fürsten Raimund von Untiochien, bem Fürsten Boëmund von Tripolis, Sonfrieds von Toron, dem Grofmeifter der Hospitaliter und noch mehrern ber vornehmften herren aus bem gelobten Cande trugen, Die fammtlich in ber Absicht nach Enpern fegelten, um bei Ronig Richard Sous und Gulfe gegen Die Verfolgungen bes Markgrafen Conrads von Tyrus und des ibn fougenden und auf alle Beise begunftigenden Roniges von Frantreich zu suchen. Sobald Richard biese Runde erbalten batte, tebrte er eiligft wieder gurud, um Alles gu einem, eines Königes murbigen Empfang vorzubereiten. Er felbst erwartete bierauf ben Buido am Gestade des Meeres und empfing ihn, als er an bas Land trat, nicht wie einen feiner Rrone und feines Reiches beraubten, um Schut flebenden, fluchtigen Monarchen, fonbern mit allen nur möglichen, einem machtigen Ronige gebührenden Ehrenbezeugungen \*). Die Gegenwart eines fremden Roniges

<sup>\*)</sup> Richards mehr als königliche, wahrhaft verschwenderische Freigebigkeit gab sich auch hier wieder kund. Nicht nur den König Guido, sondern auch die übrigen Fürsten erfreuete er mit einer Menge herrlicher Geschenke. Guido erhielt von ihm zweitausend Mark Silbers,

und so vieler fürstlicher Herren verberrlichte nicht wenig den hof des englischen Koniges, und so befolog Richard, in ber Mitte biefer fo glanzenben Umgebung mit Berengaria feine Bermablung zu feiern. Diese marb auch gleich ichon am folgenben Tage vollzogen, und Richards neuer Gemablin fette ber Bischof von Evreur unter ber Affistirung mehrerer Erzbischöfe bie Ronigekrone auf. Indeffen hatten fich auch die übrigen, von bem Sturm gerftreuten Schiffe wieder gesammelt, fo daß jest, mit Inbegriff ber bem Raifer Ifaat abgenommenen Schiffe, Die englische Flotte aus mehr als bundert großen Rriegsschiffen bestand, ohne noch ber beinabe eben so großen Rabl von Last- und Transportschiffen zu ermabnen.

5. Schon ftand Richard im Begriff, mit einem auserlesenen Truppencorps ben flüchtigen Raiser in Nicofia ober irgend einem feiner Gebirgsschlupf. winkel aufzusuchen, als Isaak, wohl einsehend, bas er aegen Richard nichts vermöge, demuthig um Frie ben bitten ließ. Auf bringendes Rureden bes Großmeifters ber hospitaliter, welchem nichts fo febr am Bergen lag, als bag ber Konig unverzüglich Copern verlaffen und nach Sprien eilen mochte, bewilligte Richard bem Isaat eine Unterredung, welche unfern Limafol auf einer Ebene amischen der Landstraße und ber Meerestufte ftatt batte. Ifaat erbot fic, alles ben englischen Vilgern geraubte Gut mit breitausend fünfhundert Mart Silbers zu verguten, zum Rugen des gemeinfamen Unternehmens der abendlandischen Christenbeit eine Schaar von fünfbun-

zwanzig große Becher von hunbert Mark Silbers an Werth, und nebft biefen noch zwei nicht minder große, fünftlich gearbeitete Beder von bem reinften Golbe.

bert Reitern in eigener Verson nach Balastina zu führen; allen Befehlen und Verfügungen bes Roniges Richard, fo lange biefer im gelobten Lande verweilen murbe, fich unbedingt ju unterwerfen, bemfelben baber ben Eid ber Treue zu leiften, auch alle Burgen und feste Stadte Coperns ibm zu öffnen, jedoch unter ber Bedingung, bag Konig Richard ibn, wenn er alle biefe Verpflichtungen erfüllt baben wurde, fobne allen Vorbebalt in fein Reich wieder einsegen follte. Richard nahm biefes Unerbieten an, ließ sich von Isaat ben Gib ber Treue leisten und gab ihm ben Friedenskuß. Aber biefer Friede mar von furger Dauer. Isaat befand fich jest in dem englischen Lager, wo die stolze Aufnahme, die er gefunden, ibn in bie übelfte Stimmung verfette. Er bereuete die Uebereilung, mit der er so bemutbige und lästige Bedingungen eingegangen fen, und ba jett noch überdieß schwarzer Aramobn in feiner Seele entstand, worin einer seiner Vertrauten ihn noch mebr bestärfte, er baber obne allen Grund befürchtete, Richard habe ihn getäuscht und werde ihn schon in ber nächsten Nacht aufbeben und in Feffeln folagen laffen, fo gab er, von angftlicher Furcht getrieben, teinen vernünftigen Vorstellungen mehr Raum, entflob, als feine Bachter ichliefen, mit Burudlaffung feines ganzen Gepäckes aus bem Lager und eilte nach ben waldigen Berggegenden im Innern des Landes.

6. Ein neuer Ausbruch des Krieges war jest unvermeidlich. Diesem widersetzte sich jedoch die Geistlickfeit, besonders der Bischof von Beauvais. Der König, behauptete er, verleze sein Gelübbe, wenn er noch langer auf der Insel weile und die Eroberung von Ptolemais, dieser für die sprische Christenheit so wichtigen Festung dadurch noch mehr verzögere; durch die Eroberung Cyperus befriedige

Richard nur feinen Ebrgeig, befordere aber feinesmeges die Sache Gottes. Aber ber Konig lief ibnen fagen, fe möchten fich nur um das bekummern, was ibres Amtes fen, aber nicht um Angelegenbeiten, woau ihnen die notbigen Renntniffe und Ginfichten feblten. Die Eroberung Epperns lage in bem Intereffe ber Ebristen in Sprien wie in Valastina. Es fen nicht gleichgultig, ob biefe Jufel, bie von ber einen Seite ben Vilgern fo viele Bortbeile barbote, aber and auf ber andern Seite fo große Gefahren bereiten könne, in ben Sanden einer drifflichen ober feindlichen Macht fich befände; und überhaupt murbe bie Eroberung Enverns ben furgen Reitaufwand von einigen Bochen vollkommen rechtfertigen. Um jeden Berfuch, aus ber Infel zu entkommen, bem Isaat zu vereiteln, theilte Richard seine Flotte in zwei Theile, ließ Eppern von beiben Seiten umfabren und be machtigte fic aller in ben Safen noch gelegener Schiffe. Der Rrieg ward jest mit noch größerer Erbitterung geführt, benn als ber Ronia befall, allen gefangenen Envern bie Barte abzuschneiben, ließ Raat die wenigen gefangenen Pilger, die noch in feiner Gewalt maren, auf mancherlei graufame Weise verstümmeln. Da Richard selbst bas eine ber beiben Geschwaber seiner Alotte anführte, so übertrug er ben Oberbefehl über bas Landbeer bem Ros nia Guido. Schnell nacheinander murben nun Nie coffa, Karmagosta, Die für unbezwinglich gehaltene Kestung Bufferentum und noch andere Burgen gewonnen; und als man jest in einer berfelben auch Die Tochter Raats, Die Diefer ungemein liebte, gefangen nabm, verließ ben Inrannen sein bisberiger Muth. Er verlieg bas Schloß, in welches er fich bei ben Kortidritten Guido's verborgen batte, legte Trauerfleiber an, ging in bas englische Lager zu bem Ronige und übergab fich bemfelben auf Gnabe ober Un-

anabe, nur bat er, bag man ihm feine Retten anlegen möchte. Richard willigte in diese Bitte: und ein noch bellerer Strahl von Soffnung ging in ber Seele Raats auf, als ber Konig ihm erlanbte, fich neben ihm niederzuseten und auch die gefangene Tochter berbeiführen ließ. Aber Raats Freude barüber marb bald wieder nicht wenig getrübt, als man ihm fagte, daß nicht ibm , fondern ber Ronigin Berengaria Die Tochter gur Ergiebung in feinen und driftlichen Gitten murde übergeben werben. Indeffen zweifelte 3faat weniastens nicht an feiner Freilaffung; aber auch darin fab er fich bald getäuscht. Richard gereuete fein gegebenes Wort und mar nun fcmach genug, bemfelben eine andere, obgleich eines Roniges unwür-Dige Dentung zu geben. "Er babe," fagte er, "bloß versprochen, ben Raat nicht in gewöhnliche eiserne Retten schmieden ju laffen," und ließ ihm jest filberne Keffeln anlegen. Dieser Wortbruch emporte einen naben Anverwandten des Raaks fo febr, daß er einen Aufstand verantagte. Natürlicherweise ward biefer ichnell gedampft und ber Urheber beffelben und beffen Hauptgenoffen bußten dafür an dem Balgen. Richard übergab ben Raat zu beffen Bewachung einem feiner Rammerer, welcher ben Gefeffelten nach Tripolis in Sprien abführen ließ. Isaats Reich batte nun ein Ende und von jetzt an verfcwindet auch sein Name aus ber Geschichte merkwürdiger Berbrecher und gefronter Ungeheuer. Die Eroberung biefer reichen Infel mit allen ihren vielen feften Städten, Burgen und Schlöffern, nebst ben barin aufbewahrten ungemein bedeutenden Schäten und Vorratben mar für Richard bas Wert non nicht gar brei Wochen gewesen.

7. Nachdem der König die Verwaltung und inneren Angelegenheiten Cyperns geordnet\*) und die

<sup>\*)</sup> Sammtliche Grundbefiger mußten die Halfte ihres Gigen-

beiden Ritter Carnville und Robert von Tombam zu feinen Stattbaltern ernannt batte, schiffte er fich endlich zu Famagosta ein. Die ganze englische Flotte lichtete bierauf Die Unter und fegelte nach Vtolemais. Richard steuerte zuerst gegen Tyrus und wollte mit seis ner Klotte in dem bortigen Hafen einlaufen: aber ber Markaraf Conrad, ber ben König als einen Bundesaenoffen Guido's, mithin als feinen Gegner betrachtete, gestattete ibm nicht bie Ginfahrt. Richard brachte bie Nacht außerhalb ber Stadt unter feinem Belte zu, feste am folgenden Morgen die Fahrt nach Btolemais fort und entbedte noch an bemfelben Tage, amischen Sndon und Berntus, in weiter Ferne ein ungemein ftattliches breimaftiges, ebenfalls in ber Richtung nach Ptolemais steuerndes Schiff. Sogleich ward eine Galeere abgefandt, zu fragen, meffen bas Schiff fen, mober es fomme und wobin es fleuere. Der Befehlsbaber bes Schiffes erklarte, bag bas Kabrzeug bem Konige von Frankreich gebore und Lebensmittel und Waffen nach dem driftlichen Lager bei Ptolemais führe. Dieses Borgeben fand jedoch teinen Glauben, weil man auch feinen einzigen von des frangofischen Koniges Dienstleuten auf bem Kahrzeuge erblicte, auch Richard mobl mußte, baß

thums abtreten, aber ber Besit ber anbern Hälste blieb ihnen ohne weitere Beschräntung ober Vermehrung ber Steuern und Abgaben, so wie sie basselbe, als sie noch zu dem griechischen Reiche gehörten, zu den Zeiten Raiser Manuels besessen hatten. Die abgetretene Hälste ward zu Lehen verwandt, womit die Ritter, benen Richard die Beschützung und Vertheidigung der festen Städte und Burgen übertragen hatte, besoldet wurden. Den beiden von ihm ernannten Statthaltern befahl Richard auf das dringendste, das englische Heer, sobald es in Sprien gelandet haben würde, mit den reichen Erzeugnissen der so fruchtbaren Insel stets im Uebersluß zu versehen.

bie Frangosen nicht im Besitze eines so großen und babei noch fo prachtig gezierten Schiffes maren. Um bie schon geschehene Frage zu wiederholen mard eine ameite Galeere abgefandt, und nun aab fich die Mannicaft bes fremden Schiffes für Benuefer aus, welche nach Tyrus zu fegeln gebachten. Jest unterlag es keinem 3weifel mehr, daß bas Schiff ein feindliches fen, und als endlich ein febr verfuchter englischer Seemann laut erklarte, bag er feinen Ropf bergeben wolle, wenn bas Schiff tein turtisches sen, so gab Richard ben Befehl jum Angriff. Gine Windftille hatte bisher bas turtifche Schiff gezwungen ftille zu fteben. Aber plöglich erhob fich jest ein frischer Wind, und die Soffnung, ber feindlichen Flotte noch zu entkommen, befeuerte um fo mehr ben Muth ber Turten, die nun, indem fie ibre Kabrt fortsetten, einen Widerstand leisteten und mit einer Tapferfeit focten, die selbst die tavferften englischen Ritter in Erstaunen fette; zudem verbreitete bas griechische Reuer, welches bie Turten mit vieler Geldidlichteit gegen die Schiffe der Vilger ichleuderten, und meldes die Englander bei Diefer Gelegenbeit zum erftenmale kennen lernten. Schreden und Berwirrung unter benfelben. Allen Muth und alle hoffnung eines glücklichen Erfolges ichienen fie verloren zu baben, bis endlich die glanzenoften Berbeigungen, aber auch die furchtbarften Orobungen Richards fie wieder auf das Reue in den Rampf trieben. Mehrere englische Vilger sprangen in bas Meer und machten einen, obaleich fruchtlosen Berfuch, mit Striden bas Steuerruder bes turfischen Schiffes zu binden und es badurch zum Stillesteben zu zwingen. Biele anbere fühne Vilger erkletterten endlich, jedoch nicht obne großen Verluft, bas Schiff und brangten bie Türken auf bas Bordertbeil. Aber bald ermannten fich die Muselmanner wieder und vertrieben die Eng-

lander von bem Schiffe. Mehrere ber Vilger fanben fest in ben Wellen ihren Tob. Richard, ber fcon mabrend bes gangen Rampfes bie traurige Bemertung gemacht batte, bag bas bobe Borb bes türkischen Schiffes ben barauf befindlichen Bogenschützen gegen Die englischen Schiffe von weit nieberem Bord große Vortheile gewährte, verzweifelte nun felbft, fich bes Schiffes bemachtigen au tonnen. Aber bafür wollte er es boch wenigftens ganglich vernichten. Allen Schiffen feiner Flotte gab er baber Befehl mit ihren, ftart mit Gifen befchlagenen Schnäbeln gegen bas turfifche Schiff, und gwar mit ber größten Seftigfeit zu rennen. Als ber feindliche Befehlshaber, ein Turke aus Aleppo von ungemeiner Ruhnheit und Entschloffenheit, jest fab, bag fein Schiff nicht mehr zu retten fen, beschloß er, es lieber felbft an gerftoren, als ben Chriften au überlaffen. Seinen Entschluß theilte er feiner nicht minder tapfern Schiffsmannschaft mit, und auf seinen Wint maren nun sogleich eine Menge Arme mit Aexten in Bewegung, um an ber Berftorung bes Schiffes gu arbeiten. Biele Duselmanner, einen freiwilligen Tod einer ichmablichen hinrichtung vorziehend, marfen ihre Waffen binweg und fturzten fich in die Aluthen. Schon mar bas an vielen Orten lede und mit Baffer angefüllte Schiff bem Unterfinten nabe, als noch zu rechter Beit bie Englander fich beffelben bemachtigten und bie noch übrige Schiffsmannschaft, bie vor bem Rampfe aus fünfzehnhundert Ropfen bestanden haben foll, aber jest auf ein Biertel gufammengeschmolzen mar, zu Gefangenen machte. Auch bie Beute, welche noch gerettet murbe, mar ungemein betrachtlich. Diefe ließ Richard fogleich unter bie englischen Schiffer vertheilen. Ein Mann aus Berntus, welcher bei ber Befrachtung bes Schiffes gegenmartig gewesen mar, versicherte, es babe einen

-unermeglichen Borrath an Lebensmitteln, an Waffen jeder Art, an Armbruften, Bogen, Pfeilen und Speeren, die Laft von bunbert Rameelen, an Bord gebabt und überdieß noch eine Menge mit Stoffen zur Bubereitung bes griechischen Feuers gefullte Mafchen, nebft zweihundert außerft gefahrlichen Schlangen, beren fich bie Turten gum Berberben ber Chriften zu bedienen bachten. Das Mehrfte von ber gangen ungeheuern Befrachtung ging jest au Grunde, boch fiel noch ein nicht gang unbebeus tenber Theil bavon ben Englandern in bie Sande. Bon ben Gefangenen ließ Richard nur ben Emirs und reichern Türken, wie auch ben barunter befindlichen Schiffsbaufunftlern bas Leben. Die Erftern, um reiches Lofegelb von ihnen zu gieben, bie Unbern, um ihre Renntniffe und Erfahrung in bem Bau und ber innern Ginrichtung ber Schiffe an benugen. Alle übrigen wurden, nach ber Vilger bamaligen graufamen Beife ben Krieg gegen bie Garacenen zu führen, erbarmungelos ermurgt. Der Berluft biefes Schiffes foll ben Sultan ungemein betrübt baben, besonders da bald barauf auch die frangofischen Schiffe ein mit Lebensmitteln, für bie jest icon großen Mangel leibende türkifche Befafagung von Ptolemais, reich belabenes Kabrzena ebenfalls wegnahmen. Sultan Salavin betrachtete beibe für ibn so schmerzbafte Vorfalle als fichere Vorboten des baldigen Kalles der für ibn so wichtigen und bisher von ihm mit so vieler Anstrengung und so vielem Erfolge vertbeibigten Stadt. Amei Tage nach Berftorung bes turtischen Schiffes langte bie englische Flotte obne weiteres Ereigniß an ber surifden Rufte an.

## X.

Landung ber Englander. — Fortsetzung der Belagerung von Ptolemais und endliche Eroberung dieser für die sprischen Christen so ungemein bedeutenden Festung.

1. Groß mar die Freude der Englander, und nicht minder groß ihr Erstaunen, als sie jest bie boben und prächtigen Thurme von Vtolemais, bierauf bas gablreiche, fich weit in ber Ebene binftredende driftliche Lager, und endlich auch bie vielen bunten. fo mannichfaltig geftalteten und gezierten Belte ber jahllosen, alle Soben und Thaler bededenden turkischen Schaaren erblickten. — Philipp August und alle Kurften bes Vilgerbeeres eilten jum Empfang bes Koniges an Die Rufte. Seine Gemablin Berengaria, wie auch die Königin Johanna von Sicilien waren mit ber Tochter Isaaks schon am Vorabend angekommen. Fröhlich und noch mehr als gewöhnlich beiter flieg Richard an bas Land. Gein Ginaug in die Stadt mar ein ununterbrochener, glangender Triumphzug, und der Tag feiner Ankunft für bas gange, aus fo vielen Bölkerschaften bestehende Dilgerbeer ein jubelvoller Festtag. Auch die darauf folgende Racht über mar, ju Ehren bes angekommenen Monarchen, bas ganze Lager mit ungabligen Fadeln und Wachstergen auf bas prachtvollfte beleuchtet \*).

<sup>\*)</sup> Diese Freude und allgemeiner Jubel des Pilgerheeres ward, wie gesagt wird, vorzüglich durch die Eroberung der reichen und fruchtbaren Insel Eppern veranlaßt. Die vor Ptolemais stehenden Pilger aller Nationen bewunderten diese Eroberung nicht nur als die glänzendste Waffenthat, sondern betrachteten sie auch als eine, der gesammten abendländischen Christenheit erzeigte Wohlthat, wofür man den König Nichard und dessen tapfern Waffengenossen nicht genug rühmen und preisen könnte. (Wilke, Geschichte der Kreuzzüge.) Das einstimmige Urtheil von beinahe zweimalhunderttausend, des Krieges kundi-

Aber so groß die Freude der Pilger über die Ankunst des englischen Monarchen war, eben so groß
oder noch größer war der Schrecken, den die Nachricht
davon nicht nur unter der Besatung von Ptolemais,
sondern selbst in dem Lager des Sultans verbreitet hatte.
Besonders schreckte die Türken die Kunde, daß an der
Spisse der neu angekommenen zahlreichen Schaaren
sich König Richard befände, dessen mehr als heldenmäßige Tapferkeit, weil schon in dem Orient bekannt,
auch ihnen nicht unbekannt war, und welchem zu widerstehen sie nicht im Stande zu seyn befürchteten.
Nach dem Zeugnisse eines arabischen Geschichtschers
wurden selbst die muthissten Muselmänner
jest zaghaft. Furcht und Schrecken verwirrten die
Gemüther und ängstlich schlug jedes Herz einer bangen

ger und in bemselben geübter Christen widerlegte also jest volltommen bie grundlosen Einwurfe jener Bischofe, welche ben Ronig von ber Eroberung Cyperne gurudguhalten gesucht hatten. Gehr beilfam mar baber ber Rath, ben Richard ihnen gab, namlich bag fie blos um bas, was ihres Umtes waren, fich befummern follten. Unftreitig wurden bie Bischofe, wenn fie mit bem, einem Apostel geziemenden Flammeneifer blos die beiligen Pflichten ihres boben Sirtenamtes zu erfüllen suchten, über bie Chriftenheit ungleich größern Gegen verbreiten und ber Welt größere Bortbeile und Wohltbaten erzeigen, als wenn fie fich in Angelegenheiten mischen, bie fie nach und nach nur immer mehr verweltlichen und ihnen ba= ber ewig fremd bleiben follten. Diefer Borwurf trifft porzüglich die deutschen Bischöfe in dem Mittelalter, ungleich weniger, ober beinabe gar nicht jene unseres jetigen Jahrhunderts, deren größtentheils wahrhaft apoftolisches Streben blos babin gerichtet ift, bie ihnen anvertrauten Bolfer unter forgfamer beiliger Obbut in ibrem Glauben zu erhalten, und barin so viel als moglich zu befestigen.

<sup>\*)</sup> Omab bei Abu Schaman, ein berühmter muselmannischer Geschichtschreiber.

Zukunft entgegen. Nur in dem Benehmen und auf dem Gesichte Saladins bemerkte man nicht die geringste Spur gesunkenen Muthes \*).

2. Die ungemeinen, bem Könige von England erwiesenen Ebrenbezengungen und besonders das grenzenlose Zutrauen, welches die Pilger in die Tapferfeit und die friegerischen Ginfichten Richards fetsten, mußten nothwendig bie Gifersucht feines toniglichen Mitvilgers erregen. Richard entging biefes nicht, und um benfelben einigermaßen zu berubigen, machte er ihm und einigen ber Bornehmften feines Sofes fammtliche Emirs und reiche Turten, welche er auf bem eroberten Schiffe gefangen genommen und am Leben gelaffen batte, jum Gefchenke. Ginen noch schönern Beweis von garter Schonung gab Ridard badurch, bag, als bie Genuefer, obgleich fle bem Könige von Frankreich und bem Markgrafen von Turus icon ben Gib ber Treue geleiftet hatten, fich jest bennoch erboten, ben Ronig von England als ihren Herrn anzuerkennen und ihm zu buldigen, er fie sogleich zurudwieß und ihre huldigung ver-

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ist das Urtheil, welches Bohaeddin, des Sultans steter Begleiter und innigster Freund, mithin Saladin selbst, über den König Richard von England fällt. "König Richard von England," sagt Bohaeddin, "ist seiner glanzenden kriegerischen Eigenschaften wegen unter allen fränkischen Königen und Fürsten der berühmteste. Sein Muth wird durch nichts gebeugt; seine Tapferkeit ist die eines ungewöhnlichen Delden und er selbst von sestem, nie wankendem, wahrhaft eisernem Willen. Als einen Solchen hat er sich in blutigen Schlacken bewiesen und seine Kühnheit im Kriege kennt keine Grenzen. Dem Könige in Frankreich steht er zwar nach in hinsicht der Größe seines Reiches, auch in dem Range der abendländischen Könige, übertrifft ihn aber bei weitem an Reichthum kriegerischer Thaten."

fdmabete. Wirklich machte biefes befcheibene Betragen einen wohlthatigen Eindruck auf bas Gemuth bes Koniges von Frankreich, und obne bie mindefte Empfindlichkeit zu zeigen ließ Philipp August es gescheben, daß die Difaner die Bestätigung aller, von den frühern Ronigen von Jerufalem ihrer Ration ertheilten Rechte und Privilegien von Richard, als wenn er der einzige herr von Palaftina mare, begebrten und auch erhielten. Aber um fo mehr, und nicht mit Unrecht entbrannte Philipp August in Unwille gegen Richard, als biefer burch Herolde in bem gangen Lager verfunden ließ, daß jeber gegen Die Saracenen tampfender Mitter, welcher Nation er auch angehören möchte, wenn er einiger Unterflügung bedürfte, jeden Monat aus feinem Schate vier Goldthaler erhalten konnte, ba boch ber französische König seinen eigenen bedrängten Rittern nie mehr als brei Goldthaler hatte auszahlen laffen \*). Die Beranlaffung jum Unfrieden zwischen den beiben Pilgerkönigen mehrte fich beinabe mit jedem Tage, und man muß gesteben, bag, wenn auch nicht immer, boch größtentheils bie Schuld auf ber Seite

<sup>\*)</sup> Schon bie eigenmächtige, ohne Zuziehung bes französischen Königes geschehene Bestätigung ber pisanischen Rechte und Freiheiten in dem gelobten Lande war eine Berlegung bes zwischen beiben Monarchen bestehenden Bündnisses, welchem zusolge beide Könige in Allem steis gemeinschaftlich und in vollkommenem Einklang miteinander zu Werke gehen sollten. Daß aber setz Kischard durch Herolde und Trompeter seine Freigebigsteit ausposaunen ließ, war offenbar eine, dem Könige von Frankreich ab sichtlich zugefügte Kränkung, nur um denselben in Vergleichung mit dem Könige von England recht in Schatten zu setzen und den Letztern dasur in der allgemeinen Achtung des gesammten Pilgerheeres um so mehr zu erheben. Man kann hier wieder den östern Wechsel von königlichen und nichtköniglichen Launen in dem Character Richards unmöglich verkennen.

Rönig von England keinen unmittelbaren Antheil daran hatte, bennoch Philipp August es sehr schmerzhaft sühlen, daß der größte Theil seiner Fußsoldaten gleich am dritten Tage nach Richards Ankunft die französsischen Dienste verließ und in jene des Königes von England trat, wodurch es geschehen seyn soll, daß sämmtliche, von Philipp August neu erbauete Kriegsmaschinen, weil von Vertheidigern entblößt, von den Türken verbrannt wurden.

3. Schon vor der Ankunft der Engländer hatte Philipp August die Belagerung mit der größten Thätigkeit betrieben. Durch Abgraben des Stromes hatte er den Einwohnern das Wasser entzogen, auch einen großen Theil der Mauer sehr beschädiget. Philipp August glaubte also jest einen Hauptsturm wagen zu können, und lud zu dieser Unternehmung ebenfalls den König Richard ein, der auch sogleich seine volle Bereitwilligkeit dazu erklärte. Aber demungeachtet blieben er, seine Engländer und die Pisaner am Tage des Sturmes aus. Durch die Wortbrüchigkeit Richards misslang das ganze Unternehmen, und zwar nicht ohne sehr großen Verlust von Seiten der Franzosen \*),

<sup>\*)</sup> Die Hauptursache bes völlig mißlungenen, mit großem Berluste verbundenen Sturmes war, daß Saladin, der seit Ansang des Frühjahrs seine alte, dem christlichen Lager so nahe Stellung auf dem, die Ebene begrenzenden Anhöhen wieder eingenommen hatte, stets, wenn die Christen Ptolemais stürmten, sein Heer gegen das Lager der Pilger vorrüden ließ. Der Andrang der Türken war dießmal so start, daß, obgleich Gottsried von Lusignan das Lager wieder mit heldenmäßiger Tapferkeit vertheibigte und zehn Türken, die schon die Brustwehr erklettert hatten, mit seiner Streitart ersschlug, dennoch endlich gezwungen ward, Hüsse von dem französischen König zu begehren, der num auch so

worüber ber König von Frankreich sich so sehr bestrübte und so mißmuthig ward, daß er einige Tage kein Pferd mehr bestieg. Aber dieser, von Richard und zum Theil auch von Philipp August selbst versschuldete Unfall bewog nun sowohl die französischen wie englischen Barone und Ritter, ihre Könige kühn und unumwunden an ihr Gelübde und an die heisligen Pflichten, die sie demzusolge übernommen, zu erinnern. Diese sehr ernsten Vorstellungen machten nun in den ersten Augenblicken einen solchen Sindruck, daß man übereinkam, von beiden Seiten einsichtsvolle, redliche und des Krieges kundige Männer zu wählen, welche im Falle eines entstandenen Streites entscheiden und deren Ausspruch beide Theile unbedingt solgen sollten. Philipp August und Ris

gleich von bem Sturm abließ und ben anbringenben türkischen Schaaren entgegeneilte. Ueberhaupt war bie Stellung ber Chriften amischen einer belagerten Stadt und einem, gang in ber Mabe ftebenben gablreichen feindlichen Beere außerft miglich, und es läßt fich taum begreifen, bag ber fühne, alles unternehmende und feber Gefahr tropende Ronig Richard nicht zu ber Ginficht fam, bag man entweder por allem bas türkische Beer angreifen und zerstreuen, ober wenigstens mahrend eines Sturmes gegen baffelbe ein, es im Auge hals tendes und den feindlichen Rraften gewachsenes Obfervationsheer aufftellen muffe, wozu auch, wenn anders bie Englander ibre Gulfe babei nicht versagten, bas Pilgerheer allem Unsehen nach ftart genug gewesen ware. Unmöglich hatte biefes Richards friegerischem Blide entgeben konnen. Aber bocht mahricheinlich hatte er, wegen ber zwischen ibm und Philipp August beftebenben Gifersucht, entweder bas turfifche Beer gang allein und ohne alle Theilnahme ber Kranzosen, ober, wenn bieses nicht seyn könnte, gar nicht schlagen wollen. Alle Coalitionen, wenn auch nur zwischen zwei Mächten, haben, wie bie ganze frühere und neuere Rriegsgeschichte es beweißt, noch nie zu einem großen, entideibenden Resultat geführt.

darb versprachen fich bieß gegenseitig; aber bennoch batte biefe Maagregel teinen Bestand, benn Richard, an Willführ gewöhnt, mar ber Erfte, ber auf bie Anordnungen jenes Rathes fein Gebor gab, worauf auch Philipp August fich feines gegebenen Wortes entbunden glaubte. Bei biefer unter ben Monarchen herrschenden Spannung war ein wirksames, gemeinfames Unternehmen nicht zu erwarten. Aber um fo mebr fuchten beide Theile an Anstrengung und einzelnen fühnen Thaten fich gleichsam zu überbieten. Vbilipp Auguft ließ neues Belagerungszeug erbauen, und als dieses abermals von den Turken verbrannt ward, schenete er keine Unkoften, um auch diesen Berluft burch feine Baufunftler unverzüglich wieder erfeten zu laffen. Ferner ließ er einen Theil ber Mauer febr geschickt untergraben, und obgleich Diefe zwar jest nicht gleich einfturzte, fich jedoch fo febr neigte, bag wirklich ein fühner Ritter, Namens Als berich, fie erkletterte. Leiber folgte fogleich eine ju große Menge feinem Beisviel, und nun brach bie Mauer ein und Alberich und feine Gefährten fanden nach ber tapfersten Gegenwehr ben Tob. Raturlicherweise blieb auch Richard nicht gurud. Durch öftere und reiche Geschenke unter alle Vilger suchte er beren Muth immer noch mehr zu beleben. gablte fogar für jeben Stein, ber aus ber Mauer berausgeriffen ward, eine gewiffe Summe Gelbes. Diefes befeuerte auf ber einen Seite gang ungemein ben Eifer ber Belagerer, marb aber auch auf ber andern Seite die Urfache, bag mancher Pilger burd allzugroße Rühnheit seinen Untergang fand.

4. Bu febr ungelegener Zeit erfrankte jest Rihard an berselben Seuche, Die noch immer in bem driftlichen Lager nicht nachließ und woran erft vor Rurzem der Graf Philipp von Flandern, wie auch

Thibaut, ber Seneschall bes Königes von Krankreich, und noch verschiebene andere frangofische Großen geftorben waren. Aber auch biefe, nicht wenig gefährliche Krankbeit vermochte taum Die Thatiakeit Des Roniges zu bemmen. Obicon frank, ließ fich Ridard einigemal an die Mauer tragen und erlegte eines Tages mit eigener Hand zwei Saracenen; ben Einen erichog er mit feiner Armbruft, als er auf ber Mauer in der Ruftung des vor einigen Tagen gefallenen Alberichs fich bruftete, ben Unbern, als berfelbe im Begriffe fand, ein Kreug, biefes jedem Chriften fo ehrwurdige und beilige Beichen feiner Erlösung, schandlich zu verunreinigen. Indeffen batten aber auch die, burch die Ankunft des Konigs Ridard und ben Berluft jenes großen Schiffes völlig entmutbigten Turten in Ptolemais fich wieder ermannt. Die vielen vereinzelten und baber fruchtlosen Ungriffe ber Belagerer batten ibnen neuen Muth eingeflößt, und der tapfere Widerstand, den fie leisteten, Abertraf alle Erwartung der Christen. Den Minen ber Belagerer begegneten sie mit Gegenminen, trafen öfters aufeinander und schlugen sich bann mit ber größten Erbitterung. Gelbst turkische Weiber und Knaben nahmen an jedem Rampfe Untbeil. febr oft, obaleich ftets fruchtlos, fuchten geubte turtische Taucher burch ben Safen zu schwimmen, um griechisches, in Otterfellen eingeschloffenes Feuer in bie Stadt zu bringen. Diese murben aber gewöhnlich in großen, unter dem Wasser ausgespannten Neten gefangen und bann, wie beinabe alle Gefangenen, größtentbeils ermurgt.

5. Aber bei allem Dem wurden indessen boch die Mauern von Ptolemais immer schwächer und hinfälliger. Zudem machten Seuchen und anstedende Krankheiten einen Theil der Besatzung zum Kampfe

unfabig, und - mas jest entscheidend mar - es brach nun auch bei bem mit jedem . Tage gunehmenben Mangel an Lebensmitteln, ba namlich Die jabl lofen drifflichen Schiffe bas Meer beberrichten, auch bie auf ber Landseite um die Stadt gezogenen Laufgraben eine beimliche Bufuhr unmöglich machten, endlich eine förmliche Hungerenoth aus, die bald fo groß ward, daß fogar einige Emirs beimlich aus ber Stadt in bas turfische Lager floben, aber and bort, um fich ben Bliden Salabins zu entziehen, febr forgfältig verbargen. Mehrere gemeine Turten flüchteten in das Lager der Vilger und versprachen au bem driftlichen Glauben fich ju betennen. Dit Benehmigung bes tapfern und einsichtsvollen Ruratufd, oberften Befehlshabers ber Stadt, ericien alfo Saifeddin Ali, Oberster ber Besagungetruppen, in bem driftlichen Lager und bat um einen furgen Baffenstillstand, mit ber Erklärung, daß, wenn ber Sultan ibren Abgeordneten feine ichnelle Gulfe m versprechen im Stande fenn murbe, fie Die Stadt ben Chriften übergeben wollten. Dieses Gesuch ward bewilliget. Saladin fab die Unmöglichkeit ein. bie Stadt zu entfegen; genehmigte baber bie fcon angeknüpften Unterbandlungen, worauf Saifebbin fic wieder in das driftliche Lager begab und die beiben Ronige verficherte, daß Raratusch und sammtliche Emirs bereit maren, die Stadt ihnen zu übergeben, jedoch unter ber Bedingung freien Abzugs der Befagung mit beren Baffen, wie auch fur bie Ginwohner mit ihrer gangen beweglichen Sabe. "Biele eurer Stadte." feste Saifeddin bingu, "baben wir icon erobert, und beren Befagungen und Ginwohnern ftets folde milbe Bedingungen bewilliget: bandelt alfo auch jest gegen une mit berfelben Schonung und Nachficht." Schon waren Vbilipp August und Die mehrsten ber zu ben Unterhandlungen mit Sai-

fedbin beigezogenen Frangosen geneigt, ben Vorschlag bes türfischen Unterbandlers anzunehmen, als Ronia Richard fich erhob und auf bas beftigfte bagegen sprach: "Es fen," rief er aus, "eben fo schmachvoll als ungerecht, nach einer fo langen, mit fo vieler Unftrengung und fo großen Aufopferungen geführten Belagerung am Ende nichts als ein leere, vollig güterlose Stadt ju gewinnen." Da Richards Stimme gewöhnlich bei allen Berathungen entscheis bend mar, so mußte auch jett Saifedbin Ali, ber feine andere Wahl batte, fich ben ftrengen Forberungen bes englischen Monarchen fügen; und nun tam folgender Bertrag zu Stande: "Die Befatung legt bie Baffen nieder und ergibt fich, mit Ausnahme der Emirs und Rriegsoberften, ju Rriegsgefangenen; jedoch wird ihnen ber Abzug nur unter ber Bedingung erlaubt, bag ber Gultan für sie, wie für Die übrigen Rriegsgefangenen, in einer bestimmten Zeit ein Lösegeld von zweimalbunderttaufend Byzantinen bezahle. Auch allen Einwohnern, welche die Stadt verlaffen wollen, wird freier Abqua zugefichert, jedoch mit Burudlaffung ihrer fammtlichen beweglichen und unbeweglichen Sabe. Endlich fest Sultan Saladin eine bestimmte Ungahl gefangener Vilger ohne alles Lösegeld in Freiheit, und überliefert bas in ber ungludlichen Schlacht bei Tiberias eroberte beilige Rreuz wieder den Chriften aus. Als Burgichaft ber treuen Erfüllung aller abgeschloffenen Bertragspuncte merben bie vornehmften Emirs und Befehlsbaber ber bisberigen Besatung von Ptolemais, nebft einer gewiffen Anzahl gemeiner Turten als Geißeln zurudgehalten \*). Da bem Sultan Salabin, mas ibm ge-

<sup>\*)</sup> Den Vornehmsten bieser Geißeln, beren Anzahl sich beinahe auf hundert Köpfe belief, wurden Thürme und wohlgeschlossene Häuser zu ihrem Aufenthalt angewiesen. Die Uedrigen wurden in einem undewohnten Winkel der Stadt, und als Einige zu entkommen suchten,

wiß zu großer Ebre gereicht, bas Leben jedes Mufelmannes fo theuer war, daß, um es zu erkaufen, ihm tein Opfer zu schwer mar, fo genehmigte er obne Biberrebe ben geschloffenen Bertrag, worauf nun auch fogleich bie wirkliche Uebergabe ber Stadt erfolgte. Trop ber großen, an haß grenzenden Abneigung ber Pilger gegen alle Dufelmanner, bewunberte fett boch bas gange driftliche Beer Die eble, würdevolle und friegerische Haltung ber abziebenden Einwohner. Auf teinem Gefichte bemertte man bie mindefte Spur von Trauer, ober Niebergeschlagenheit. Seit mehreren Wochen batten fie mit ben größten Mubseligfeiten, mit Mangel und Noth und ben barteften Entbebrungen ju fampfen gehabt. Aber weber bieß, noch ber jetige völlige Berluft ihres gangen Bermogens hatte ihren Muth zu beugen vermocht, Sie schienen eber Sieger als Befiegte au fenn, und alle driftlichen Angenzeugen, voll Erftaunen über eine folde Erhabenbeit ber Gefinnungen, bedauerten nur, baß fo große und eble Naturen nicht bas Glud batten, Chriften zu fenn. Der Philosoph konnte bier die Macht ber Ibee bewundern. Die Zurfen glaubten für das, mas ihnen das Heiligste mar, für ihren Allah und beffen großen Propheten zu fampfen. Die fer erbarmliche Wahn tonnte unmöglich ibren Geelen Rraft und Stärke geben; und so mar es also bloß bie Macht einer fie alle begeisternden, obgleich faliden Idee, die fie zu einer folden Sobe erhob. Am 12. Juli bes Jahres 1191 zogen unter unaussprechlidem Jubel die Chriften in Ptolemais ein\*), weiheten

in Kellern und unterirbischen Gewölben eingesperrt, jedoch beren Bächter beauftragt, für alle Bedürfnisse ber Gefangenen Sorge zu tragen.

<sup>\*)</sup> Rach bem Zeugnisse bes Bohaebbin soll ber Verlust von Ptolemais, wo die Wassenvorräthe von ganz Aegypten, Sprien, Damastus, Alepvo und aller übrigen Siädte

unter Psalmen = und Hymnengesang auf das neue die Kirchen und Altäre, und dankten Gott einstimmig für den erhaltenen Sieg.

## XI.

Bwift unter ben Pilgern über bie Eroberung von Ptolemais.
— Immer zunehmende, endlich in gegenseitigen haß übergehende Unzufriedenheit zwischen ben beiden Königen. — Philipp August wird tödtlich frank und kehrt nach erlangter Genesung, besonders auf Bitten seiner Barone, wieder nach Frankreich zurud.

1. Da es zur Regulirung des außerft verworrenen und verwidelten Buftanbes ber neu eroberten Stadt einer Menge Verordnungen und gang neuer Einrichtungen bedurfte, worüber jum Theil auch mit Saladin mußte unterhandelt werben, fo erschienen jest mehrere Tage nacheinander türkische Abgeordneten in bem driftlichen Lager, brachten auch fedesmal Geichente fur bie beiben Ronige mit, welche biefe burch andere Geschenke erwieberten, Die von Seite Richards vorzüglich in Kalten, trefflich abgerichteten Wind- und Spurbunden bestanden. Diefe Verhandlungen und mancherlei neuen Einrichtungen beschäftigten in ben erften Tagen beinabe ausschließlich die Aufmertfamteit ber Pilger aller Nationen. Aber die badurch erhaltene Rube war von furzer Dauer. Bald geriethen alle Gemuther in eine furchtbare Gabrung. Philipp Auguft und Richard, die gang allein ihre Paniere auf ben Thurmen von Ptolemais batten aufpflanzen laffen, fingen nun auch an, alle beweglichen und unbeweg-

bes Reiches aufbewahrt wurden, Salabin mehrere Tage lang in ein solches düsteres Nachdenken und eine solche Riedergeschlagenheit versenkt haben, daß kaum die Bitten und zarteste Theilnahme seiner Freunde und treuesten Diener ihn wieder zum Bewußtseyn seiner Größe und seines bisherigen Ruhmes zu erwecken versmochten.

lichen Guter ber Stadt ebenfalls gang allein unter fich au theilen. Schon durch jene Anmagung ber beiben Ronige, die sich, wie ihre gang allein auf den Mau-ern webenden Fahnen es bewiesen, als die einzigen Berren der gewonnenen Stadt betrachteten, fühlte fic Bergog Leopold von Deftreich, mit dem Beinamen ber Fromme, nicht wenig beleidigt. Gleich Philipp August und Richard glaubte er abnliche Rechte und Ansprüche zu haben. Er ließ daber burch einige feiner Ritter für fich in ber Stadt eine, feiner Burbe geziemende Wohnung in Beschlag nehmen; zugleich befahl er, auch sein Panier auf einem ber Thurme ber Stadt aufzupflangen. Darüber entstand ein Streit amifchen feinen Dienstleuten und jenen des Roniges von England. Richard eilte fogleich berbei, ließ ben Bergog rufen und fragte benfelben in gebieterischem Tone: "Mit weffen Bollmacht und unter welcher Dberbobeit er feine Kabne babe aufrichten laffen. und wie er, als ein bloser Herzog es babe magen burfen, fich bierin Konigen gleichzustellen?" Leopolb, ber nicht nur burch unermudete Thatigfeit und bei jeder Gelegenbeit erwiesenen Unerschrockenbeit, fonbern auch durch eigenen, ungemein großen Roftenaufwand fich um die gemeinschaftliche Sache sammtlicher Vilger und ber gangen Chriftenheit große und auch überall anerkannte Berdienfte erworben batte, antwortete in einem nicht minder ernften und festen Tone: "Ich babe gefämpft und fampfe aus eigener Macht und Sobeit, und erkenne für meinen Dberberrn feinen andern, als nur Gott und ben beiligen Vetrus." Darüber noch mehr aufgebracht, erwiederte Richard: "Wenn bu von feinem mächtigern Herrn als bu bift, bein Land träaft, so wirft du bald obne Land fenn." Augleich befahl er auch, bas Panier bes Bergogs von der Mauer zu reissen, in Roth zu werfen und mit Füßen zu treten. Dem mächtigen und gewaltigen

Richard vermochte freilich der Herzog jest nicht zu widerstehen. Aber er verließ am anderen Tage mit seinen Schaaren die Stadt und lagerte außerhalb derselben. In seiner gegenwärtigen Lage mußte er seinen Groll verbergen, aber desto fester stand, wie es die Folge beweisen wird, auch in seiner Brust schon der Entschluß, bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit an dem gewaltthätigen König für die ihm von demsselben so unverdient angethane grobe Beschimpfung schwere Rache zu nehmen.

2. Aber noch weit größer war bas Difvergnügen unter bem Vilgerheere, und zwar unter allen Bolferschaften, aus welchen es bestand, als es nämlich fab, bag bie beiben Konige bie gange ungeheure Beute fich gang allein zueigneten; auch nur Frangofen und Englandern den Gingang in die Stadt erlaubten, gleichfam als wenn diefe gang allein Ptolemais erobert batten. ba boch fie mabrend zweier unaussprechlich gefahrvoller und mühefeliger Jahre, mit Aufopferung von aweimalbunderttaufend Menschenleben, ben größten und gefährlichften Theil des großen Werkes vollbracht batten \*). Der Uebermuth der Frangosen und Englander ging wirklich so weit, daß fie Pilger anderer Nationen, welche in die Stadt geben wollten, mit Solagen gurudwiesen \*\*). Mit Recht über folche foreienden Ungerechtigkeiten emport, traten fammtliche

<sup>\*)</sup> Nach ber sehr zuverläßigen Angabe Gaufrieds Binisauf waren vor Ptolemais während beren zweisährigen Belagerung sechs Erzbischöfe und Patriarchen, zwölf Bischöfe, vierzig Grafen und fünshundert andere vornehme Herren (proceri potenes) gestorben.

<sup>\*\*)</sup> Das heißt sene Schaaren, welche die beiden Könige zur fünftigen Besatzung der Feste bestimmt hatten. Den übrigen Pilgern ward der Eingang in die Stadt blos einzeln, und sogar auch dies nur außerst selten gestattet.

Vilgerfürsten zu einer Berathung zusammen und erflarten bierauf ben beiden Ronigen, bag fie feft entfolossen waren, den Kreuzzug als beendiget zu betracten und mit allen ibren Rittern. Dienftleuten und Ruffnechten nach Europa gurudgutebren, wenn man ibnen nicht fogleich ben ibnen gebührenden und von ibnen fo febr verdienten Antheil an der Beute aufichern murbe. Auf biefe fo gerechte und jugleich mit ber Orobung, bas gelobte Land ben Türken wieber preiszugeben, verbundene Korderung mußten bie beiden Könige nichts zu erwiedern. In ihrer Berlegenheit verfprachen fie, bas Begebren ber Kurften zu berudfichtigen und ihren Bunfchen biesfalls vollkommen gu entsprechen. Aber weder Philipp August noch Richard bielten, mas fie jugefagt batten, zogen bie Sache fo febr in die Lange, bag fie beinabe wieber in Vergeffenheit fiel, wodurch aber viele Ritter, burch Armuth gur Fortfetung ihrer Kriegsbienfte untauglich gemacht, ibre Waffen vertauften und wirk lich nach ihrer Beimath gurudfehrten. Gben fo ce recht und noch lauter waren die Rlagen vieler ber alten Einwohner von Ptolemais, die allba, vor ber Eroberung ber Stadt burch Salabin, Grundeigenthum befeffen hatten, aber von ben Saracenen waren vertrieben worden. Diese forderten ibre Grundstude gurud, murben aber anfanglich eben fo fchnobe abgefertiget. "Grund und Boben," fagte man ihnen, "gebore jenen, welche ihn durch ihre Tapferkeit dem Keinde abgenommen batten." Darüber bachte jeboch Philipp August weit billiger. Er nahm sich ber Sache ber alten Ginwohner mit bem größten Gifer an, und wußte dießmal in der Rathsversammlung ber Fürsten seine Meinung mit foldem Nachbrud vorzutragen, baß einstimmig beschloffen ward, alle ebemaligen Ginwohner, welche ihr Recht burch Urfunden ober anbete gultige Reugniffe beweisen konnten, ibre Grundstänke wieder zurückzugeben; jedoch sollten sie gehalten seyn, die Ritter, so lange deren Ausenthalt in Pto-lemais dauern würde, gastfreundlich in ihren Wohnungen aufzunehmen. Glimpflicher mußte man die Venetianer behandeln, die eine Hülfsslotte gesandt hatten, ihre Rechte jest geltend zu machen wußten und daher alle früheren Besigungen, Freiheiten und Vorrechte zurückerhielten\*).

3. Eine, man will nicht sagen, vollkommene, sondern nur etwas dauernde Einigkeit unter ben beiben' Ronigen wieder berzustellen, war eine Unmoglichteit. Auf eine Beranlaffung jum Unfrieden folgte eine andere, und gewöhnlich mit fleigender Erbitterung auf beiden Seiten. Aber eben Diese unaufborlichen Zwiftigkeiten brachten bem Feinde beinabe nicht au berechnende Vortheile. Salabin befand fich jest in ber größten Gefahr; benn ba er im vorigen Jahre alle Festungen, Cafarea, Joppe, Gaza zc. zerftort batte, fo lag auch bas gange Land bis nach Jerufa-Iem offen. Er konnte in Diesem Augenblicke weber mit einer binreichend ftarten Dacht ben Chriften im offenen Felde entgegen treten und noch viel weniger burch Berfplitterung feiner Streitfrafte fich noch mehr fomachen. Der Weg nach Jernfalem mar jest ben Chriften geebnet. Mit ihrem weit ftarteren Seere wurde es nicht febr fchwer gewesen fenn, ben Gultan von Jerusalem abzuschneiben und nach einer entfceibenben Schlacht, Die aller Berechnung nach nicht verloren geben konnte, murbe bie beilige Stadt ber alangende Lobn ber Sieger gewesen fenn. Aus biefer schrecklichen Berlegenheit rettete ben Gultan Die,

<sup>\*)</sup> Etwas schwerer hielt es mit den Pisanern. Als sie sich aber zu einer fährlichen Abgabe verpflichteten, wurden auch ihre vorigen Wohnungen und ihre Berkaufsplätze auf dem Marke der Stadt zurückgegeben.

burch die Eifersucht ber Rönige und beren endlosen Haber völlig gebemmte und gelähmte Thatigfeit bes Pilgerheeres. Saladin gewann jest Zeit, neue Feftungewerke anzulegen, jene von Jerusalem zu vermehren und burch gablreiche Verftartungstruppen, bie er felbft aus ben entfernteften Theilen feines Reiches berbeirief, fich in Stand zu fegen, auch im offenen Felde dem Pilgerheere die Spite zu bieten. Bas, als endlich alle Angelegenheiten in Ptolemais, und awar nichts weniger als febr friedlich waren beenbiget worden, ben erften Anlag zu neuem Streit unter ben beiden Monarchen gab, mar bie Erober-Auf die geheime ung ber reichen Insel Eppern. Einflüsterung bes schlauen Markgrafen Conrads forberte Philipp August von bem Könige von England bie Halfte bes Ronigreichs Envern. Er berief fich babei auf eine, in dem ju Meffina geschloffenen Bertrage enthaltene Bestimmung, vermoge welcher Alles, mas mabrend bes Kreuzzuges in bem gelobten Lanbe von Einem ober bem Andern gewonnen murbe, m ter Beide gleichmäßig vertheilt werden follte. Dit vollem Rechte wieß Richard Diefe Forderung als vollig ungegrundet jurud. "Jene Bestimmung bes Bertrages von Meffina," fagte er, "beziebe fich bloß auf bie, über die Turten im gelobten Lande gemachten Eroberungen, nicht aber auf ein von ibm gewonnenes driftliches Ronigreich, beffen Beberricher ihn auf bas bochfte beleidiget, Die Englander feindlich behandelt, gegenenglische Pilger fich die größten Gewaltthätigkeiten erlaubt, daber ibn zu einem Kriege gezwungen babe, wovon eine natürliche Folge bie Eroberung bes Ronigreiches gemefen fen, beffen Befit als eine gerechte Entschädigung für bie barauf verwandten Rriegeto. ften ihm ungetheilt gebore." "Indeffen," fügte Ridarb bingu, "fen er nicht gefonnen, bas Begehren des Königes von Frankreich ganglich von fich zurudzuweisen, jedoch unter der Bedingung, daß Philipp August ebenfalls die durch den Tod des reichen Grafen Philipp von Flandern, des Burgvogtes von St. Omer, und der andern während der Belagerung gestorbenen Landesherren zugefallenen Länder mit ihm theile. Der König von Frankreich sand dieses seinem Interesse nicht angemessen, gab demnach seine Ansprüche auf und Richard blieb im ungetheilten Bessise von Eypern. Was Philipp August jest allein noch begehrte und auch erhielt, war, daß der Johanniterorden die Verpslichtung übernähme, dasür zu sorgen, daß alle serneren Erwerbungen gleichmäßig vertheilt würden.

4. Einen neuen Feuerbrand warf zwischen beibe Ronige der jest wieder fich erneuende Streit Guibo's von Lusignan und des Markgrafen Conrads von Tyrus um die Konigstrone von Jerusalem. Schon früher war biefe Sache zur Sprache getommen, aber von den versammelten Rurften bis nach der Eroberung von Vtolemais vertagt worden. Jest traten beibe Nebenbubler wieder auf und forderten bringend eine Entscheidung ihres Streites. Eine allgemeine Versammlung sammtlicher Vilgerfürsten ward bemnach auf den 29. Julius festgesett. Aber ohne bie beiberseitigen Grunde noch gebort und geprüft au haben, batte jeder ber versammelten Berren, fo wie eigenes Interesse es ihm gebot, seine Partei genommen. Richard ichuste ben Guibo, ber, weil aus Poitou gebürtigt, sein Landsmann mar, und von deffen Treue und Ergebenheit er fich überzeugt fühlte. Aber bafür batte Conrad fich ber Unterftugung bes Königes von Frankreichzu erfreuen, der ibn, als einen Anverwandten seines Sauses, gang befonders in Schut Un einen dieser beiden Konige reiheten fich nun alle übrigen Fürsten. Die Benetianer und Die

faner traten auf die Seite Buido's; offenbar blos in ber Voraussetung, daß fie von bemfelben größere Bortheile erhalten murben, als von bem flugern, umfichtigeren Conrad; besto fester bielten au bem Lettern Die Genuefer. Un bem bestimmten Tage traten beide Kroncompetenten vor die versammelten Conrad nahm zuerst bas Wort : " Seine Gemablin Nabella," fagte er, "fen unftreitig vermoge ibrer Geburt und bes Erbrechts Ronigin bes Reiches von Jerusalem, und er, als beren Gemabl, babe baburch ein unbezweifeltes Recht auf die Rrone." Quido erwiederte, daß ihn Niemand eines Berbrechens beschuldigen könne, wodurch er das ihm feierlich übertragene Reich verwirkt babe. Darüber mard beftig geftritten und an bem Streite nahmen nun auch bie Freunde des Ginen wie des Andern Antheil. Conrads Anhanger erinnerten, daß Guido burch Radläßigfeit, Unverstand und Unfunde bes Rrieges ben Untergang bes gangen Königreiches berbeigeführt baben murbe, wenn nicht ber Markgraf burch feine Thatigfeit, Tapferfeit und großen friegerischen Ginfichten bie Refte beffelben, Die jest burch bie Eroberung von Dtolemais einen neuen Glang erhalten, noch zu rechter Beit gerettet batte, und es fen ein unverzeihlicher Miggriff, bas Reich einem Furften zu übergeben, ber bas Rutrauen bes Heeres und ber gangen Nation verloren batte. Darauf liegen fic jeboch Richard und Guido's Freunde nicht ein, fonbern blos, an ben bier in Frage kommenden Rechts puntt fich festhaltend, behaupteten sie, daß, ba es nicht erwiesen fen, bag Guibo burch feine Schuld bas Königreich verloren habe, man ihn auch, megen einer, blos von feinen Gegnern erhobenen, vollig unerwiesenen Unflage, welche fein richterlicher Spruch noch entschieden babe, seiner Burbe und feiner Rechte nicht berauben burfe. Am Ende unter-

marfen fich beibe Theile ber Entscheidung ber Konige und ber bier verfammelten geiftlichen wie weltlichen Kürsten, und gaben bas eidliche Bersprechen : bem Ausspruche ber von ihnen bier anerkannten Richter fich ohne weitere Ginrebe ju fugen. Bum größten Berbruß bes frangofischen Koniges fette Richard in einer zweiten Sigung ber Fürsten folgende Entscheidung durch, die auch gleich am andern Tage in bem Palaste von Ptolemais befannt gemacht marb. "Dem Könige Guido bleibt bas Reich und die Krone von Jerufalem; jedoch bloß für feine Perfon und die Reit seines Lebens, und er kann bemnach das Königreich nicht auf die Rinder, welche er allenfalls in einer neuen Che erzeugen follte, vererben. Nach Guido's Tod fällt bas Reich an die Vrinzessin Isabella und an beren Gemabl, ben Markgrafen Conrad von Tyrus, ober an die aus ibrer Cbe entsprungene Rachtommenschaft. Die Gintunfte des Ronigreiches fol-Ien amischen König Guido und bem Markgrafen Conrad getheilt merden, dem überdieß noch wegen feiner großen, um das gelobte Land erworbenen Berdienfte ber erbliche Besitz von Tyrus, Berptus und Sibon zuerkannt wird. Endlich foll auch bem Bruber bes Roniges, bem Gottfried von Lufignan, jum Lobne feiner, mahrend ber Belagerung bewiesenen belbenmaniaen Tapferfeit, ber erbliche Befit ber Graffchaft Joppe überlaffen werden \*). Beide, ber Martgraf

<sup>\*)</sup> Birklich war auch Gottfrieds Tapferkeit und körperliche Stärke ein Gegenstand der höchten Bewunderung für das ganze, so verschieden zusammengesetze Pilgerheer. Jede Nation verglich ihn mit einem der vornehmften ihrer vaterländischen Helden; so z. B. die Dänen mit Orgier und die Franzosen mit den berühmten Palatinen Carls des Großen. Warum mußte doch der an Geist und Körper kranke König Balduin nicht ihn, sondern bessen Bruder Guido zum Gemahl seiner Schwester Spbilla wählen?

wie der Graf von Joppe haben jedoch dem Könige von Jerusalem die üblichen, durch die Verfassung bestimmten Dienste zu leisten." Guido wie Conrad schienen mit diesem Austrag zufrieden zu senn, und Beide leisteten mit großer Bereitwilligkeit den Eid, wodurch sie zu genauer Erfüllung aller jener Bestimmungen sich verpslichteten.

5. Daß unter biefen verschiebenen, viele Zeit raubenben Verbandlungen und nie endigenden Streitigfeiten fein gemeinschaftliches Unternehmen gegen Die Feinde ftatthatte, dieg versteht sich von felbit: man batte sogar nicht einmal an einen Entwurf ober gemeinschaftlichen Plan gebacht, nach welchem, nach ber Eroberung von Ptolemais, ber Rrieg fortzuseten fen. Um feine Truppen nicht gang mußig zu laffen, belagerte Philipp August eine benachbarte, jedoch wie es scheint, febr feste Burg; mabrend Richard planlos in bem Lande in ber Kreug und ber Quere berumzog, um, wie er vorgab, Lebensmittel aufzutreiben, womit er jedoch durch feine eigene Flotte, fowie von den vielen, jest das Meer beberrichenden driftlichen Schiffen, befonders von benen aus Cypern im Ueberfluß versorat warb. Endlich fiel es boch Richard ein, daß wohl Saladin einen von ihnen Beiden vereinzelt angreifen konnte. Er fließ also mit feinem Beere wieber zu jenem bes Roniges von Frantreich, Diefen nun bringend zu einem gemeinschafts lichen großen und entscheidenden Unternehmen einlabend. Aber Philipp August, noch weit empfänglicher als Richard für Argwohn und jede eifersüchtige Regung, befürchtete, der ritterliche Ronig von England mochte, wenn ein foldes Unternehmen gelange, fich ganz allein wieder allen Ruhm bavon zueignen. Er ließ fich also mit Richard in nichts ein und febrte

nach Ptolemais gurud \*). Diese fortwährende Entfernung ber beiben Ronige von einander veranlaßte unter bem Vilgerbeere bas Gerücht: ber Konig von Frankreich werde in Kurzem das gelobte Land verlaffen und nach Europa gurudfehren. Um die Wahrbeit diefes Gerüchtes naber zu erfunden, machte Richard in voller Versammlung sammtlicher Vilgerfürften ben Untrag, bag, um die Feinde noch mehr zu ichreden, Er und Philipp August jest eidlich versprechen follten, noch brei Jahre in bem gelobten Lande zu bleiben und nicht eber baffelbe zu verlaffen, als bis fie bie beilige Stadt den Ungläubigen wurden entriffen Vbilipp August entschuldigte fich, baß er baben. nicht wußte, ob das Wohl feines Reiches es ibm erlaube, zu einer Entfernung aus bemfelben auf eine fo lange Zeit fich eidlich zu verpflichten. zweifelte nun feinen Augenblid baran, bag jenes Berücht nichts weniger als ungegründet fen.

6. Balb darauf ward Philipp August gefährlich frank. Die Haare sielen ihm aus, die Rägel lößten sich von Händen und Küßen und die Haut von dem ganzen Körper. Die Krankheit dauerte einige Woschen, womit aber auch jest der Kreuzzug des französischen Königes sich endigte; denn sobald er wieder genesen war, beschloß er, das gelobte Land, für welches er, wie er glaubte, schon so vieles gethan, so viele Opfer gebracht, zu verlassen. In diesem Entschluß bestärkte ihn noch mehr die Nachricht von der tödtlichen Krankheit seines Sohnes und die Besorgniß, daß ein längeres Ausbleiben aus seinem Reiche mancherlei Wirrnisse in demselben veranlassen

<sup>\*)</sup> Philipp August suchte sogar ben offenbar höchst ungerechten Verbacht auf Richard zu wälzen, als stünde er in einem geheimen Einverständnisse mit Saladin und habe große Geschenke von bemselben erhalten.

tonnte. Dem Bischofe von Beauvais und dem Berjog von Burgund, nebst noch einigen seiner Großen gab er ben Auftrag, ben Ronig von England von feinem Entidluffe in Renninig zu fegen. Die Abgeproneten fanden fich in keiner kleinen Verlegenheit, wie fle Richard, beffen lebhaftes, auffahrendes Temverament und Wildbeit fie fannten, Die Sache binterbringen follten \*). Sie entschuldigten ibren Berrn mit dem einstimmigen Reugniß ber Aerate, daß er obne Gefahr für sein Leben nicht langer in Gyrien ' bleiben konne. Zurnend und voll Unmuth antwortete "Wenn euer Herr glaubt, daß ein langerer Aufenthalt in Diesem Lande ibm tödtlich fen, fo mag er geben, ohne fein Gelübde gelöst zu haben und fich und feinen Namen mit ewiger Schande bededen. 3d werde ibn an ber Abreise nicht bindern: er maa thun, mas ibm beliebt." Um ben Werth von Allem, was Philipp August seiner Meinung nach icon für bie Sache Gottes gethan babe, noch zu erhöhen, ließ er fünfhundert Reiter und taufend Aufganger, nebft dem zu ihrem Unterhalt notbigen Geld bei bem Vilgerheere gurud; gab auch, wie Richard icon gethan batte, bundert Reiter und fünfhundert Mann ju Suß in Die Dienfte bes Fürften von Antiochien. Ungeachtet ber gegenseitigen, feindseligen Gefinnungen beider Monarchen begehrte dennoch Philipp August zu seiner Rudtehr von Konig Richard zwei Schiffe, Die Dieser ihm auch sogleich mit aller Bereitwilliafeit überließ. Aber aus nicht ungegründeter Beforg-

<sup>\*)</sup> Aus ihrer Berlegenheit zog fie boch König Richard selbst; benn gleich bei ihrem Eintritt foll er ihnen zuge= rufen haben: "Ich weiß ichon, meine herren! warum Ibr fommt und welche Nachricht Ihr mir zu bringen . habt." Mit leichter athmender Bruft erledigten fich nun die Abgeordneten ibres, ihnen von ihrem herrn gegebenen Auftrages.

niß forderte Richard von dem frangofischen Ronige, baß er in Gegenwart fammtlicher Pilgerfürften fich burch einen feierlichen Gib verbindlich machen follte, Die englischen in Frankreich liegenden Provinzen, so lange Richard im Drient verweilen murbe, aus feiner Urfache feindlich zu überziehen. Philipp August leiftete ohne Widerrede biefen Eid und schwur sogar, daß er nicht nur Richards Staaten mabrent biefer Zeit nicht. angreifen, sondern felbst gegen jeden fremden feindlichen Einfall wie fein eigenes Reich fcugen wolle. Er übergab bierauf ben Oberbefehl über die in Gy= rien zurückgelaffenen frangösischen Truppen bem Berjog von Burgund, schiffte fich in Begleitung mehrerer Bifcofe und einiger feiner vornehmsten Großen ein, und verließ Ptolemais am 31. Julius des Jahres 1191. In Begleitung bes Markgrafen Conrads fegelte Philipp August nach Tyrus, hielt sich einige Tage allba auf, ging bann wieder zu Schiffe, besuchte auf feiner Reise auch die Städte Tripolis und Antiochien, mo nichts, mas in denselben oder in ihren Umgebungen merkwürdig war, seiner Aufmerksamkeit entging, und fegelte hierauf nach bem an der Spige Italiens liegenben Dtranto. Bon bier aus fette er unter ficherm Geleite Raiser Heinrichs VI. seine Reise zu Lande fort und ging über Brundustum, Benevent und Cavua Papft Colestin nahm den Konig mit vanach Rom. terlicher Milde auf. Philipp August machte aus feinen Beschwerben gegen ben Rönig von England fein Gebeimnig und flagte nicht ohne Bitterfeit über Ris dards eigenmächtiges, gewaltthätiges Verfahren \*),

<sup>\*)</sup> Daß manche bieser Klagen übertrieben waren, daran ist nicht zu zweiseln, sind sedoch dem wirklich oft empfindlich beleidigten Philipp August gewissermaßen zu verzeihen. Aber strengen und gerechten Tadel verdient das Benehmen mehrerer sogenannten, wenigstens dem äußeren Scheine nach ganz besonders eifrigen Anhanger des

worauf der heilige Vater ihn von weiterer Erfüllung seines Pilgergelübdes lossprach. Auch den Begleitern des Königes ward dieselbe Wohlthat erzeigt. Der Papst überreichte ihnen sogar mit eigner Hand die Kronen und Palmen, mit welchen man gewöhnlich nur jene beehrte, die ihrem Gelübde vollkommen Genüge geleistet hatten. Philipp August hielt sich lange in Rom auf und kam erst gegen Ende des Jahres wieder in der Hauptstadt seines Reiches an.

## XII.

Richards Grausamkeit gegen bie türkischen Gefangenen. — Großmuthiges und edles Benehmen Salabins. — Entwurf zum neuen Feldzug. — Siegreiche Schlacht ber Christen bei Arfuf.

1. König Richard stand jest allein an der Spise des aus hunderttausend Streitern bestehenden Pilgerheeres, doch immer noch einem dreimal stärkeren seindlichen Heere gegenüber. Indessen nahete der Tag, wo Saladin die erste Zahlung für die Lösung der türkischen Gesangenen zu leisten hatte. Richard verlangte also von dem Markgrafen Conrad, ihm den französischen Antheil an den Gesangenen, welche Philipp August dei seiner Abreise in Tyrus gelassen hatte, jest auszuliesern, auch unverzüglich sich selbst zum Heeresdienst dei dem Pilgerheere einzusinden. Diesem doppelten Verlangen des Königes zu entsprechen war jedoch Conrad keinesweges gesonnen. Tropig gab er Richards Abgeordneten zur Antwort: "Zur Auslieserung der französischen Gesangenen habe

französischen Königes, bie, fühn und geübt im Berläumden, jest überall gegen ihr eigenes besseres Wissen bas gottlose Gerücht zu verbreiten suchten: König Richard habe sogar ihrem herrn heimlich nach dem Leben getrachtet.

er von Philipp August, ber fie ihm in Tyrus übergeben , feinen Auftrag erhalten und in Betreff bes Heerestienstes glaube er fich auf teine Art bagu vervflichtet." Darüber braufte ber fo leicht zu entflammende Ronig fo febr auf, bag er icon im Begriffe ftand, mit einem Theile feines Beeres gegen Tyrus aufzubrechen, die Stadt zu belagern und burch Waffengewalt den Markgrafen jum Gehorfam gu zwingen. Bon biefer allzuraschen That bielt ibn jedoch ber, bem Conrad befreundete Bergog von Burgund noch ab. Diefer bat ben Konig, ibm vorber au erlauben felbst nach Tyrus zu geben und einen Berfuch zu machen, ben Markgrafen wo möglich zur freiwilligen Auslieferung ber Gefangenen zu bewegen. Richard gab bazu seine Einwilligung. Mit noch einigen andern bekannten Freunden Conrads, unter welchen fich auch ber Bischof von Beauvais befand, eilte der herzog nach Tyrus; und nicht ohne große Dube und erft nach langen freundschaftlichen Bitten und ben bringenbften Vorstellungen gelang es ibm endlich, den Markgrafen zu bereden, dem Ronige bie von ihm verlangten Gefangenen vorführen zu laffen. Aber in Ansehung des ebenfalls von ihm verlangten Beeresbienstes außerte fich Conrad gang entschieden und in ben bestimmteften! Ausbruden, bag er dieselben nie leisten werde \*). Richard beanuate

<sup>\*)</sup> Hierin ging Conrad zu weit. Er hatte offenbar Unrecht. Er hatte sich eiblich verbindlich gemacht, allem,
in dem Austrage seiner und Guido's Sache von den
Richtern sestgesetzen Bestimmungen sich zu fügen und,
obgleich präsumtiver Erbe der Arone von Jerusalem,
dennoch dem einstweiligen König Guido alle, einem König von Palästina üblichen Dienste, mithin auch Heeresfolge zu leisten. Was den Warkgrafen einigermaßen
jest entschuldigen, ja vielleicht sogar rechtsertigen konnte,
war blos das Mistrauen, das Richards gegen ihn bisher

sich mit der Auslieferung der Gefangenen, stand von der andern Forderung ab und bewieß dadurch, daß er, so stürmisch und eigenstnnig er von Natur aus war, doch auch bisweilen zur Nachgiebigkeit und gütlicher Ausgleichung nicht minder geneigt sey.

2. Mit der ibm eigenen Treue und Redlichkeit batte Saladin indessen alle Anstalten zur Vollziehung bes bei ber Uebergabe von Ptolemais geschloffenen Bertrages getroffen, bas beilige Rreug von Damascue in fein Lager bringen laffen und, obgleich ibm noch eine dreimonatliche Krift mar gestattet worden, boch schon die Salfte der zu bezahlenden zweimalbunberttaufend Goloftude jufammengebracht, und bielt Diefes nebft fechebundert gefangenen Chriften gur Lebergabe an bie Chriften bereit. Da aber jest viele ber vornebmften von ben türfischen Gefangenen, benenman, obaleich ebenfalls Rriegsgefangene, bennoch, wie man fich erinnern wird, einstweilen ben freien Abzug ans Ptolemais gestattet batte, noch feblten, auch, weil ber Herzog von Burgund und die übrigen Abgeordneten von Tyrus noch nicht gurudgefommen, mitbin bie frangofischen Rriegsgefangenen ebenfalls noch nicht eingetroffen waren, jedoch bei ber nach und nach zu erfolgenden Auswechselung fammtlicher turfischen Gefangenen, die jedesmalige Babl berfelben den Chris ften mar überlaffen worden, fo trug felbft Richard auf eine Verlängerung des, jum Auswechselungsgeschäfte auf den neunten August bestimmten Termines an, was nun auch obne alle Schwieriafeit fogleich bewilliget marb. Aber mabrend biefer Zeit machten mehrere ber angesehensten Emirs ihren, für bas Wohl aller Muselmanner so angstlich besorgten Gul-

bei jeber Gelegenheit bewiesene feindsetige Gefinnung ibm nothwendig einflößen mußte.

tan \*) barauf aufmerkfam, bag es weit ficherer mare, bas beilige Rreux nebst ben aus Damascus berbeigeführten Gefangenen, wie auch die auf ben erften Termin festgesette Gelbsumme ben Christen nicht eber zu übergeben, als bis fie ibm auch wegen wirklicher Entlassung ber jett ebenfalls in Freiheit au fegenden Dufelmanner binreichende, völlig beruhigende Sicherheit gegeben hatten. Salabin ließ also bem Ronige Die Wahl, entweder jest alle in Ptolemais gefangenen Muselmanner in Freiheit zu fegen und hierauf nicht nur bie auf ben erften Termin festgesetzte Zahlung fogleich zu empfangen und bann auch fur Die, an ben letten Termin ibm noch au gablende zweite Salfte der Auslösungsfumme eine ibm vollkommen fichernde Burgichaft anzunehmen, ober auch, wenn ibm biefes nicht beliebte, felbft nach Empfang ber, auf ben ersten Termin festgesetzten Bablungesumme, boch fammtliche Gefangenen noch fo lange in Verwahrung zu behalten, bis er auch bas, am letten Termin zu gablende Geld, mithin bie gange Lösungesumme murbe empfangen haben; aber in biefem Falle auch jest Burgichaft zu leiften ober ein ficheres Unterpfand zu ftellen, bag alebann alle Befangenen ohne fernere Bogerung in Freiheit wurden

<sup>\*)</sup> Saladin erwieß sich auch hier als einen wahren Bater seiner Soldaten. Uebet den Zustand seiner Muselmänner während ihrer Gefangenschaft suchte er bei jeder sich darbietenden Gelegenheit sichere und zuverlässige Nachrichten einzuziehen, und sobald er ihre harte Behandlung ersuhr, als man sie nämlich in Keller und untersirdische Gewölbe eingeschlossen hatte, bemühete er sich auf alle Weise ihr Schickal zu mildern, schrieb diesfalls an die beiden Könige und schickte ihnen kostbare Geschenke. Dem französsischen Könige sandte er sogar, als derselbe schon abgereist war, noch eine Menge der kostbarsten Uromaten nehst prachtvollem Gewand nach Tyrus nach.

gesetzt werden. Unftreitig konnte Saladin keinen gemäßigtern, gerechtern und zur friedlichen Beendigung bes Auslösungsgeschäftes führenden Antrag machen \*). Aber die Antwort, die er von Richard erhielt, mar nicht, wie ber Gultan fie erwarten konnte. Der Ronig ließ ihm fagen : "er batte unverzüglich bie Rablung bes erften, nunmehr icon feit einigen Tagen verfloffenen Termins zu leiften und dann im Uerbigen fich mit bem ibm gemachten Versprechen zu begnugen." Go besorgnigerregend auch biese Boticaft mar, fo feste boch ber Gultan bie Berbandlung noch fort, und mandte fich jest an ben Tempelorden, zu beffen Buverläffigfeit in treuer Erfullung eines eingegangenen Bertrages Die Muselmanner, obschon sie die Templer als ihre gefährlichsten Feinde betrachteten, bennoch ein größeres Butrauen als zu allen übrigen Chriften batten, und verlangten von demfelben, daß wenigstens er für die fünftige Freilassung ber Gefangenen sichere Burgichaft leiften möchte. Als aber auch ber heermeister bes Ordens Diefes Anfuchen ftandhaft von fich gurudwieß, bann glaubte Saladin an der Unredlichkeit und bem bofen Willen der Chriften nicht langer zweifeln zu burfen. Er brach also die Unterhandlungen ab und

<sup>\*)</sup> Wir folgten hier ben morgenländischen Berichten weit mehr als senen ber englischen Geschichtschreiber, besons bers weil in den Ersteren seber der beiden, so höchst versschiedenen Charaftere Saladins und Richards sich stets vollsommen gleich bleibt und keinen Augenblick sich stets vollsommen gleich bleibt und keinen Augenblick sich versläugnet; dort bei vieler orientalischer Urbanität alles gemäßigt, ruhig und billig; hier alles stets stürmisch, herrisch, gedieterisch und zurücksichend. Judem enthalten die englischen Berichte mehrere, mit dem eigentlichen und natürlichen Hergange der Sache in gar keinem vernünstigen Jusammenhange stehende Nebenumstände, derer Grundlosigkeit man daher gleichsam mit Händen greisen kann.

überließ die Gefangenen ihrem eigenen Schickfale. Aber fo fehr ihn auch biefes fcmerzte, glaubte er es bennoch magen zu burfen, indem er, Andere menigstens einigermaßen nach fich felbft beurtheilend, unmöglich fich vorftellen konnte, bag bie Sache eine fo schauberhafte Wendung nehmen murbe, ba ja ber Mord ber Gefangenen nicht einmal in bem Interesse ber Christen lage, Die fie ja nicht nur zu emiger Rnechtschaft verurtheilen, sondern felbft die zuverlasfige Soffnung haben tonnten, von ben reichen unter benfelben zu einer andern bequemern Reit ein vielleicht nur befto größeres Lofegelb zu erhalten. Aber bald sab Saladin sich auch in dieser so vernunftgemaken und feinem Character fo viele Ebre machenben Boraussetzung ichredlich getäuscht. Als ber viergigfte Tag feit bem Abichluß des Bertrages berangekommen war, jog Richard mit bem größten Theile feines eigenen Deeres und ben turfifden Gefangenen in Die Rabe bes türkischen Lagers und ließ fammtliche gefangenen Muselmanner, beren Anzahl fich auf zweitaufend fünfhundert Mann belief, gleichsam unter ben Augen bes Sultans mit noch nie erborter Graufamteit ermorben. Nur die beiden Emirs Karatusch und Mefchtub, für welche nachber ein febr beträchtliches Losegeld bezahlt ward, so wie die, welche durch befondere Geschicklichkeit in Verfertigung funftvoller Urbeiten ober auch durch ungewöhnliche Rorverfraft fich auszeichneten, wurden am Leben gelaffen. Salabin mar viel zu großmuthig und bachte viel zu ebel, als daß er diese unmenschliche Grausamkeit an ben in feiner Gewalt befindlichen driftlichen Gefangenen batte erwiedern follen; er begnügte fich, fie wieder in ihre Befangenicaft nach Damascus zurudzuschiden, gelobte aber feierlich, alle Pilger, welche in Butunft als Gefangene in feine Gewalt kommen wurden, ohne Musnahme töbten zu lassen. Das einzige, womit ber Portf. b. Stolb. R. G. 83. 45. 16

über ben Mord seiner treuen Baffengefährten beinabe untröftliche Gultan fich noch zu berubigen mußte, mar feine feste Ueberzeugung, daß wenn er auch alle, felbst die übertriebenften Forderungen erfüllt batte, bennoch von ben Gefangenen beren trauriges Schickfal nicht mehr abzuwenden gemefen fenn murbe. Nach bem Beugnig eines febr auperläßigen arabischen Geschichtschreibers geftanben auch nachber felbst mehrere Christen, bag Richard aleich im Unfange fcon Die Ermordung aller Gefangenen beschloffen babe. Richards Freunde oder Unbanger - benn ber Erstern konnte er kaum einige baben, foudern bloß theile durch große Gefchente ertaufte, ober burch Furcht gezwungene Unbanger - fucten nun bes Roniges blutdurftige, fcauervolle That burch die Behauptung zu rechtfertigen, bag, ba ber Konig im Begriff gestanden, ben Feldzug zu . eröffnen, er alfo fich febr weit von Ptolemais batte entfernen muffen, es fur bie Giderbeit biefer Stadt au gefährlich gewesen mare, eine fo große Ungahl von Gefangenen in berfelben gurudgulaffen. 3a es wird fogar erzählt, daß jene, welche von bem Ronige ben graufamen Mordbefehl erhalten, benfelben mit Luft vollzogen und nachber noch die Leichname der Erfchlagenen geöffnet und die vielleicht barin verborgenen Goloftude gesucht batten. Richard felbft fdrieb an ben Abt von Clairveaux und fuchte fein unmenschliches Verfahren durch eine offenbare Unwahrheit zu befconigen, indem er den Gultan beschuldigte, fich ber Bezahlung bes vertragmäßigen Lösegelbes geweigert au haben. "Ich habe," fügte er bingu, "bas gethan, was fich zu thun gebührte \*)."

<sup>\*)</sup> Den englischen Geschichtsbüchern zufolge foll es unter bem gangen Vilgerheere nur febr wenige gegeben baben, Die diese ichauderhafte Megelei nicht gebilligt batten,

auch foll biefelbe in bem ganzen driftlichen Abendlande allgemeinen Beifall gefunden baben. Beibes ift eine offenbar grobe, ben driftlichen Charafter wie bie driftliche Religion schmäblich besubelnde und befledende Unwahrheit. In dem so jablreichen Vilgerbeere befanden fich eine Menge tapferer, ebler, abendlandischer Ritter, die wahrhaft beseelt von dem Geiste europäischer Chevalerie, ber in feinen Statuten Milbe und Schonung gegen Uebermundene ausdrudlich gebot, folche unmenschliche Mordscenen unmöglich gebilliget baben fonn= Eben so wenig konnte auch bie Nachricht von biesem unerborten, von tigerartigem Blutdurft zeugenben Frevel in dem driftlichen Abendlande, man will nicht fagen mit allgemeinem, sondern nur bie und ba vielleicht mit einigem Beifall aufgenommen worben feyn. Bei bem damaligen blübenben Buftanbe ber Rirchen und ben vielen, durch die ftrengste, frommfte Lebensweise alle Gemuther erbauenden Rlofter und Rloftergemeinden fonnten die driftlichen Bolfer unmöglich dem mabren Beifte ber Religion Jesu so febr entfremdet und von böllischem Kanatismus fo schredlich verblendet seyn, daß fie eine folde, jedes Menschengefühl empörende blutige That, Die offenbar ein Grauel in ben Augen Gottes war, für ein bem himmel wohlgefälliges Opfer hatten halten können. — Die Befreiung der beiligen Stadt Rerufalem und eines Landes, das einst der von Ewigfeit ausermählte Schauplag fo vieler göttlicher Wunder, Boblibaten und unbegreiflicher göttlicher Gebeimniffe gewesen, war unftreitig eine große, ben religiosen Charafter des driftlichen Abendlandes angemessene, wabrhaft beilige Ibee: aber jenen, die sie verwirklichen und in das leben einführen follten, fehlte es an Begeifterung und der Beibe boberer Rraft. Schon die erften Rreuzfahrer entehrten beinabe bei jedem Schritte bas Rreus, bas ihre Schultern schmudte. Aber mabrhaft driftliche Belben, wie Gottfried von Bouillon und bie mehrsten feiner fürftlichen Gefährten, frei von niedriger Selbftfucht, ju jeber Selbstaufforberung bereit, und entzünbet von dem beiligen Verlangen, an dem Grabe bes Erlosers zu beten, die beiligen Orte mit ihren Thranen zu benegen und fie nicht langer mehr von ben banben ber Ungläubigen entweihen zu lassen, lenkten noch zu rechter

Zeit die ftrafende Rechte bes Höchsten, und so walteten fichtbar und gleichsam mit Ablereflügeln Gottes Erbarmung und wunderbare Führung über bem erften Aber die einige Zeit nachher barauf fol-Rreuzbeere. genden, die zahllosen Seere bes Bischofes von Mailand. Ronig Conrade III. und Ludwige VII. scheuchten gleich im Anfange ihres Beginnens durch gottlofen Beltfinn und die ruchloseste Lebensweise allen Segen von Dben von sich binweg. In feiner Bruft glimmte auch nur ein schwacher Kunke eines heiligen Berlangens. ben Kürsten und Edlen waren nur Eigennug und gan= bergewinn, und bei dem gemeinen, roben abendlandischen Kriegsvolfe blos Mord= und Raubsucht die einzi= gen Motive ihres Kreuzzuges, daber gingen fie auch fammilich zu Grunde, bevor fie noch, weil beffen unwürdig, ben Boben bes beiligen landes betreten batten. Eine berrliche, jedes driftliche Berg troftende Ausnahme machten fedoch die Deutschen unter ihrem aroffen Raiser Kriebrich bem Erften. Aber ihrem Beispiele folgten weder die französischen und englischen Dilgerbeere. noch auch beren beiden Konige; bei diesen, wie wir bieber fo oft gesehen, stand flets nur eigenes, irdisches Intereffe, und awar im bellften Lichte im Borbergrunde, mabrend das beilige Grab und alle baran sich knüpfenden beiligen Ruderinnerungen nur in weit entfernterem, bunteln Hintergrunde ihren Plat fanden, und blos bann, wenn die ersteren befriediget zu fenn ichienen, bisweilen wieder in schwacher Erinnerung hervortraten. Da meder Philipp August noch auch Richard Kürsten waren, bie bem verwilderten, von nichts weniger als irgend einem frommen Berlangen entflammten, nur nach ben weichen und üppigen Genuffen des Drients lufternem Beere eine neue moralische Kraft einzuflößen und bie Gemüther, man will nicht fagen, zu begeistern, sondern nur einigermaßen zu etwas Soberem zu erheben vermochten, fo feste auch jenes fein ganzes Berbienst blos barein, Mufelmanner ju erwürgen; Menfchen, oft von weit größerem sittlichen Werthe, ale ihre driftlichen Morber, nur unglücklich genug, ben großen Be= freuzigten nicht zu fennen, ihn nicht anzubeten und in beffen heiligen, Menfchen beglückenben und befeligenben Lehren nicht eingeweihet zu seyn. Es ift begreiflich,

3. Die seit der Eroberung von Vtolemais vollig unterbrochenen Kriegsoverationen follten nun mieber beginnen. Aber gleich bei bem Entwurf zu bem neuen, jest zu eröffnenden Feldzuge zeigte es fich febr auffallend, daß es dem Ronig Richard, obgleich ber tapferste unter ben Tapfern und ber kubnste und unerschrodenste unter ben Rühnen und Unerschrodenen, bennoch an wahrem Feldberrntalente gang ungemein fehlte, und daß er bierin von Saladin weit überflügelt murbe. Gleich in den erften Tagen machte er die fur ihn nicht wenig demuthigende Erfahrung, daß es nichts Leichtes fen, ein so gemischtes, bes Geborsams und einer ftrengen Bucht langft icon entwöhntes Beer gegen einen machsamen und thätigen Feind zu führen. Ein Held wie der tapfere und doch fo gemuthvolle, mahrhaft fromme Gottfried von Bouillon ober einer feiner großen Gefährten murbe freilich dem Beere neue Begeifterung einzuflößen gewußt haben, aber bas vermochte ber gewaltthätige, bespotische, alle Bergen von fich ftogende Ronig von England nicht. Als er bas Bebot zum Aufbruch erließ, entstand beinahe ein allgemeines Murren in bem Beere; Die meiften fuchten unter mancherlei nichtigen Vormanden sich ben sie ermartenden Mühfeligkeiten eines Feldzuges zu entziehen, besonders jene, die bisber in Ptolemais ein üppiges, schwelgerisches Leben geführt und in ben Umarmunaen ungüchtiger Weiber einen Theil ihrer besten Rrafte eingebüßt batten. Richard mußte öfters und zwar mit aller Strenge seine Befehle wiederholen und fogar eine

baß von solchen, nur bem Namen nach driftlichen und von unschulbigem Blute triefenden händen Gott sein Haus nicht wieder aufbauen lassen wollte, wie solches auch ein heiliger Einsteller, besten Blide nicht selten in dem Lichte Gottes den Schleier der Zufunft durchschauste, schon den beiden Königen in Messina kurz vor ihrer Abfahrt vorausgesagt hatte.

vieser widerspenstigen Schaaren mit Wassengewalt unter seine Fahnen zwingen. Widersetlichkeit, die Mangel an Geld, Pferden und Wassen zum Grunde hatte, wußte Richard bald zu beseitigen, indem er seine reichzgefüllte Kasse öffnete und nicht bloß unter seine Engländer und Normänner, sondern auch unter die übrigen Pilger, ohne allen Unterschied der Nationen, mit seiner gewöhnlichen an Verschwendung grenzenden Freigebigkeit reiche Geschenke austheilte, dadurch ihre Bedürfnisse befriedigte und ihren Klagen ein Ende machte. Selbst der Herzog Leopold von Destreich und der Herzog von Burgund ließen sich herab, bei dem Könige um Unterstützung zu bitten und diese von ihm anzunehmen.

4. Um 24. August, nachdem der Konig alle Sinberniffe endlich überwunden und den Oberbefehl in Btolemais, mo er feine Gemablin und feine Schwefter mit der Tochter Rfaats zurudließ, einem ibm mit vieler Treue ergebenen Ritter, einem Bruder bes Ergbischofes von Eln, übergeben batte, brach bas Beer auf und fette fich auf ber Strafe nach Jafa (Joppe) in Bewegung. Aber taum mar es von Vtolemais, bas ihm jest zu einer, obgleich noch lange nicht genugenden Bafis dienen follte, einen halben Tagmarfd entfernt, als icon von allen Seiten gabllofe turtifche Schaaren fich zeigten. Das Pilgerheer mar in brei Haupttreffen getheilt; bas erfte führte Richard, bas lette ber Bergog von Burgund. Aber ber einfichtsvolle, friegsverständige Gultan verließ die Anboben nicht, und auf diese Weise die fie begrenzenden Gbenen beberrichend, fielen, fo oft er wollte, feine Türken bem Pilgerheere in die Flanken und den Ruden, erfolugen Biele berfelben und eilten bann, menn eine binreichende Schaar Ritter mit ihren Langen auf fie eindrang, mit Pfeilesschnelle, und baber gewöhnlich

ohne bedeutenden Berluft wieder gurud. Die größte Borficht war nothwendig. Nur langsam schritt man vormarts, lagerte bes Abends fo viel als möglich an fichern Orten und auf Befehl bes Roniges mard jede Racht von einem Herolde breimal ausgerufen : "Es belfe uns Gott und bas beilige Grab!" und biefer Ruf alebann von dem gangen Beere in benfelben Worten wiederholt. Unftreitig bilft ber Berr Allen, Die in Demuth und festem Butrauen zu ibm rufen. will auch, daß fie dabei mitwirken und keine verkebrten, zum Theile sinnlose Anordnungen und Borkebrungen treffen follen. Richard ließ bas heer in fo fest aufeinander gedrangten Reiben marschiren, daß, wie man zu fagen pflegt, tein Apfel zwischen ihnen auf Die Erbe fallen konnte. Aber ein besto fichereres Sviel batten bie türkischen Pfeile und besto schwerer ward es einer Schaar, wenn sie angegriffen marb, fich schnell an entwideln und gegen ben angreifenden Feind Fronte gu machen. Done fich rachen zu konnen flurzten, von ben Pfeilen der Türken getroffen, Mann und Pferde au Boden, und machte bisweilen bas Seer Salt, um einen ernstern Rampf zu beginnen, fo floben die Türken mit gewohnter Schnelligfeit auf ihre Unhöhen gurud, um auf bas driftliche Beer, sobald es fich wieder bewegen wurde, auf das neue berzufallen. Da bie Türten unausgesett biefe Tattit befolgten, fam Richard mit seinem Seere beinabe nicht von ber Stelle.

5. Alle diese Beschwerden machte jest auch die Hitze eines ungewöhnlich heißen Sommers noch weit unersträglicher; um ihren glühenden Durst zu löschen, sehlte es den Pilgern auf ihrem Marsche bisweilen an Wasserquellen, und völlig entfrästete, zu weiterm Marsch unfähige Soldaten mußten auf Wagen dem Heere nachgeführt werden. Das Elend der Pilger stieg noch weit höher, als sie in eine Gegend ka-

men, wo sie von zahllosen Insetten, beren giftiger Stich ungemein schmerzhafte, nicht fo schnell wieder gu beilende Beulen verursachte, bei Tage wie bei Nacht unaufbörlich geplagt murben. Unter Diefen Mübseliafeiten und anbaltenden Rampfen mit ben Turfen, mobei ber Verluft vieler von turfischen Vfeilen getobteter Pferde für die Ritter und besonders für die Templer. movon die meisten jest zu Auße kampfen mußten, ungemein schmerzbaft mar, rudte bas Beer langfam gegen Jafa vor. Um so viel wie möglich die Klanke feines Beeres zu ichugen, icheuete Richard feine Befabr, zeichnete fich taglich burch ritterliche Tapferteit por Allen aus, und ward eines Tages felbft, obaleich nur leicht, von einem Pfeile verwundet. Als bas Beer endlich zwischen Cafarea und Jafa ankam, fab es sich, weil Saladin ihm einen Tagmarsch abgewonnen batte, von allen Seiten eingeschloffen. fehlte es den Vilgern nicht an Wafferquellen, aber desto mebr an Lebensmitteln. Todte ober schwer vermundete Pferde maren ihre einzige Nahrung; und ba man mit beißer Gier barnach verlangte, baber blutige Schlägereien barüber entftanden, fo ließ Richard burch einen Serold verfündigen, daß jeder, der einem armen, vom Sunger gequalten Vilger ein tobtes Pferb überlaffen murbe, von ibm ein lebendiges bafür erhal-Dieses konnte jedoch nicht lange bauern: und alle Anführer im Beere fühlten fich überzeugt, daß zur Rettung bes Beeres eine entscheidende Schlacht unvermeidlich fen; auch die Türken, deren bisberige nicht unglückliche Erfolge ihren früher fo febr gefunkenen Muth wieder auf das Neue belebt hatten, schienen berfelben nicht ausweichen zu wollen. Indeffen suchten boch beide Theile, König Richard und Salabin, burch scheinbare Verhandlungen sich gegenseitig zu tauschen. Richard erwartete noch einen gablreichen Beerhaufen, ber, anfänglich ungeborfam bem Gebote bes Roniges.

boch bald barauf eines Beffern fich besinnend, einige Tage später von Ptolemais aufgebrochen mar \*). Aus berfelben Urfache munichte auch Saladin Beit zu gewinnen, da er ebenfalls die Ankunft neuer turcomannischer Schaaren mit Sebnsucht erwartete. nete des englischen Königes begaben sich also zu bem türkischen Vorpostencommandanten und fagten, daß sie Auftrage an Maled-al-Abel, den Bruder des Gultans batten. Maled eilte fogleich berbei. "Warum," fpracen jest Richards Abgeordnete, "führen wir fcon fo lange Rrieg, in welchem so viele brave Manner von beiden Seiten den Tod fanden? nur gekommen, um unfern Brudern in Sprien zu bel-Macht bemnach Frieden, damit ihr und wir in unsere Beimath zurudkehren konnen." Die Abaes ordneten fügten endlich noch bingu, daß Ronig Richard felbst am folgenden Tage sich bier einfinden werde,

<sup>\*)</sup> Außer diesen blieben doch auch jett noch mehrere tausend Vilger bei Ptolemais jurud, bie nur ihren schändlichen Bergnügungen in Schenfen, Spiel- und öffentlichen, bem Lafter geweihten Saufern nachjagend, ihr Gelubbe und bas beilige Grab langft icon vergeffen hatten. 218 aber Richard nach ber Schlacht bei Urfuf ben barin erlittenen Verluft an Leuten, bevor er weiter vorructe, zu ersegen suchte, fandte er ben Konig Buido nach Ptolemais, um die bort noch befindlichen Vilger zum Beere gu führen. Aber alle Ermahnungen und Berfprechungen Buido's machten feinen Gindrud mehr bei Leuten, Die in eigener Schande und Schmach versunken, alles Befühl von Ehre und Pflicht verloren batten. König Richard mußte felbst nach Ptolemais geben, und erft, als die bonnernden Drobworte bes Königes, von beffen Graufamfeit, wenn er in wuthendem Borne ent= flammte, bas Mergite zu befürchten war, Die Wibersvenstigen geschreckt batten, zogen sie mit ihm fort, aber fie folgten ibm nicht aus Unbanglichkeit ober Ehrliebe, und noch weniger aus Pflichtgefühl, sondern blos aus fnedtischer Kurcht.

um über biefen Gegenstand bas Näbere zu verbandeln. Maled blieb also die Nacht über auf den Vorvosten, ließ aber, was er von den Abgeordneten vernommen, burch einen Boten seinem Bruder miffen, ber ibm foaleich ben ichriftlichen Befehl ichidte, ben Ronig ben nachsten Tag, an dessen Abend er erft seine Turcomannen erwarte mit Unterbandlungen binguhalten. Richard, von einem Dollmetscher begleitet, fand fich zur bestimmten Zeit ein; ba er aber ebenfalls, gleich feinen Abgeordneten, nur in ganz allgemeinen, unbeftimmten Ausbruden von dem Frieden fprach, fo verlor Maled endlich die Geduld und fagte: "herr! 3br wie euere Leute sprechet immer von Frieden, obne einen Vorschlag zu machen, ber mich in Stand fegen fonnte, benfelben zwischen euch und bem Gultan zu ver-"Die Bedingung des Friedens," erwiederte mitteln." Richard in feinem gewöhnlichen gebieterischen Tone, "ift, daß ihr uns die beilige Stadt nebst allem Lande, bas ihr uns entriffen habt, jurudgebt und mober ihr getommen fend, wieder gurudfehrt." Dit fichtbarem Unwillen erklärte nun Maled bem Ronige, baß fie Alle, vom Sultan bis zum letten Muselmann, lieber fterben als folde schmabliche Bedingungen eingeben Nach einem bierauf folgenden, amar nicht lange bauernden, aber sehr heftigem Wortwechsel fehrten nun beide, Maled zu feinem Bruder und Ridarb zu feinem Beere gurud.

6. Um siebenten September, dem Borabend des Festes Maria Geburt, machten beide Heere ihre Vorsbereitungen zu einer Hauptschlacht auf den folgenden Tag. Sehr vernünftig hielt Richard jest eine größere Zergliederung seines Heeres für nothwendig und theilte dasselbe, statt wie bisher in drei, in zehn Schaaren, die fünf Treffen bildeten. Die Führung derselben übergab er den Tempels und Johanniterrittern, dem

Ronige Guido und noch einigen anderen Kürsten seines Heeres. Der König und ber Herzog von Burgund umaaben fich, ein jeder mit einem nicht febr gablreichen, aber aus ben tapferften Rittern bestebenden Gefolge. um, in fteter Bewegung um bas heer, baffelbe überschauen und übermachen zu konnen; ihr jedesmaliger Standpunkt follte nur ba fenn, wohin die Gefahr ober Noth irgend eines Theiles des Beeres fie rufen murde; ben Ruden beffelben bedten mit noch einigem anderen Kugvolf gemischt, Bogen- und Armbruftschüten. Aber es ift unbegreiflich, daß ber Ronia, ber bie fur die Christen freilich bochft wichtige Stadt Askalon, Die er zu seinem ftrategischen Object gemacht batte, ungeschwächt erreichen wollte, nicht einsah, bag biefes, obne vorber eine entscheidende Schlacht ju liefern, eine reine Unmöglichkeit fen. In der Absicht alfo, für jest noch wo möglich einem allgemeinen Treffen auszuweichen, befahl er seinem Beere, und abermals wieder in festgeschlossenen, dicht aufeinander brangten Schaaren, feinen Marich nach Astalon fortzusegen und verbot jedem der fünf Treffen auf bas strengste, so lange er nicht felbst bas Signal zum Angriff gegeben baben murde, fich mit bem Feinde in ein formliches Gefecht einzulaffen. Um Tage bes icon ermahnten Festes brach alfo bas Beer bes Morgens wieder febr frube auf; aber taum mar es noch bis au ben Garten von Urfuf vorgerudt, als es icon von gabllofen, von den Soben berabstürmenden türkischen Schaaren in feiner Flanke und bem Ruden angegriffen Die bort angeordneten Bogen = und Arms bruftidugen murben ichnell geworfen, ermannten fic jedoch eben so geschwind wieder und trieben, ba ihnen jest auch noch ber Bergog von Burgund mit einem Theile seines Gefolges zu Sulfe tam, ben Feind wieber gurud. Als Die Turfen, Die anfänglich bei ihrem Ungriffe fich auf Sougweite von bem driftlichen Deere

entfernt bielten, jedoch mit einem Sagel von Vfeilen eine Menge Leute und besonders Pferde tobteten, endlich merkten, daß die Christen ben Kampf zu vermeiben fucten, baber auch feine fraftige Gegenwebr leisteten, wurden fie immer fühner, so daß endlich fogar Mobren und Beduinen bas heer in ber Nabe angriffen, und mit ihren fart mit Gifen beschlagenen Reulen die Alügelrotten ber driftlichen Schaaren erschlugen. Ungemein gedrängt und unaufhörlich angegriffen murben vorzüglich die Schaaren bes Johanniterordens, die icon einigemal in die größte Berwirrung gerathen waren, wenn nicht ihr tapferer Großmeister Werner von Napes jedesmal schnell die Ordnung wieder bergestellt batte. Diefer ritt endlich au dem Ronig und ftellte ihm vor, daß, wenn er nicht unverzüglich bas Beichen zum Angriffe geben laffe, bie Balfte bes Beeres, und befondere fammtliche Hofvitaliter zu Grunde geben mußten. Trot biefer Melbung beharrte boch Richard eigensinnig bei feinem unverständigen Plane. "Guter Meister!" fagte er zu bem edlen Werner von Naves, "man muß ausharren," und erneuerte ben Befehl, ben Marsch fortzuseten. Aber nun mar die Geduld der Ritter erschöpft; die von bem Jobanniterorden, obne bas Beiden gum Angriffe zu erwarten, entwidelten zuerft ihre Schlachtreiben, ihnen folgten sogleich bie Schaaren bes Grafen von Champagne und des edlen, wegen feines Belbenfinnes berühmten Ritters Jacob von Avesne, auch die Ritter von Poitou, Bretagne und Anjou brachen bervor und endlich die ganze Ritterschaft. Boll Born megen bes bisher von einem verächtlichen Keinde erlittenen Verluftes fprengten fie, unter Anrufung bes beiligen Georgs, mit vorgelegten Lanzen wuthend auf bie Türken los. Als Richard jest fab, daß die Schlacht begonnen babe, zogerte auch er nicht, wie gewöhnlich ben thätigsten Antheil daran zu nehmen, und wohin

er sich mit seinem auserlesenen Gefolge binmarf, verbreitete fein farter Urm Tob und Berberben unter ben Feinden. Dem Beispiele bes Roniges folgend. wetteiferten alle Ritter mit einander an Rubnbeit und Tapferfeit, auch murben fie von ben Bogen- und Urmbruftichugen fraftigft unterftugt, Die jest ebenfalls mit ber größten Entschloffenheit den Feind in der Nabe an-Diefen vereinten mutbenden Angriffen verariffen. mochten die Türken nicht lange zu widerstehen, und obgleich Saladin an diesem Tage an ruhiger Befonnenheit und Tapferteit fich gleichsam felbft übertraf und nur von zwei Reitfnechten mit zwei Sandpferben begleitet bie Reiben feiner Schaaren burchritt, ihren Muth auf bas neue zu befeuern fuchte und, ben größten Gefahren fich aussetzend, fie einigemal felbst wieder gegen den Keind führte, ward endlich bennoch sein Beer völlig geschlagen und alle Anboben, Thaler und Ebenen maren nach einem breiftundigen, ungemein blutigen Rampfe mit fliebenden Turken Die Aliebenden ließ Richard, abermals gang bededt. unverständiger Weise, nur ungefähr eine frangöfische Meile weit bis an bas Gebirge verfolgen. Christen vom Berfolgen bes Feindes abließen, borten auch die Türken auf zu flieben. Aber Saladin batte eine febr farte Referve gebilbet, welche bisber noch nicht in das Treffen gekommen war. Mit dieser wollte er das ihm im vorigen Jahre bei Ptolemais gelungene Manövre wiederholen und griff mit bem größten Ungestum die vom Verfolgen des Feindes gurudtebrenden Ritter an, brachte fie, weil an Bahl ber Streiter ihnen weit überlegen, fie bald in Unordnung und Verwirrung, und hatte ichon Soffnung, das verlorene Treffen wieder berauftellen, als plöglich ben bedrängten Rittern ber unüberwindliche Ritter, Wilhelm bes Barres, und bald barauf König Richard au Hulfe kamen, worauf nun auch Galabins aus

mehr als zwanzigtausend Mann bestebende Reserve mit einem außerordentlichen Berluft an Leuten in die Klucht geschlagen marb. Die Schlacht mar nun für bie Chriften gewonnen, aber ihr Sieg murbe noch meit glanzender, entscheidender und für die Reinde verberblicher gemesen fenn, wenn Richard, fatt seines abentheuerlichen Ginfalles, fein Beer unter ben Augen eines dreimal ftarteren Feindes und von demfelben fcon von allen Seiten umringt, und babei unter einem unaufhörlichen Sagel von Pfeilen, und zwar gar noch in bicht und angeschloffenen Schaaren, in ber thorichten Soffnung, auf Diefe Beise Askalon obne großen Berluft ju erreichen, langer ale eine. Stunde gleichsam mehrlos fortziehen zu laffen, gleich am Morgen bes Tages, ober vielmehr schon am Borabende beffelben, einen vernünftigen Plan gur Schlacht entworfen, biefe bierauf mit Ginficht und Rlugbeit geleitet, und endlich auch ben gefchlagenen und fliebenden Keind noch weiter verfolgt batte. Das gange türkische Beer mar in biesem morberischen Ereffen auseinander gesprengt worden, felbft von feiner Leibmade fab Salabin nur noch siebenzehn Manu an feiner Seite; auch fein Favoritmamelut, ben man seiner ungeheuern Rorperftarte megen nur ben Riefen nannte, mar nicht mehr unter ben Lebenben. Ueber zwei frangofische Meilen weit mar ber Boben mit Leichen erschlagener Türken, Mohren und Beduinen, mit todten ober fcwer verwundeten Vferben und einer gabllofen Menge von Baffen jeder Art wie überfaet \*). Rach und nach sammelten fich boch

<sup>\*)</sup> Selbst Binisaufs zwar sehr umständlicher, aber theils aus einzelnen unzusammenbangenben Radrichten, ober schwachen Ruderinnerungen eines nicht sehr getreuen Gebachtniffes aufammengeftoppelter Bericht gibt feine flare Anschauung von biefer Schlacht. Indeffen ift es febr auffallend, fa wohl ärgerlich, daß sowohl Binisauf,

wieder viele ber Geflohenen unter ber Kahne ihres Sultans, ber, nach einer furgen, über biefelben gehaltenen heerschau, fein Belt auf einem von Baumen beschatteten Sugel aufschlagen ließ: aber so tief gebeugt und so unrubig und gerftort in feinem Gemuthe war, daß taum die anhaltenden, dringenoften Bitten seiner Freunde und treuesten Diener ibn bewegen konnten, etwas Speise zu fich zu nehmen. Christen batten bie Türken nur einen einzigen Ritter jum Gefangenen gemacht, ber, gleich allen Denen, Die seit der Ermordung der Muselmanner bei Ptolemais in turfifche Gefangenschaft gerathen maren, qufolge bes von Saladin bamals geleifteten Schwures, alsogleich enthauptet ward. Huch die Anzahl der den Turten in die Bande gefallenen Pferde mar außerft unbedeutend; sie gablten ihrer taum vier oder fünf. Aber besto schmerzbafter mar für bas ganze Vilgerbeer ber Verluft bes eblen, allgemein geehrten Ritters Racob von Avesne. Als man ibn am Abend nach ber Schlacht in bem Lager vermißte, ritten gleich am andern Morgen sämmtliche Tempel = und Johan= niterritter auf bas Schlachtfeld, um ben Bermißten gu suchen und fanden ibn endlich, aber unter einem Saufen von fünfzehn um ihn herliegenden und von ihm erschlagenen Türken. Die Trauer um diesen Helden war allgemein, selbst ber geringste Pilger theilte fie mit den Fürsten und ber Ritterschaft. Durch statt= liches Begrabnig und mehrere feierliche Seelenmeffen, mit großen Opfergaben verbunden, fuchten nun Ronig Richard und alle Fürsten, herren und Ritter bem edeln Gefallenen Die lette Ehre zu erweisen. Aber noch

noch bie übrigen englischen Berichterstatter vom herzog Leopold und beffen Deutschen gar feine Erwähnung maschen, die boch gewiß ihren bisher behaupteten Waffenruhm auch in biefer Schlacht nicht werden verläugnet haben.

mehrere Jahrhunderte hindurch lebte das Andenken an Jacob von Avesne in den Gemüthern aller Normanner und Bretagner. Er war einer der Helden seiner Zeit und der Stolz seiner Landesleute.

## XIII.

Zerstörung ber prachtvollen Stadt Askalon ) burch die Türten. — Wieberauferbauung ber Stadt Joppe von den Christen. — Marsch der Pilger nach Ramla. — Reue Friedensunterhandlungen mit dem Sultan.

1. Um Abend bes Tages nach gewonnener Schlacht schlug bas heer sein Lager vor den Thoren von Arfuf auf. Babrend bie Pilger mit ber Errichtung ibrer Belte beschäftiget waren, machte ein Saufe Turten aus Arfuf einen Ausfall, ward aber ohne große Mübe, und nachdem man mehrere Mobren und Bebuinen getobtet batte, wieder in die Stadt gurudgetrieben. Da die Pilger in Folge ihrer Anftrengungen in den vorbergegangenen Tagen einiger Erbolung bedurften, fo ließ Richard bas Beer auch am folgenden Tage rubig in seinem Lager. Aber biese Zeit wußte der raftlos thatige Gultan trefflich zu benuten. Er sammelte alle Schaaren feines geschlagenen Beeres wieder, machte unter demfelben mehrere febr zwedmäßige neue Ginrichtungen und nabm bierauf mit demfelben eine, an dem Kluffe Arfuf weiter vormarts gelegene, febr vortheilhafte Stellung. Als die Chriften an den folgenden Tagen ihren Bug wieber fortsetten, murben fle von bem jest auf bas Reue schlagfertigen Sultan wieder unaufborlich beunrubiget.

<sup>\*)</sup> Wegen ber Schönheit und Pracht ihrer Gebäube und ber Festigseit und Höhe ihrer Mauern und Thürme ward Askalon von den Muselmannern die Braut Spriens genannt.

Saladin bot ihnen sogar schon wieder eine Schlacht an, die jedoch Richard zu vermeiden für angemessen fand. Aber auch in Saladins Heere wünschten bessonders die Miethsvölker von ihren bisherigen unaufshörlichen Kämpfen und täglichen Mühseligkeiten aussruhen zu können. Der Sultan entfernte sich daher mit seinem Heere von jenem der Christen und zog nach Ramla, wo er seinen Truppen mehrere Rastztage gewährte.

2. Während dieser Tage ber Rube entwarf Salabin neue Plane und Entwurfe zur Fortsepung bes In einem Dießfalls gehaltenen Rriegerath ber vornehmsten Emirs waren die meisten ber Deinung, bag man die Stadt Astalon, welche man nicht mit Hoffnung eines gludlichen Erfolges gegen bie Chriften vertbeidigen konnte, Diefen aber zu einem febr wichtigen, ibre Unternehmungen gegen Jerusalem ungemein begunftigenden Stellungspunfte bienen murbe, burchaus zerftoren muffe. Dbaleich Saladin Die Nothwendiakeit dieser Magregel einsah und für Askalon bas Schidfal von Vtolemais befürchtete, gab er bennoch dem Vorschlage seiner Emire nur bochft ungern Indessen zog er boch, bie jest eingetretene Gebör. Untbatigfeit ber Chriften benutend, mit feinem Beere nach Askalon und lagerte vor ben Thoren ber ungludlichen Stadt. Aber auch jest noch mar ber menidenfreundliche Gultan mit fich nicht eins, ob er ben gefaßten Entschluß wirklich ausführen follte ober nicht. Selbst am Morgen bes Tages, an welchem ber Unfang gemacht werben follte, Die berrliche Stadt in einen Steinhaufen zu verwandeln, berief er seinen Sohn Maled-al-Afdal, seinen Freund Bohaeddin und noch einige andere seiner Rertrauten, um diese wichtige Angelegenheit unter bem Beiftande bes Propheten noch einmal in reifliche Ueberlegung ju ziehen.

Mls aber auch in biefer ernften Berathung bie Ueberzeugung von der Nothwendigfeit ber Berftorung 26kalons die Oberband gewann, ba brach Salabin. nicht ohne fichtbare Rubrung, in die Worte aus: "Dbaleich die Berftorung biefer Stadt mich weit mehr ichmerat, als felbit ber Berluft meiner Gobne mich betrüben murbe, fo mag boch gefcheben, mas Gott jest will, und bas gemeinsame Bobl aller Glaubigen erfordert. Der Befehlsbaber von Ustalon mußte nun den Einwohnern ankundigen, mas unausweichbare, gebieterische Zeitumftande über ibre Stadt verbangt batten, babei ihnen befehlen, ihre Angelegenbeiten eiligst zu ordnen und bann mit ihrer gefammten beweglichen Sabe bie Stadt zu raumen. Gleich am folgenden Tage begann Die Schleifung ber Reftungswerke. Aber obgleich bas gange Beer Sand anlegen mußte, auch ber Gultan bie Arbeit auf bas thatigste betrieb, so erforderte dieselbe doch megen ber ungemeinen Dide und Restigkeit ber Mauern und beren ungewöhnliche, oft neun bis gebn Ellen tiefen Eingrundung in Die Erbe, eine Beit von vierzebn Tagen. Als bas Berftorungswert endlich vollbracht war und nur bie und ba noch Trummer ebemaliger Keftungswerke aus ber Erbe bervorragten, murben fammtliche Vorrathebaufer ben Ginwohnern preisaegeben, ihnen aber auch geboten, nun ungefaumt Die Stadt zu verlaffen. Diefe mard hierauf an mehreren Eden in Brand gestedt; und jammernd faben bie abziebenden Ginwobner von Kerne die bochauflobernben Flammen ihrer bisberigen Saufer und Mohnungen.

3. Als die Christen nach Joppe oder Jafa tamen, fanden sie diese Stadt völlig zerstört und verödet, aber ein an der westlichen Seite derselben gelegenes Gehölz bot ihnen einen sehr bequemen Lager-

plas bar. Ueberbaupt war bas Land weit umber ungemein fruchtbar, besonders an ebeln Dbftbaumen. an Beintrauben, Reigen, Grangtapfeln, großen Danbeln ic., und ein freundlicher, lachender himmel lodte fammtliche Vilger zu einem, fo lange als moglich langen Aufenthalt in Diefer anmuthigen Gegenb. Andem aemabrte ber Safen von Joppe bie größte Bequemlichkeit ben, bem heere folgenden Schiffen . bie nun baffelbe im Ueberfluß mit Lebensmitteln verforgten, fo wie mit allen übrigen Bedurfniffen. Ridarb ftand mit feinem Seere noch im Lager bei Joppe, als er die ibn nicht wenig überraschende Rachricht von ber Berftorung von Askalon erhielt. gleich berief er alle Bischofe, Fürsten und herren au einem großen Kriegsrath und legte barin die Frage vor, ob man jest nicht unverzüglich nach Jerusalem, wohin ber Beg burch bie Berftorung aller Burgen offen mare, gieben und einen Berfuch machen follte, burch ein fühnes und fraftiges Unternehmen fich ber Stadt ju bemächtigen. Diefem Borfcblage, ju beffen Ausführung fich Richard febr geneigt zeigte, widerspraden jedoch unseliger Beise sammtliche, im Rriegsrath anwesende frangofische Herren, bartnadig behauptend, daß die Wiederauferbauung von Jovbe. was obnebin eine leichte, mit teinem großen Aufwand verbundene Arbeit sen, allem vorangeben muffe, bag, wenn biefer Bau, ber nur eine furze Beit erfordern murbe, vollendet mare, man mit weit größerer Sicherheit gegen die beilige Stadt vorruden tonnte, gegen Die jest jede Unternehmung noch viel zu gewagt fen. Als biefer Borfdlag, fo erbarmlich auch die Grunde maren, auf welchen er berubete, bei dem Beere bekannt ward, fand er fogleich allgemeinen Beifall, und bie Bilger forderten Die Ausführung beffelben mit foldem Ungeftumm, daß endlich auch ber Ronig, obgleich ungerne, feine Einwilliauna dazu gab.

4. Aber bei allem Dem machte Die Wiederauferbauung von Joppe nur febr langsame Fortschritte: benn nun zeigte es fich, bag ber Boricblag ber Krangofen nur begwegen bei bem Beere fo großen Beifall gefunden, weil es, eine rubmlofe Untbatigfeit ben Beidwerden eines Feldzuges vorziehend, noch recht lange in ber fruchtbaren Gegend von Joppe ju vermeilen munschte. Gine febr große Ungabl Vilger fucten nun abermals biefe Beit auf ihre Beife au benuten und eilten nach Ptolemais, um bort, wie früher, weit freier und ungebundener ihren guften frobnen ju konnen. Mit den vielen, jest taglich einlaufenden Schiffen tam leider auch wieder eine Menge unzüchtigen Frauenvolkes bei bem Beere an, so bag die Kreugfahrer, uneingebent ihres beis ligen Gelübbes, fich ber Unzucht und ben größten Ausichweifungen überließen. Um Die nach Btolemais Entwichenen gur Rudfebr zu zwingen, mußte Ridard wieder fich felbst babin begeben, und führte nun auch seine Gemablin, wie seine Schwester 30banna mit ber Tochter Isaaks von Ptolemais nach Joppe. Aber nun trat auch bei Richard ein für ibn febr füblbarer Geldmangel ein. Er fdrieb baber an ben Abt von Clairveaux und ersuchte ibn, die abendlandischen Kürsten zu beträchtlichen Gelbbeitragen und überhaupt alle Chriften zur Wallfahrt nach Palastina zu bewegen. Damit aber ber Abt mit besto größerem Gifer fich bem erhaltenen Auftrage untergieben möchte, fugte er in bemfelben Schreiben noch bingu, bag, wenn er nicht bedeutende Unterftugung aus bem Abendlande erhalte, Die gangliche Erichopfung feiner Finanzen ihm nicht langer erlauben wurde, in Palaftina zu bleiben, besonders ba auch feine Befundheit unter ben bisherigen fo gewaltigen Unftrengungen nicht wenig gelitten batte \*). Die Untbatig-

<sup>\*)</sup> Dag bieg von Richard nicht ernftlich gemeint war, gebt

keit im Lager bei Joppe ward bem Könige immer unerträglicher. In der Auffuchung allerlei Abentheuer glaubte er einige Entschädigung zu finden. Aber biefe Sucht nach ritterlichen Abentheuern batte ibn jest beinabe in bas größte Berberben gefturgt. Wie gewöhnlich war er eines Tages wieder nur mit einer febr ichwachen Begleitung ausgeritten, theils um mit ber Jagb fich zu vergnügen, theils auch, wenn er auf herumstreifende Turken ftogen follte \*), fich zum Zeitvertreib mit biefen in einen Rampf einaulaffen. Aber die Hipe des Tages war fo groß, bag Richard endlich bavon allzusehr ermattet, vom Pferbe flieg, fich unter einen Baum auf Die Erbe warf und gang unbeforat bem Schlafe fich überließ.

> baraus hervor, bag er zugleich mehrere Briefe nach Europa schrieb, in welchen er fich rübmte, daß er jest, ba er alle Schwierigkeiten überwunden batte, langftens bis Weihnachten oder gleich nachher Jerusalem, bas beilige Grab und alle beiligen Drie ben Ungläubigen entriffen haben murbe. Nach Oftern, welches er noch an beiliger Stätte feiern wolle, bente er in England

wieder einzutreffen.

<sup>\*)</sup> Saladin hatte, bevor er nach Ramla zog, seinen Bruber, ben Maled al Abel mit einer hinreichenben Angahl von Truppen gurudgelaffen, um bie Bewegungen ber Christen zu beobachten. Dieses Observationsforys, weil nicht fart genug fich in ein Treffen einzulaffen, mußte fich ftete in einer gewiffen Entfernung von bem driftlichen Seere halten; aber dafür naberten fich bemfelben um so mehr und um so baufiger die türkischen Patrouillen; daber Richard immer hoffen fonnte, auf eine berfelben gu ftogen und fie niederzurennen fich die Freude gu machen. — Das Wort Patrouille ift freilich eigentlich fein beutsches Wort; ba es aber seit langer als einem Jahrhundert in dem gesellschaftlichen Leben von Soben und Rieberen, von Gebildeten und Ungebildeten gebraucht wird, so glaubten wir, bag es badurch in unserer Sprache, wo nicht bas Burgerrecht, boch bas Beisaffenrecht erhalten haben fonnte, und wir es baber auch in ber Schriftsprache gebrauchen barften.

Es bauerte nicht lange, fo wedte ibn bas Geräufc einiger fich nabenden Turten. Schnell bestiegen bet Konig und beffen Begleiter ihre Pferbe. Jest nabmen bie Turten bie Klucht, ichnell ber Ronig ihnen nach; aber ploglich brach aus einem hinterhalte ein zahlreicher Haufen Türken bervor, Die ben Ronia und feine Begleiter von allen Seiten umringten : und icon ftredten turfifde Sande fic aus Richard au ergreifen, als ber großbergige Ritter Depreur \*) ibnen aurief : "nicht biefer, fondern er fen ber Ronig." Die Turten voll Jubel, ben furchtbaren, für fie fo fored baren Ronig von England ju ihrem Gefangenen ju machen, ließen fich jest um fo mebr noch taufden, als fie des Ritters prachtvolle Rleidung und beffen mit edeln Steinen geschmudten Gurtel erblidten; fie lie-Ben alfo von Richard ab, brangten fich fammtlich an ben vermeintlichen Ronia, mabrend ber mabre Ronia einen gunftigen Augenblid benutend, burch ichleunige Flucht fich zu retten suchte. Auf bem Rudwege begeanete er mehreren seiner Ritter, Die, wie fie icon oft gethan, ibn. weil er in fo schwacher Begleitung ausgeritten mar, auffuchen wollten, und von benen er aber auch jest, obgleich ohne fich zu bessern, febr ernfte, marnende und zum Theil strafende Worte boren mußte. Die Befreiung bes Rittere, ber fich fo ebelmuthig für ihn aufgeopfert batte, ließ fich Richard febr angelegen fenn, erhielt fie auch bald von dem Gultan, und Depreux ward gegen zwölf gefangene vornehme Türken in Freiheit gefest \*\*).

\*\*) Die Befreiung bes Ritters war feine leichte Sache; nur

<sup>\*)</sup> So nennt blesen Ritter Sismondi in seiner Geschichte ber französischen Literatur. Den englischen Geschichtschreibern zufolge soll er Wilhelm von Prabelle gebeißen haben. Es ist immer zu bedauern, wenn ber Name etler, besonders einer großen Selbstaufsopferung fähiger Menschen sich allzufrühe in dem Dunkel verstoffener Zeiten verliert.

5. Nach einem Aufenthalte von sieben Wochen in dem Lager von Joppe brach endlich das Heer wieder auf; aber, was eine natürliche Folge des bisher gesührten schwelgerischen Lebens war, mit nur noch mehr geschwächter Kraft und weit weniger kriegerischem Muthe; von Begeisterung war gar keine Sprache mehr. Indessen war Saladin, während die Christen in Unthätigkeit schwelgten, mit einem Theil seines Heeres nach Jerusalem gezogen und hatte diese Stadt durch Anlegung einer Menge neuer Festungswerke in trefflichen, und wie man sprüchwörtlich zu sagen pflegt, unüberwindlichen Vertheidigungsstand gesett. Da das zerstörte Askalon setzt keinen strategischen Werth

ber König selbst, ber jenen als einen ibm porzüglich wertben Bertrauten bem Gultan bezeichnete, fonnte fie bewirfen; benn nach ber graufamen Ermordung fo vieler Muselmanner bei Ptolemais batte Salabin, wie wir ichon berichtet, ben Befehl gegeben, alle gefangenen Christen soafeich an Ort und Stelle bingurichten. fonnen uns nicht enthalten, bei biefer Belegenheit wieber von einem ungemein schönen Buge in dem Charafter Saladins einige Ermähnung zu machen. Er ließ namlich eines Tages einen gefangenen driftlichen Officier - man weiß nicht warum, vielleicht weil berfelbe zu ben Bornehmeren geborte, fich vorführen. Als biefer eintrat, fuhr ihn ber Sultan hart an: "Nicht wahr," fprach er mit gurnender Stimme, "jest gitterft bu für bein leben, weil bu weißt, daß das unschuldig vergoffene Blut fo vieler Gläubigen beinen Tod verlangt." "Nein, gnadiger herr!" erwiederte der Gefangene, "awar gitterte ich wirklich, und hielt mich fur verloren, als ich vor bich geführt warb; sobald ich aber bein milbes, menschenfreundliches Antlig erblichte, versowand sogleich wieder alle Furcht bei mir." Saladin schwieg einige Augenblide, beftete bann einen theilneb= menden Blid auf feinen Gefangenen, ließ ihn nun auch nicht binrichten, sondern befahl blos, ibn nach Damascus zu bem allba errichteten großen Gefangenenbevot abzuführen.

mehr für das Vilgerbeer batte, jog daffelbe nach Ramla. In ber thörigten Meinung, daß, weil ber Weg nach Jerusalem jest offen flunde, man unverauglich babin gieben und ber beiligen Stadt mit leichter Dube fich bemächtigen werde, waren viele taufend Chriften aus gang Sprien zu bem driftlichen Beere geeilt, fo bag biefes jest weit gablreicher als je war. Aber die Neuangekommenen, in den Baffen wenig ober gar nicht geubt, maren größtentheils aum Rriegebienfte unbrauchbar, bem Beere gur Laft, und die vielen, obgleich unnugen, aber die Borrathe verzehrenden Mäuler machten bald, daß es dem Beere an Lebensmitteln ju gebrechen anfing. bem ward die Jahreszeit immer ungunftiger, man befand fich am Ende Dezembers (1191). tige Regenguffe erschwerten, ja bemmten fogar bisweilen den Marich. Das von dem unaufborlichen Regen burchnette und völlig burchweichte Brod marb, wo nicht gang ungenießbar, boch bis jum Edel erregend unschmachaft. Auch bas Fleisch fing an gu faulen, die Rleider gerriffen, Die Barnifche rofteten und die gemeinen Pilger wurden immer muthlofer und unzufriedener. Unter Diesen Umftanden marb also in einem gehaltenen Rriegsrath ber febr vernunftige Beschluß gefaßt, nicht nach Jerusalem vorauruden, viel weniger Diese Stadt jest zu belagern; indem man ja offenbar Gefahr lief, jest, besonders ba Saladin fich ben Chriften wieder genähert batte, amischen ber Stadt und einem, ben Christen alle Bufuhr abschneidenden turkischen Beere eingeschloffen zu werden \*). Richard befahl alfo dem Beere nach

<sup>\*)</sup> Bare bas Pilgerheer, flatt über fieben Bochen lang fich bei Joppe recht weidlich zu pflegen und fich gutlich ju thun, bamale nach Jerufalem in Gilmarichen porgerudt, so ware es möglich gewesen, sich ber Stadt, viels leicht fogar burch einen fogenannten Sandfreich (coup

Askalon zu ziehen. Aber diesem Befehle ward nicht allgemein gehorcht. Biele Pilger und beinahe alle Franzosen verließen das Heer und eilten entweder nach Ptolemais, oder auch, und zwar in noch größerer Menge nach Tyrus. Der bei weitem größte Theil des Heeres blieb jedoch bei seiner Fahne, und mit diesem kam Richard in der zweiten Hälfte des Monates Januar (1192) bei Askalon an.

6. Die Mauern und Thurme ber Stadt follten nun wieder auferbauet werden. Aber auch barüber gerieth Richard bald wieder mit ben Kursten und Berren in einen, Die Arbeit ftorenden und vergogernben Streit. Die ichnelle Wieberauferbauung Astalons lag bem Ronige ungemein am Bergen, er betrieb fie baber mit der größten Thatigfeit, und bas gange Beer, Vornehme wie Geringe, felbft Geiftliche arbeiteten mit gleichem Gifer an ber Bieberberftellung ber Thurme und Mauern. Aber fatt burch freundliches und milbes Bureben, burch Berfprechungen und Belobnungen bie Arbeiter ju ermuntern und gu befeuern, fprach Richard ftete nur in feinem gebieterifchen, herrifden, oft brobenden Tone: badurch wurden nun die Niebern und Geringern entmutbiget und die Vornehmern oft gröblich beleidiget. Richard fonte felbft ber Fürften nicht, benn als er g. B. eines Tages zu bemerken glaubte, daß die Arbeit unter den Handen des Herzogs Leopold von Deftreich

de main) zu bemächtigen. Aber jest war Jerusalem ungleich ftarfer befestiget, hatte eine noch weit zahlreischere Besagung, dabei Ueberfluß an Lebensmitteln, und bie nun eingetretene Winterszeit war wahrhaftig nicht geeignet, eine so sehr befestigte und mit Allem so wohl versehene Stadt zu belagern, und zwar gar noch unter ben Augen eines, ben Belagerern nun bald im Rücken stebenden, zahlreichen feindlichen Deeres.

nicht rasch genug vorwärts schreite, fubr er benselben febr bart an, woranf aber ber Bergog ibm antworete: "Sein Bater fen tein Maurer gewesen, er baber auch in biefem Sandwerte noch nicht febr geubt." Darüber entftand zwischen bem leicht zu entflammenben König und bem Bergog ein beftiger, mit aunehmenber Bitterfeit geführter Bortwechsel, woburd jedoch, ba auch bie andern Fürsten die bem Bergog augefügte Beleidigung mit bemfelben theilten, nun Die Arbeit nichts weniger als febr befördert ward. Aud mit bem Bergog von Burgund gerieth Richard in einen Streit, der ebenfalls verberbliche Folgen batte berbeiführen konnen. Sammtliche Frangofen waren nemlich an Geld gang entblößt, ber Bergog begab fich alfo an bem Ronige und bat ibn, bag er ibm gur Bezahlung des rudftandigen Soldes feiner Ritter und Dienfileute eine bebeutenbe Summe Gelbes, jedoch unter ber Bedingung punktlicher Burudzahlung, vorschießen mochte. Aber Richard wieß biefes Begebren gurud und machte babei noch die, für den Bergog empfinde liche Bemerkung: "er babe ibm schon in Vtolemais genug Gelo gegeben, wovon bis jest noch nichts aurudbezahlt worden fen. 3m bochften Grabe auf gebracht verließ ber Bergog ben Ronig, und um ben weitern Aufbau von Astalon fich nicht weiter mehr befummernd, jog er mit allen feinen Frangofen nach Vtolemais. Bier tam er in einem, für bie Benuefer febr erwünschten Augenblide an. Diese maren nämlich jett mit ben Visanern in offener Rebbe: aber ber Bergog tam ihnen, in Verbindung mit bem Martgrafen von Eprus zu Gulfe, jedoch bei weitem nicht mit bem erwünschten und gehofften Erfolge. Die Vifaner behieften die Oberhand und schloffen sammtliche Thore ihrer Stadt, worauf Conrad biefe fogleich zu belagern anfing, Die Visauer aber ben Ronig unverzüglich von ber ber Stadt brobenben Gefahr benachrichtigten.

7. Die Lage, in welcher jest ber König fich befand, nachdem fo viele Vilger und fammtliche Kronsosen ibn perlassen batten, war nicht die beste. Que bem batte er auch gerade aus England einige nicht febr angenebme Nachrichten, mabricbeinlich von feiner Mutter, ber Ronigen Eleonora, erbalten. Er munichte bemnach ben Rrieg, jedoch auf eine für ihn ruhmvolle Weise zu beendigen, und suchte baber mit Galadin neue Friedensunterbandlungen anzuknunfen. Der Brief, ben er bem Sultan ichrieb, lautete alfo: "Schon lange genug ermurgen fich gegenfeitig Chriften und Muselmanner. Das Land wird von beiben Theilen vermuftet und ber Schade, ben unfterbliche Geelen daburch leiben, ift ficher noch weit gro-Ber, als ber Berluft an zeitlichem Gut. berungen eines beiligen Krieges ift vollkommen Benuge geleiftet. Es bleibt nur noch übrig, über Landschaften, über die Stadt Berufalem und bas beilige Rreuz fich zu vergleichen. Was die beilige Stadt betrifft, so entsprang bort die Quelle unserer beiligen Religion, wir tonnen und burfen fie euch nicht überlaffen, wenn es auch jedem von uns, bis jum geringften Pilger, bas Leben toften follte. In Anfebung ber Landschaften aber begebren mir nur jene, welche Dieffeits Des Jordans liegen. Das beilige Rrenz, welches für uns einen fo boben, für euch aber gar keinen Werth bat, werdet ihr gewiß sehr gerne zurudgeben. Rommt biefer billige Friede zu Stande, bann konnen wir, wie auch ihr, wieder in die Beimath zurudkehren und von den bisberigen fcmeren Unftrengungen ausruben." Rach furzer Berathung mit feinen Emire gab Saladin, bem Ricards mißliche Lage nicht unbekannt war, und dem gerade jest auch der Markgraf Conrad Antrage zu einem gebeimen Bundnig gemacht batte, auf das erhaltene Schreiben folgende tropige Antwort, "Jerufalem ift ben

Befennern bes Islams eben fo beilig als ben Chriften, weil unfer großer Prophet von da aus seine nachtliche Reise zum himmel antrat, auch die Engel sich allba gewöhnlich versammeln. Glaubt also ja nicht, bak wir biese Stadt euch jemals preisgeben werden. Die Landschaften geboren von alten Zeiten ber une und wenn ihr fie fruber, ju einer Beit ber Schwäche ber Deufelmanner erobert habt, fo wurdet ibr mit Recht baraus wieder vertrieben. Das Rreug, obgleich für uns ein Gegenftand bes Mergerniffes, werben wir bennoch nicht berausgeben, weil wir die baburch bem ein ziaen. mabren Gott zugefügten Entebrungen nicht langer bulden burfen. Sollten wir es euch je gurudgeben, so mußte beffen Rudgabe mit ungemein großen Bortheilen fur ben Islam und beffen fromme Befenner perbunden fenn." Diefe Antwort überbrachte Salabins, ben Chriften icon befannte, weil früher icon einigemal in das driftliche Lager gefandte Bebeimschreiber Sania, ein in ben Geschäften nicht wenia geubter Staatsmann, bem Ronige Richard, ber, eine folche ftolze Beantwortung feines Briefes nicht erwartend, Die angefnüvften Unterbandlungen fogleich wieder abbrach \*).

Dhne bes Markgrafen Conrads ganz unerwartete Dazwischenkunft würde Saladin eine weit gemäßigtere, zu weiteren Unterhandlungen führende Antwort gegeben haben; benn auch er wünschte, vielleicht noch sehnlicher als Richard, ben Frieden. Seit der unglücklichen Schlacht bei Arsuf waren die Türken mehr als semals des Krieges überdrüßig, besonders ward bei vielen Emirs das Verlangen nach Frieden immer dringender. Schemals, das beißt vor der Ankunft der französischen und englischen Pilgerheere, gewöhnt, durch Beute sich zu bereichern, waren sie jest, da sie statt der Beute in allen Gesechten nur Wunden und Schläge von den Christen erhielten, dabei auch Pferde und Wassen versloren, größtentheils so verarmt, das sie ihren erlittenen

## XIV.

Offene Fehbe zwischen Rönig Richard und bem Markgrafen Conrad von Tyrus. — Neue Friedensunterhandlungen zwischen bem Rönige und bem Bruber bes Sultans. — Unbedeutenbe, jedoch für die Christen stets siegreiche Gefechte selbst während ber Dauer ber Friedensunterhandlungen.

1. Markaraf Conrad von Thrus, entweder falfch berichtet ober auch blos megen Richards bisberigen feindfeligen Benehmens gegen ibn nicht obne Grund befürchtenb, bag ber Ronig von England bamit umgebe, ibm feine Gemablin Ifabella und mit biefer auch feine Unspruche auf bas Konigreich zu entreissen, und die Krone von Jerufalem nicht blos auf bem Saupte Guido's von Lufignan zu befestigen, fonbern auch fur beffen Rachkommenschaft erblich zu machen, aber babei auch wohl einfehend, bag er allein und obne Bundniß mit einem anderen machtigen Fürften bem gewaltigen, jest an ber Spige eines zahlreichen Beeres ftebenden englischen Ronige nicht lange murbe widersteben konnen, schickte in das turkische Lager bei Ramla an ben Gultan einen geheimen Abgeordneten, ber -ibm ein Bundnig mit bem Markarafen antrug. Conrad erbot fich, bem englischen Ronig ben Rrieg ju erklaren, mit feiner gangen Dacht Ptolemais ju belagern und die Stadt, nach beren Eroberung, bem Sultan wieder gurudzugeben; jedoch unter ber Bebingung, bag Galabin ibm bie Stabte Sibon und Berntus überlaffe, und ibn in beren Befig, fo wie auch bes Kürstenthums von Tprus gegen alle feine Feinde schütze; turz der Abgeordnete trug im Namen feines herrn bem Sultan ein formliches befen-

Berluft, besonders an Pferden und Maulthieren nicht mehr zu ersegen' im Stande waren, auch des Sultans leere Kassen ihren Bedürfnissen nicht befriedigend ents gegenkommen konnten.

fives und offensives Bundniß gegen jeden ihrer gemeinschaftlichen Keinde an. Saladin, ber Conrads Tapferteit, friegerischen Beift und Klugbeit febr mobl fannte, und eine nabere Berbindung beffelben mit bem englischen Ronig fürchten mußte, ward burch biefen Antrag auf bas angenehmfte überrafcht, bielt es für einen großen Gewinn, aus einem fo furchtbaren Keind einen ibm eben fo nugliden Bundesgenoffen zu machen, zeigte fich baber zu bem ibm gemachten Antrag fogleich febr geneigt und ichidte nun ebenfalls bald barauf einen Abgeordneten nach Tyrus, welcher die angefnüpften Verbandlungen fortfegen, bem Markgrafen ben gutunftigen Befit von Sibon und Berntus jugufichern, ihn aber auch bewegen follte, mit einer Rriegsertlarung gegen Ronig Richard nicht lange zu zögern, bemnach mit feiner gangen Macht, zu welcher ber Gultan noch zahlreiche Bulfetruppen murbe flogen laffen, vor Ptolemais zu ruden. Bu einer Hauptbedingung machte es Salabin, daß alle in Tyrus gefangenen Mufelmanner fogleich in Freiheit follten gefest werden. Da von jett an Boten aus Tyrus immer baufiger in dem türkischen Lager ankamen, so konnten Conrads gebeime Umtriebe fur ben Konia nicht lange ein Bebeimniß bleiben, besonders als endlich auch der Kurft Rainald, als Gesandter bes Markgrafen, in bem turfischen Lager, welches jest Saladin von Ramla nach bem Schlosse von Nabrun, gang in ber Rabe bes driftlichen Beeres, verlegt batte, antam, und nicht nur eines wohlwollenden, fondern auch eines bochft glanzenden Empfanges fich zu erfreuen batte \*).

<sup>\*)</sup> So 3. B. warb für ben Fürsten ein ungemein prächtiges, mit ben reichten Geräthschaften versehenes Zelt errichtet, ganz ber Art, wie man es nur für einen König bei bessen Besuch zu errichten pflegte; auch zog er ihn an seine Tafel, wo er ihn mit nicht minderer Pracht bewirthete.

Um der ihm auch jest von biefer Seite brobenben Gefabr bei Reiten entgegenzutreten und alle moglichen verderblichen Folgen ber gebeimen Umtriebe Conrads gleich in ihrer Geburt zu vereiteln, zog Richard mit einem Theil feiner englischen Schaaren nach Ptolemais, welches Conrad jest ichon zu belagern angefangen batte, aber bei ber Unnaberung Richards fich febr weislich fogleich wieber nach Eprus gurud-Der Ronig forberte nun von bem Martarafen, daß er, zum Beweise feiner lovalen Gefinnungen, eine bedeutende Anzahl von Truvven zu dem bei Askalon lagernden Vilgerheere fenden follte. Natürlicher Weise ward diese Forderung von Conrad, ber icon megen bes Gegentbeils mit bem Gultan unterhandelte, tropig jurudgewiesen; und ale jest alle Mittel, ben Markgrafen zur Unterwerfung, Das beißt, zur Dienftleiftung, zu welcher er verpflichtet war, zu bewegen, fruchtlos blieben; fo erklärte Ridard, mit Austimmung eines Theils feiner Barone und Ritter, ben Markgrafen Conrad aller seiner Lander und Ginfunfte, fo wie aller burch ben mit Ronia Guido geschloffenen Vertrag ibm zugestandenen Rechte und Unfpruche auf immer fur verluftig. Diefen Befdluß au faffen war nicht fcwer, aber ibn au vollziehen ftand weder in der Macht Richards, noch auch der anderen Kürften.

2. Dieses nun offenbar feindliche Verhältniß mit dem mächtigen Markgrafen erzeugte in Richard auf das neue den Wunsch, sobald als möglich einen ehrenvollen Frieden zu schließen. Unter weit billigeren Bedingungen ließ er demnach dem Sultan neue Friedensanträge machen, denen Saladin sehr gerne Gehör gab; denn innigst erfreut über die, unster den Christen selbst herrschende Zwietracht und Frindschaft, daher in der Hosfnung, am Ende den

einen Theil gar noch mit Hulfe bes anderen zu abermaltigen, fnupfte er mit aller Bereitwilliafeit neue Berbandlungen mit Richard an, feste aber auch iene mit Conrad fort, und batte babei die Abficht, bie einen wie die anderen in die Lange zu zieben, mabrend biefer Beit von ben beiben Begnern manderlei Vortheile zu ziehen und endlich, fo wie es fein Intereffe erforbern murbe, eine entscheibenbe Partei zu ergreifen. Den Auftrag, ben Frieden zu vermitteln, gab Salabin wieder feinem Bruder Daled-al-Abel. Aber zu beffen größtem Erstaunen machte Richard aleich bei ber erften Unterredung bemfelben ben überraschenden Borichlag, fich mit seiner Schwefter, ber verwittmeten Ronigin Johanna von Gicilien zu vermählen. Salabin möchte alsbann feinem Bruder und beffen neuen Gemablin die Stadt Jerufalem überlaffen, wofür er, Richard, alles Land, was er von Ptolemais an bis Joppe und Astalon und überhaupt in Sprien befige, seiner Schwefter als Mitgift übergeben wolle. Malet-al-Abel und beffen Gemablin follten ben Titel eines Roniaes und einer Königin von Jerufalem führen, ben Templern - und Johanniterrittern ibre Guter, wie auch bas beilige Kreus an die Chriften zuruchgegeben werben. Db es bei biesem Antrage Richards mahrer Ernft gewesen ober nicht, lagt fich mit Bestimmtheit nicht fagen. Immerbin konnte er glauben: in Betreff ber Stadt Jerusalem, beren Endschicksal noch Strome von Blut erforbert baben murbe, ein ichidliches Auskunftsmittel getroffen zu haben, benn tame bieselbe auch unter Die Berrschaft eines muselmannis iden Kurften, fo mare boch beffen Gemablin, bie Konigin, eine Chriftin, Die fich bas Wohl ber Rirche und aller Chriften ftets febr angelegen fenn laffen wurde. Der Befit ber beiligen Stadt mare bann gleichsam unter Chriften und Muselmannern getheilt.

Rubem burfte Richard fich auch mit ber Soffnung ichmeicheln, daß ber eble Maled, wenn in ber Kolge von frommen und gelehrten Bischöfen geborig unterrichtet, und von ben Bitten und Thranen einer geliebten Gemablin unaufborlich verfolgt, endlich wohl felbst zu bem Chriftentbum übergeben tonnte. - Dem Bruber des Sultans gefiel Richards Antrag, ber ibm die Aussicht auf einen Konigetbron öffnete, uns gemein wohl. Er ließ ben Bobgebbin, ben Freund feines Bruders, nebft noch vier andere bei bem Gultan febr in Gunft ftebenbe Emirs zu fich rufen und gab ihnen den Auftrag, ben ibm von dem Ronige von England gemachten Antrag bem Gultan vorzulegen, und babei alles anzuwenden, um beffen Einwilligung bagu zu erhalten. Auch Salabin fand ben Vorschlag annehmbar; aber er mißtrauete ber Reblichkeit bes Roniges. Er beforgte, bag Richard teine andere Absicht dabei baben möchte, als - in der Voraussetzung, daß er, Saladin, die Vermablung feines Bruders mit einer driftlichen Fürftin nicht genehmigen werde - Die bieber unter ben beiden Brubern berrichende Gintracht zu ftoren und ben Gultan eines ibm außerordentlich nüglichen, des Rrieges eben fo wie aller Geschäfte des Friedens tunbigen Gebulfen zu berauben. Der schlaue Gultan gab also so= aleich seine Ginwilligung, Die er auf mehrmaliges Befragen Bobaeddins, Malede Abgeordneten, einigemal gang bestimmt wiederholte. Wie es scheint, war jedoch Saladine Argwohn gegen die Aufrichtigkeit bes Koniges nicht gang ungegrundet; benn ale ein Bote mit der Einwilligung des Sultans bei ihm ankam, ließ er, von dieser unerwarteten Bereitwilligfeit bes Sultans überrascht, benfelben gar nicht vor fich tommen, fondern dem Sultan und beffen Bruder fagen : au feinem größten Digvergnugen zeige feine Schwefter ju biefer Berbindung eine beinahe unniberwindliche Abneigung, indem sie glaube, daß ihre Religion ihr biefes nicht geftatte. Inbeffen hoffe er, fie endlich bennoch burch bie Vorftellung bagu ju bewegen, baß ia wobl auch Maled-al-Abel fich einft vielleicht murbe taufen laffen. Rubem ließ er bem Maled-al-Abel noch wiffen, bag er, Richard, morgen felbst zu einer Unterredung sich bei ibm einfinden werde.

3. Wirklich begab fich auch Richard am folgenden Tage auf bie türkischen Vorvosten, wo Maled, ber für ben Ronia und beffen Gefolge brei febr icone und beaueme Relte batte errichten laffen, ibn ermartete. Da Richard mebrere, trefflich zubereitete Gerichte, von welchen er mußte, bag fie bem Geschmade Daledsal-Abel gang befonders zusagten, mitgebracht batte, fo bewirtbeten fich nun gegenseitig beibe Fürften. Richard fchien ungemein beitern und froben Ginnes ju fenn, und ba er überhaupt ben Gefang liebte, fo außerte er ben Bunich, auch bie Ginamethobe ber Mufelmanner tennen zu lernen, worauf Maled-al-Abel foaleich einen Ganger kommen ließ, beffen Befang ben Konig vollkommen befriediget haben foll. Obgleich die Unterredung lange bauerte, und Richard und Maled einen gangen Tag mit einander zubrachten, fennt man boch nicht genau, was unter ihnen verbanbelt marb: nur fo viel weiß man, bag Salabin alle feine fcon gemachten Bugeständniffe von ber Bermablung feines Bruders mit ber verwittmeten Konigin von Sicilien abhangig machte. Nach bem Zeugniß englischer wie arabifder Befdichtschreiber faßten, bei biefer Belegenbeit, Richard und Maled gegeneinander ein ungemein freundliches Wohlwollen, das auch nachher, wie wir feben werden, eber zu = als abzunehmen ichien und felbst unter veranderten Berbaltniffen baffelbe blieb. Bevor Beide fich treunten, ersuchte Richard ben Daled, ihm eine Unterredung mit feinem Bruber, bem 

Sultan zu bewirken. Maled versprach biefes und verficherte ben Ronig, daß er fein Begehren bei bem Gultan auf bas fraftigfte unterflügen werbe. Aber Salabin mar burchaus bazu nicht zu bereden, sondern wiederholte die, schon einmal von ibm gegebene Erklarung, daß eine perfonliche Bufammentunft zweier, gegen einander Krieg führender Könige erst nach geschlossenem Frieden geziemend und anftandig mare. Go unerwartet auch biese Antwort bem Könige mar, so fand er es boch feinem Intereffe nicht angemeffen, Die Berbandlungen jest abzubrechen. Er schickte baber einen vornehmen Ritter als feinen Abgeordneten an ben Sultan und suchte die Weigerung feiner Schwester, Die ibr vorgeschlagene Verbindung einzugeben, badurch zu entschulbigen, baß fie, ben Gefegen ihrer Rirche aufolge, fich mit einem mobamedanischen Fürsten ohne die Ginwilligung bes Papftes nicht vermablen burfe. Er, Richard, wolle aber diesfalls fogleich einen Boten nach Rom schiden, ber langftens in feche Monaten wieder gurudaefebrt fenn fonnte und, wenn biefer eine abschlägige papftliche Antwort gurudbringen follte, bem Maled-al-Abel alsbann eine seiner Nichten zur Gemablin geben, bei beren Bermablung bie Genebmigung des Papstes nicht erforderlich ware; worauf aber Salabin die Freilaffung aller Muselmanner, Die noch ale Gefangene in ben handen ber Christen maren, als eine vorläufige nicht zu erlaffene Bedingung aller fernern Verbandlungen machte.

4. Aber auch Saladin selbst hatte guten Grund, die Unterhandlungen fortzusetzen. Bei dem ganzen Heere und selbst bei den vornehmsten, einflußreichsten Emirs ward nämlich das Verlangen nach Friede immer heftiger; und als Saladin in einem zahlreich versammelten Kriegsrathe die Frage aufstellte, ob es jest nicht zwedmäßiger sey, mit dem Markgrafen

pon Tprus ein noch engeres Bündnig einzugeben, als ben Krieben mit bem Ronige von England zu fcblie-Ben, befonders ba jener die Verficherung gegeben habe, in turger Zeit noch mehrere andere Fürften zu bereben, fic bem Bunde anguschließen, sprachen bennoch alle Stimmen ohne Ausnahme fich fur ben Frieden mit bem Könige von England aus. Um also bei bem Beere beffen obnebin schon fo ungunftige Stimmung gegen bie Fortfetung bes Krieges nicht noch au vermebren und ben Borwurf fich augugieben, porfaplich jebe Belegenheit, Frieden ju foliegen, unbenutt vorübergeben zu laffen, fab Salabin fich gegwungen, bie Verhandlungen wenigstens bem Scheine nach fortzusepen; und als er jest, ba ber Winter eingetreten mar, nach turfifcher Sitte ben größten Theil seines heeres bis ju bem nachstfommenben Frühling entließ und nur von feiner Leibmache begleitet nach Jerufalem ging, gab er feinem Bruber, ber mit bem Ueberrefte bes Beeres in ber Rabe ber Christen blieb, Die Weifung, feine Bemühungen gur Vermittelung bes Friedens fortzusegen \*). Der moblwollende Verkehr zwischen Konig Richard und bem Kürsten Maled-al-Abel fing nun an immer lebhafter ju merben; beinabe jeden Tag ichickten fie fich Gefchente und die freundlichsten Grufe, und es ichien

7 20

Daß ber Sultan gar nicht gesonnen war, mit ben Christen Frieden zu schließen, dieses bezeuget Bohaeddin; benn in einer vertraulichen Unterredung mit demselben über diesen Gegenstand gestand er offenherzig, daß es ihm höcht unflug dünse, unter den jezigen Umständen mit den Christen Frieden zu schließen, weil, wenn unter den gegenwärtigen, so günstigen Verhältnissen es ihm nicht gelingen sollte, der Herrschaft der Franken in Sprien eine Ende zu machen und sie sämmtlich auf immer aus dem Lande zu vertreiben, dieses noch viel weniger irgend einer seiner Nachfolger zu bewirken im Stande seyn würde.

wirklich, als ob ein mahres, jedem politischen Intereffe fremdes Band ber Freundschaft beide Kurften miteinander verbinde. Indeffen murden boch burch alle bisberigen Unterhandlungen Die Feindseligkeiten nicht unterbrochen. Richard verfagte fich felten bas Bergnügen, einen Saufen Turten niederzurennen, und wenn er in bas Lager jurudtam, brachten Die Rnechte, Die ibn und fein gewöhnlich nur fleines Gefolge begleitet batten, ftets eine Anzahl abgeschlagener Turfentopfe mit. Richards Absicht babei mar, benjenigen ben Mund zu schließen, die ihn einer allzugroßen Bertraulichkeit mit den Reinden beschuldigten. Das driftliche heer batte indeffen awischen Ramla und Endba, zwei vermuftete Stadte, Die Winterquartiere bezogen. Aber auch mabrend Diefer Beit fielen unaufbörlich blutige Scharmutel und zum Theil auch ernftbaftere Gefechte por, wobei Richard nicht felten gang außerordentliche Beweise einer, mehr als belbenmäßigen Rühnheit und Tapferfeit gab. Gines Tages sprengte er, nur von vier Rittern begleitet, einen Haufen von hundert Turken auseinander, verfolgte bierauf die Fliebenden gang allein, erreichte noch acht berfelben, erschlug zwei bavon und machte bie übrigen zu Gefangenen \*). Auch der Graf Leicefter, obgleich von fleiner Statur und bem Unicheine nach auch ichmacher physischer Kraft, gab jest einen Beweis, daß auch in einem unansebnlichen Körper oft eine Helbenseele wohne. Mit einer schwaden Begleitung war er ebenfalls auf Abentheuer ausgezogen, auf einen weit zahlreichern Saufen von Turfen gestoßen und hatte fie in die Flucht getrieben.

<sup>\*)</sup> Richards blofer Rame war schon allen Turken so furchtbar geworden, daß, sobald sie, wie zahlreich sie auch seyn mochten, das Panier oder den bebuschten helm des so sehr gefürchteten Königes erblickten, sogleich alle die Flucht ergriffen.

Aber mit unbesonnener Site verfolgten brei feiner Befährten viel ju weit die fliebenden Turten, Die. als fie faben, daß jenen feine Unterftugung folgte, fle umringten und zu Gefangenen machten. Sobald Leicester Dieses erfuhr, eilte er, Die Gefangenen zu be-Aber ploglich famen von ber andern Seite vierhundert mit Rolben, Langen und Bogen bemaffnete Turfen berbei und umringten den Grafen und beffen weniae Bealeiter fo fonell, bag feine Flucht mebr moalich mar. Leicester leiftete ben tapferften Widerftand und tampfte so lange gegen die auf ibn einbringenden Zurten, bis endlich nach langer Anftrengung feine Rrafte schwanden und er fich taum noch auf feinem Pferbe balten konnte. Ginem gewiffen Tobe fich weibend, umfaßte er mit beiben Sanden ben Sals feines Roffes und erwartete, obne mehr Gegenwehr ju leiften, die Schlage und hiebe feiner ibn von allen Seiten umgebenden Feinde. Aber gerade in biefem Augenblide ber bochften Gefahr und als ber Tod ben Ebeln zu ergreifen ichon im Begriffe ftand, tamen mehrere Ritter, und unter biefen auch ber, bem Lefer fcon bekannte Despreux, ber großmuthige Befreier Ronig Richards, berbei, rannten fogleich mit gewöhnlichem Ungeftumm gegen bie Turten, erschlugen mehrere berfelben, trieben die Uebrigen in die Flucht und führten unter lautem Jubel ben Befreiten gurud, beffen Berluft bas ganze heer bochft schmerzbaft gefühlt baben murbe. Richard fubr indeffen fort, mit ber Gefahr gleichfam fein Spiel zu treiben; benn begegnete er feinen Turten, bie er mit feiner unüberwindlichen Lanze niederrennen konnte, so magte er sich auf der Jago, ohne einen einzigen Begleiter an ber Seite zu haben, an die mil-Auf einer folden Jagb hatte eines besten Thiere. Tages ein von Richards Lange icon vermundetes, ungewöhnlich großes und wildes Schwein fich plöglich wütbend gegen ibn gefehrt, auch icon bas Ropfzeug

seines Pferdes zerrissen, als er mit bewundernswürbiger Stärke noch zu rechter Zeit dem Thiere mit einem einzigen Hiebe den Kopf abschlug und es hierauf ganz ruhig, als wenn es nur eine Kleinigkeit gewesen wäre, seinen Jägern übergab. Indessen wurden doch die Friedensunterhandlungen fortgesetzt, die sich auch bis zu dem Monate März hinzogen, wo Richard sie plöglich abbrach. Zum Vorwande diente ihm des Sultans abschlägige Antwort, das Schloß Krack zu schleisten; die Hauptursache war jedoch Richards bekannte Undeskändigkeit des Characters und dessen sich nicht selten kundgebender Wankelmuth in seinen, obgleich bisweilen sehr reislich genommenen Beschlüssen \*).

## XV.

Auferbanung von Astalon. — Mühefeligteiten der Pilger in dem Lager bei dieser Stadt. — Richards Entschluß nach England zurückzukehren. — Wahl des Markgrafen Conrad zume König von Jerusalem und dessen bald darauf erfolgte Ermordung. — Heinrich, Graf von Champagne, folgt dem Ermordeten auf dem Throne von Palästina.

1. Auf den Rath der Tempel- und Johanniterritter zog Richard mit seinem Heere nach Askalon, um die früher unterbrochene und nur wenig fortgeschrittene Wiederauferbauung dieser, wegen ihrer Lage

<sup>\*)</sup> Laut, und wahrscheinlich nicht ohne Uebertreibungstadelten und rügten die Morgenländer Richards Unsbeständigkeit. Ein gleichzeitiger arabischer Geschichtschreiber sagt: "So oft noch eine Uebereinkunst mit dem König von England zu Stande kam, so oft machter dieselbe auch wieder rückgängig. War eine Angeslegenheit abgemacht, so änderte er stets wieder die schon seizegesten Bestimmungen, oder erhod neue Schwierigskeiten; hatte er sein Wort gegeben, so nahm er es nicht selten wieder zurück; und wenn er Geheimhaltung einer Sache forderte, so war er der erste, der das Geheimnist nicht zu bewahren wußte."

an ben Grenzen Megnotens, fo wichtigen Stadt wie ber zu unternehmen. Als biefer Entschluß bekannt marb, verließen alle Frangofen bas heer. Die, welche Gelb hatten, gingen nach Ptolemais, wo nur Freude und Wohlleben fie erwarteten; Die meiften begaben fich zu dem Bergog von Burgund, ber, feit ber offenen Febbe zwischen Richard und Conrad, nach Turus gezogen mar und feit biefer Reit fich fest zu bem, ibm und feinem Berrn, bem Ronige von Frankreich, befreundeten Markgrafen bielt. Dbaleich badurch, fo wie burch bie Entweichung vieler anderer Vilger nach Joppe, bas Beer febr geschmächt marb, brach nun Richard mit bemfelben auf und gog über Ramla nach Askalon. Da seit ber Eroberung von Ptolemais ber Sultan größtentheils den Krieg blos burch Berftorung ber Stadte und Burgen geführt, und baburch viele tausend Menschen brod = und obbachlos gemacht batte, fo murben biefe bem Ronige iest ungemein nüglich und er foll über zwanzigtaufend folder Leute bei bem Bau von Astalon und noch einiger anderen gerftorten Burgen angestellt, ibnen badurch Nahrung verschafft und neue bleibende Wohnfite angewiesen baben. Saladin machte nicht ben mindeften Versuch, ben Bau zu ftoren, und zwar in ber zuversichtlichen Soffnung, daß die unter ben Chriften ftete berrichende Uneinigkeit in furger Beit ben Bau weit mehr als feine Waffen ftoren murben.

2. In bem Lager bei Askalon hatten bie Pilger in ben ersten Monaten mit den größten Schwierigkeisten zu kämpfen, und besonders lästig war es ihnen, sich mit einer, nur äußerst sparsam ihnen zugetheilten Nahrung begnügen zu muffen. Da nämlich die Türsken, in der Nähe wie in der Ferne, in zahlreichen Haufen herumschweiften, so war es äußerst gefährlich, aus der umliegenden Gegend Lebensmittel herbei zu

schaffen, und bei ber, in ber gegenwartigen außerft gefahrvollen und baber größtentheils unterbrochenen Schifffahrt . tonnten auch nur febr felten mit Lebensmitteln befrachtete Schiffe ankommen. Mehrere Schiffe von der englischen Flotte, wie auch noch andere Fabrzeuge, bie trot ber fest auf dem Meere berricbenben Sturme es gewagt batten, bas Beer mit Lebensmitteln zu verfeben, wurden im Ungefichte bes Safens von Askalon von ben Wellen verschlungen, und einige Schiffen, benen es gelang in ben Safen einzulaufen, waren fo schwach befrachtet, bag beren Labung für Die Bedürfniffe des Deeres bei weitem nicht binreichend maren. Bis zum Frühjahre stieg also mit jedem Tage bei den Vilgern der Mangel an Lebensmitteln, und ward endlich für Biele fo brudend, daß fie beimlich aus bem Lager entwichen und nach andern Städten eilten, mo fe volle Nahrung und größere Bequemlichkeiten zu finden hoffen konnten. Indeffen fand bennoch auch bier Richard bald wieder Gelegenheit, seinen friegerischen Ruhm durch eine glangende Baffentbat in ben Augen der Türken noch um Bieles zu vermehren. Um Die Lage der festen Burg Darum, Die er zu belagern und zu erobern ichon im Sinne batte, und in beren Besite er bes Sultans Verbindung mit Aegryten von Dieser Seite abschneiden konnte, genauer zu erforschen, gog er mit einer nicht febraablreichen, aber auserlefenen Ritterschaft babin. 216 er icon gar nicht mehr febr ferne von diefer Burg mar, erfuhr er burch feine Rundschafter, daß auch eine febr farte Schaar Türken mit awölfbundert gefangenen Frangosen, Die nach Megnoten gebracht werden follten, im Unzug mare, um in Darum zu übernachten. Richard ging ihnen entgegen, überfiel die Feinde, als fie icon gang nabe bei ber Burg waren, fo plöglich, daß die Türken, ohnehin icon geschrecht bei bem Unblide bes gefürchteten Ronigs, nach furger Gegenwehr, mit Burudlaffung ibrer Be-

fangenen, ihr Seil in ber Flucht fuchten; frob, ohne weiteren Berluft bie Burg noch erreichen gu fonnen. Mebrere Muselmanner maren in dem furgen Gefechte erschlagen worden; größer mar die Rabl ber Gefangenen, unter welchen zwanzig ber vornehmften Turten fich befanden, auch ward eine nicht allzukleine Anzahl ber toftbarften Vferde bei diefer Gelegenheit die Beute bes. ftets eben so fiegreichen als kampflustigen Roniges; und endlich maren die befreiten awolfhundert Frangofen für Richards Beer, besonders in dem gegenwartigen Augenblide, eine febr willtommene Berftarfung. Unter großem Jubel feierten Die Vilger bei Askalon bas Ofterfest. Was ihre Freude gang ungemein erbobet batte, mar die Nachricht von der munderbaren Selbstentzündung ber Lampen in ber Rirche zum beiligen Grabe \*). Richard speißte an diesem großen Kefttage alle Vilger unter einem großen Belte, in welchem über zweibundert Mann Raum batten, Die', nachdem fie fich gefättiget batten, wieder andern zweibundert Mann ihren Plat übergaben.

3. Gleich nach Oftern wollte Richard die friegerifden Overationen wieder anfangen und ben Feldzug mit ber Belagerung und Eroberung von Gaza und Darum eröffnen. Aber Ereigniffe, Die er mabricbeinlich nicht erwartet batte, beschäftigten ibn jest plog-

<sup>\*)</sup> Wie erzählt wird, war Saladin selbst in ber Kirche gegenwärtig, erflärte alles für eine blofe Gaufelei, lief baber zweimal die Lampen wieder auslöschen. Als fle fich aber zum brittenmale von felbst entzündeten, foll er nachbenkend geworden seyn und das Wunder als ein Borzeichen entweder bes baldigen Falles von Jerufalem, ober seines eigenen, ihm nabe bevorstebenden Todes gehalten baben. Wir werden bald feben, baf biefe lettere Deutung, wenn andere bier etwas zu beuten gewesen sevn wurde, bie rechte gewesen mare.

lich auf einer gang anderen Seite. Gegen April, gleich nach Wiedereröffnung ber Schifffahrt, tam nämlich ber Prior von Bereford als Abgeordneter ber boben Beiftlichkeit Englands bei bem Ronige an. Nachrichten, Die er brachte, maren nichts weniger als febr erfreulicher Urt. Er meldete feinem Berrn bie jest allgemeine, in dem Konigreiche berrichende Bermirrung, Die unerborten Unmagungen feines Brubers. bes Pringen Johann, ber ben von Richard ernannten Reichsverweser, ben Erzbischof von Ely, aus dem Lande getrieben batte, und über beffen fchrankenlose Willführ und tyrannischen Launen gang England in einer furchtbaren Gabrung fen. Meutereien, Raubereien und Gewaltthätigkeiten jeder Art sepen allda jest gleichsam an ber Tagesordnung. Der Prior bat also den König dringend, unverzüglich in sein Ronigreich, bas feiner Sulfe fo febr bedurfte, zurudzu-Die Vorstellungen und Bitten bes Priors blieben nicht unerbort. Richard versprach ibm, feine Abreise eifrigst zu beschleunigen und obne alle weitere Bögerung dieselbe icon in wenigen Tagen anzutreten. Für jest mar auch Richard fest bagu entschlossen. versammelte baber sammtliche Bralaten und Barone, theilte ihnen die aus England erhaltenen Nadrichten mit und erklärte, daß das Wohl feines Reiches und bie Erhaltung ber Rube in bemselben seine schlennige Abreise gebieterisch erfordere. Aber er wolle breibunbert Ritter und zweitausend auserlesene Fußganger mit ben zu ihrer Besoldung nöthigen Summen zum Dienste bes beiligen Landes jurudlaffen, auch feinen Englanbern die Wahl laffen, entweder bei dem heere in Palästina zu bleiben oder mit ibm nach England zurud. zufebren.

4. Aber biese Erklärung bes Königes mar ben versammelten herren eben so unerwartet als unwill-

tommen. Gie suchten Richard wo möglich in feinem Entschlusse mantend zu machen. Gie erinnerten ibn an die glanzenden Thaten, die er in dem gelobten Lande verrichtet, an Die großen Streden Lanbes, die er icon von den Ungläubigen gewonnen, und bag nur noch Jerusalem übrig mare, beffen Eroberung feinem friegerischen Rubme eine unverwelkliche Krone auffeten wurde; follte jedoch, fügten fie am Ende bingu, fein Entschluß, bas Beer gu verlaffen, unerschutterlich fest bei ihm fteben, fo mare es boch seine beilige Pflicht, vorber noch für bas vermaiste Königreich in fo ferne zu forgen, daß daffelbe einen Ronia erbalte, ber im Stande mare, bas Bewonnene zu behaupten, bas früher Verlorene wieder zu erobern, bas Ronigreich nach und nach wiederberauftellen und bemfelben feinen ebemaligen, nun fo febr erloschenen Glang wiederzugeben. Aber bagu fen König Guido von Luftanan nicht geeignet und ber Markaraf Conrad ber einzige Fürst, ber burch feine Tapferkeit, Kriegekunde und Klugbeit, wovon er schon so viele glanzende Beweise gegeben, ben Erwartungen der Chriften in Palastina entsprechen tonne. Gie erklarten am Ende fogar, daß menn ibre Buniche unerfüllt bleiben follten, alle Pralaten und Barone entschlossen maren, bas beilige Land auf ber Stelle zu verlaffen. Go überrafchend für Richard auch biefer Antrag .var, so fühlte er boch die Bichtigfeit der Grunde auf welchen derfelbe berubete. Er hatte bisher Beit und Gelegenheit gehabt, ben Guido naber fennen zu lernen, ichatte baber beffen Tapferkeit und verfonliche Liebensmurbigfeit, konnte aber von beffen boberen Ginfichten und Regententalenten nichts weniger als febr große Beariffe baben. Richard gab alfo ju ber Wahl ber Pralaten feine Ginwilligung, jedoch icon auf Dittel und Wege finnend, seinen Freund und Landsmann Lusignan auf eine andere ihn vollkommen befriedigende Weise zu entschädigen. Ohne Zeit zu
verlieren, schickte er jetzt seinen Better, den Grasen Heinrich von Champagne mit noch zwei Rittern nach Tyrus, mit dem Auftrage, dem Markgrasen dessen Wahl zum Könige von Jerusalem bekannt zu machen, ihn hierauf zu ersuchen, den Oberbesehl über sämmtliche, nach Richards Abreise noch in dem heiligen Lande zärückbleibenden Truppen zu übernehmen und dann den Markgrasen mit allen, einem Könige gebührenden Ehrenbezeugungen nach dem Lager der Pilger zu begleiten.

5. Conrad erstaunte nicht wenig, als er die Botichaft bes Ronigs vernahm, aber noch immer beffen Aufrichtigkeit mißtrauend, fprach er mit jum himmel gehobenen Sanden folgende, die Bewegungen feines Gemuthes fundgebende Borte aus: "Großer Gott! mabrer, allmächtiger Ronig aller Ronige, wenn bu mich jum Beberricher beines Reiches auserkoren haft, so gewähre mir auch wirklich bie Krone desselben; ift dies aber nicht bein allerbeiligster Wille, fo gib nicht zu, daß ich eitler Soffnung mich bingebe. Als die Rachricht von der Thronerhebung des Markgrafen in Tyrus bekannt ward, erschallte lauter, allgemeiner Jubel in ber gangen volfreichen Stadt; besonders maren bie Ritter, Knappen und übrigen Dienstleute voll Freude und Luft, nun bald unter ber fiegreichen Unführung bes neuen Roniges gegen bie Turten ju ftreiten, und feierten jest icon ihre fünftigen Erfolge burch Ritter = und Waffenspiele und mancherlei andere Runftgefechte. Aber auch alle Ginwohner von Ty= rus, die Bornehmen wie die Geringen, erwarteten mit Sehnsucht den froben Tag der Krönung ihres . allgemein beliebten Berrn zum Könige von Jerus

Iem, und bie Ritter borgten ichon von allen Seiten Gelb, um an bem Kronungstage in besto geschmudterem und prachtvollerem Unzug zu erscheinen. Aber bei allem bem war Conrads Zutrauen zu ber Reblichkeit bes Königes boch so schwach, daß er auch jest noch die Unterbandlungen mit Salabin fortfette und, weil ber Krone von Jerusalem ficher, auf schleunigen Abicbluß berfelben brang. Salabin mar bazu nicht abgeneigt, und nun tam zwischen ihnen folgenber Vertrag zu Stande: Der Markgraf solle obne fernere Zögerung bem Könige und ben sprischen driftlichen Kurften ben Rrieg erflaren. Bas feber von beiden, Saladin und Conrad, mit eigenen Mitteln gewinnen wurden, follte auch jedem verbleiben. Auch Die Stadte, welche burch vereinte Macht murben erobert werden, follten bem Markgrafen bleiben, und nur die barin befindlichen gefangenen Mufelmanner, nebst ber gangen, in einer folden Stadt gewonnenen Beute bem Sultan anbeimfallen; ber bon ben Christen icon eroberte Landstrich an ber Rufte von Valaftina follte ebenfalls, jedoch mit Ausnahme ber Stadt Askalon, Conrad verbleiben und in Ansehung der Theilung des Konigreiches von Rerufalem machte Salabin bem neuen Ronig bie namlichen Augeständnisse, Die er ichon früher auch bem Ronig Richard gemacht batte. Rach biefem auffallenden Beweis von Conrads großem Mißtrauen in bie Abfichten Richards ift es fehr begreiflich, bag er auch beffen Einladung, fich zu bem Beere bei Askalon ju begeben, unter verschiedenen, so gut als möglich ersonnenen Vorwanden nicht folgte, und bem Grafen von Champagne und beffen Rittern auftrug, ibn Diesfalls bei bem Ronige zu enticulbigen.

6. Conrad blieb alfo in Tyrus zurud, aber zu feinem eigenen größten Berberben, benn vier Tage

barauf fiel er unter den Dolchen zweier Affaffinen; bie beiben Mörder befanden fich noch im Junglingsalter, batten durch scheinbaren Uebertritt zum Chris ftenthum und erbeuchelte Frommigfeit bas Bertrauen bes Markgrafen zu erschleichen gewußt, und erwarteten schon seit einiger Zeit gang rubig ben gur Ausführung ihres Vorhabens gunftigen Augenblid, und biefer ergab fich, als ber Markaraf von einem, ibm von dem Bischof von Beauvais gegebenen Kestmable, nur von zwei Rittern begleitet, nach feinem Palafte gurudfehrte. In einer febr engen Strage naberten fich bie beiden Affassinen, jeder von einer anderen Seite, bem Markarafen. Der Gine überreichte ibm eine Bittschrift, und mabrend Conrad Diefelbe las, flieffen beide verruchte Buben unter bem Ausrufe: "Du follft nun weber Markaraf noch Konia mehr fenn," ihm ihre Dolde in die Bruft. Der eine ber beiben Mörder marb auf ber Stelle niebergehauen, ber andere suchte zu entflieben, ward aber ergriffen und, peinlich befragt, mas ober wer ihn zu bieser ruchlosen That bewogen ober verleitet babe, machte ber junge Bofewicht, der, wie alle feine Genoffen, feinen herrn, ben Kursten bes verruchten Mörberftaates, nicht anklagen wollte, bas von Schmerz von ihm erpreßte Geständniß: von König Richard habe er, ben Markarafen zu ermorden, ben Auftrag erbalten, welche Angabe er aber gleich barauf burch eine andere Aussage, obne jedoch ben Alten vom Berge zu nennen, wieder zurudgenommen haben foll. Die vielen Freunde des Ermordeten, so wie alle Keinde des Koniges von England unterließen nicht, benselben laut bieses Mordes zu beschuldigen. Aber biese blos aus ber Luft gegriffene und von gehäffiger Leibenschaft erzeugte Beschuldigung widerlegt ichon hinreichend Richards befannter, offener, ritterlicher Charafter, so wie bessen Zuversicht zu feiner eigenen Große und Macht, mit welcher jene bes Markgrafen in gar keinen Bergleich tam, baber auch Richard por einem fo ichmachen Gegner fich unmöglich fo febr fürchten tonnte, bag er, um fich von bemfelben au befreien, au einem fo icandlichen, feiner bochft unwürdigen Mittel feine Buflucht batte nehmen mogen \*). Bubem lag die Urfache biefes Mordes, fo wie auch ber Name besjenigen, auf beffen Befehl er verübt mard, vor jedermanns Augen gang flar. Conrad batte namlich, mas auch gewiß vielen Ginwohnern von Turus bekannt fenn mußte, erft unlängft ein, ben Unterthanen bes alten vom Berg, ober fogenannten Kurften von Maffiat, geboriges Schiff wegnehmen und beffen Labung confisciren laffen, ber Alte vom Berg hierauf zweimal an ihn geschrieben, Die Wiedererstattung bes geraubten Gutes verlangt, aber nur tropige Antworten erhalten, und bierauf nach ber im gangen Drient bekannten Beile aller Alten vom Berge burch zwei mordluftige Affastinen fich an ihm zu rachen gefucht. In ein noch belleres Licht ward Richards völlige Theilnabmlofigfeit an der Gräuelthat gesett, als einige Zeit nachber Geeran, bas beißt, ber bamalige Alte vom Berg an König Philipp August von Frankreich fdrieb, fich felbft gang unumwunden in feinem Briefe als ben Urbeber jenes Mordes und zugleich auch bie Grunde angab, welche ibn dazu bewogen batten. Philipp August nahm feinen Anstand, ben von bem Kürsten von Massiat erhaltenen Brief zu veröffentlichen, erklarte hierauf felbft, und zwar mehrmals und obne allen Rudbalt, bag Ronia Richard von jeder

<sup>\*)</sup> Schon in der Geschichte des Affassinen=Staates ward, wie gewiß viele unserer Leser sich erinnern werden, dieser Gegenstand von uns sehr weitlaufig und umftandlich behandelt.

Theilnahme an der Ermordung des Markgrafen freizusprechen sey \*). Conrad gab nicht gleich unter den Dolchstößen der Mörder seinen Geist auf; noch lebend ward er nach seinem Palaste gebracht, wo er sogar noch Zeit genug hatte, sich mit allen heiligen Sterbsfacramenten versehen zu lassen und hierauf seiner Gemahlin die Beisung zu geben, wie sie sich in den ersten Tagen nach seinem Tode zu verhalten habe. Conrad von Montserrat war einer der größten und ausgezeichnetsten Männer seines Jahrhunderts. Ein Feldserr im wahren Sinne des Wortes, der, vertraut mit allen Geheimnissen der Kriegskunst, mit seinem höhern Feldberrntalent auch ungewöhnliche persönliche Tapserkeit verband, und bei seinem an Aussindung neuer Hüssquellen und Hüssmitteln unerschöpsslichen

<sup>\*) 3</sup>mei febr unvarteiische Geschichtschreiber, wovon ber eine felbst ein Frangose ift, nämlich Sugo Platon und ber fprifche Bifchof Abulfarabich, ber von allen Umftanben biefes traurigen Greigniffes febr umftanblich unterrichtet senn konnte, sprechen ebenfalls ben Ronig Richard von jeder Theilnahme an jenem blutigen Frevel völlig frei. Die Nachricht eines gleichzeitigen arabifden Gefdichtidreibers, namlich bes Ebn-al-athir, der ebenfalls zu den vertrauten Freunden Saladins gegählt wird, spricht zwar nicht minder den König von England von der gegen ihn erhobenen Beschuldigung frei, verbient aber in mancher anderen hinficht wenig ober gar feine Beachtung. Derfelbe ergablt: bem 21ten vom Berge fen von bem Gultan für die Ermordung bes Königes Richard und des Markgrafen von Tyrus zehntausend Goldstücke geboten worden. Da es aber nicht in bem Intereffe bes Staates lag, ber felbft vor bem Gultan gittern mußte, biefen von einem fo machtigen Feinde, als ber König von England war, zu befreien; so habe er, um doch einen Theil der gebotenen Summe zu verbienen, blos ben Markgrafen ermorben laffen. Eine nabere Beleuchtung biefer Erzählung mochte wohl überflüßig fenn, wir überlaffen biefelbe daber dem eigenen Urtheile unserer Leser.

Geiste, selbst in den verzweislungsvollsten Lagen, dennoch den Zeitumständen stets eine heitere, neue Hossnungen einstößende Seite abzugewinnen wußte. Schon in Italien, als Gefährte und Vertraute des großen deutschen Kaisers Friedrich, wie auch nachher in Constantinopel, wo er dem schon mehr als halb vermoberten Staate eine neue, sestere Grundlage geben wollte, gab er sprechende Beweise, daß an ächter Staatsweisheit, Völkerkunde und Menschenkenntniß keiner der damaligen Staatsmänner ihm an die Seite treten könnte.

7. Die Ermorbung bes ebeln Martgrafen verbreitete Schreden und Trauer unter allen Ginwohnern von Inrus, und unter lautem Webklagen marb bie Leiche bes Ermordeten bei dem Sosvitaliterhofe gur Erde bestattet. Der Berftorbene binterließ teine Rinber, aber eine fcwangere Gemablin. Diese benahm fich gleich in ben erften Augenblicken nach bem für fie fo foredbaren Greigniß mit eben fo vieler Rluabeit als Restigkeit. Die Frangofen, ungefähr gebntaufend Mann fart, die bieber außerhalb der Thore von Inrus gelagert batten, begehrten jest unverzüglich eingelaffen ju merben; ihre Abficht mar, Die Stadt für ihren herrn, den König von Frankreich, in Befit au nehmen; aber Ifabella erklärte, baß fie, aufolge bes letten Willens ihres verftorbenen Gemables, Tyrus nur entweder dem Konige Richard ober einem neuen Konige von Jerufalem übergeben murbe. Gebr gegründet mar jedoch jest die Furcht, daß bei ben, obnebin ftete uneinigen Chriften, Die Bestimmung bes funftigen Schidfals von Thrus wieder neue, und zwar febr blutige Parteitampfe berbeiführen konnte. Diese Beforgniffe beseitigte doch febr bald bie Rlugbeit ber Barone und Ritterschaft von Tyrus. Als nämlich ber Graf Beinrich von Champagne, ber, als jene graufenvolle

That geschab, in Vtolemais fich befand, jest eiligst nach Tyrus gurudtam, fo trugen ibm jene einstimmig bas erledigte Fürftentbum an, und mit biefem gugleich auch ibres verftorbenen herrn binterlaffene Gemablin. Diefer Antrag mar für ben Grafen eben fo angenehm als überraschend. Durch feine Berbindung mit Isabella, ber Tochter Konias Amalaric. und baber auch einzigen rechtmäßigen Erbin ber Rrong von Berufalem, marb er nun ber Genoffe feiner nauen Gemablin in ber Beberrichung bes Ronigreiches und theilte mit ihr konigliche Burbe und koniglichen Titel. So schmeichelbaft und reizend biefes auch fur ben Grafen mar, machte er boch die Unnahme bes Antraces ber thrischen Barone erft noch von ber Einwilliqung bes Koniges von England abbangig; inbeffen konnte er boch ichon im voraus ber Genehmigung bes Roniges verfichert fenn, benn er fand bei ibm nicht nur in großer Gunft, fondern war auch beffen febr naber Unvermandte \*).

8. Graf Heinrich sandte nun unverzüglich an ben Ronig, ber, ba ber Bau von Askalon vollendet war, sich jest in ber Gegend von Ramla befand. Als

Darie, die Mutter des Grafen Heinrich von Champagne, war eine Tochter Ludwigs des Siedenten von dessen ersten Gemahlin Eleonore von Poitou. Als diese nun nach ihrer Scheidung sich mit Heinrich II. in England vermählte und diesem den Richard gebar, so ward dieser Mariens Stiesbruder und mithin Oheim unseres Grafen Heinrich von Champagne. Aber dieser war zugleich ein nicht minder naher Anverwandte des Königes von Frankreich, denn auch Philipp August war ein Sohn Ludwigs des Siedenten aus dessen dritter She mit Alix, Tochter des Grafen Thibaut, mithin ein Stiesbruder Mariens und demnach ebenfalls Oheim des zum König von Jerusalem erwählten Grafen Deinrich von Champagne.

Richard von den Abgeordneten den Tod des Markarafen und die Wunsche ber tyrisch n Barone vernahm, war ibm biefe Nachricht fo unerwartet, bag er einige Augenblicke in tiefes Nachbenken fiel, barauf jeboch ben Abgeordneten folgende Antwort gab: unabwendbares Verbananif ben Markarafen nun einmal von der Welt genommen bat, so ift jest langes Webklagen und lange Trauer ben Lebenden eben fo wenig nuglich, als es dem Verftorbenen Rugen bringt. Au der Babl meines Reffen, des Grafen von Champagne, jum Ronige von Jerufalem gebe ich meine volle Einwilliaung, merbe baber Vtolemais mit allem Bubebor, fo wie auch Thrus und Joppe, nebst Allem, mas noch in Butunft erobert werden follte, ibm gerne überlaffen. Bas aber feine Bermablung mit Conrade binterlaffenen Gemablin betrifft, fo will ich mir es nicht anmagen, barüber einen Rath zu ertheilen, inbem Conrad Rabellen entführt und bemnach beibe mit einander in einer gesetlosen Cbe gelebt baben." die Abgeordneten vor ihrer Abreise fich bei bem Ronige beurlaubten, erbielten fle von ibm ben Auftrag, in feinem Namen bem Grafen ju fagen, bag er, Richard, und das gange Vilgerbeer ibn mit Ungebuld erwarteten: auch mochte er wo moglich die Frangofen mitbringen. Richards Bereitwilligfeit, die Bahl Des Grafen von Champagne zu genehmigen, machte in Tyrus große Freude und gewann bem Konige wieder bas Autrauen und die Gemuther ber, bieber ibm fo febr abgeneiaten Tyrier: auch fur bie Frangofen, die den Grafen als ihren Landsmann liebten und ihm ganz besonders ergeben maren, mar fie nicht minter erfreulich. Richards über die in Vorschlag gebrachte Verbindung feines Neffen mit Isabellen gemachte Bemerkung blieb bei bem Grafen nicht ohne Wirfung. Er fing fcon an Schwieriakeiten zu erheben, aber bas Bureden und bie Borftellungen feiner Barone und ber gesammten

Ritterschaft flöften ibm bald wieder andere Gedanken und Gefinnungen ein, und ba auch die Geiftlichkeit nichts einzuwenden batte und baber Beinrichs und Rabellens Bermählung ftillschweigend billigte, so ward Diese am 5. Mai, also am achten Tage nach ber Ermordung bes Grafen, obgleich mit bochft unanftandiger Gile, bennoch mit allem, in einer großen und prachtliebenden Stadt nur möglichem Glanze gefeiert. Richard erfuhr, daß Diese Berbindung allgemein gewünscht worden, so machte auch er, besonders ba es nun einmal geschehen mar, feine weitere Ginmendung mebr bagegen, und ber Neffe verlor baburch nicht bas mindefte in der Gunft feines Dbeims. Durch feine 216geordneten feste fich jest Ronig Seinrich unverzüglich in ben Besitz von Ptolemais, Joppe und aller anderen, in ber Gewalt ber Chriften befindlichen Stadte, Burgen und Schlöffer. Er begab fich hierauf nach Ptolemais, mo der glanzende Empfana, ber bes neuen Roniges barrte, alle Erwartungen beffelben übertraf. "Alle Ritter und Die gange bewaffnete Mannschaft nebft einer Menge Ginmobner ftromten ibm entgegen und führten ibn im Triumphe in die Stadt. Chore reich geschmudter Frauen und Jungfrauen empfingen ibn außerhalb ber Mauern von Ptolemais und an ben Thoren ber Stadt erwartete, in feinem vollen geiftlichen Drnat, ihn ber gesammte bobe und niebere Alle Saufer in ben Straffen, Die er burchjog, maren mit feibenen Gemanbern geschmudt und Die toftbarften Aromaten des Drients dufteten aus ben. in langen Reiben auf der Strafe aufgestellten, nicht minder koftbaren Gefägen \*)." Die Geiftlichkeit geleitete ben neuen Berricher nach ber hauptfirche, wo man ibm mehrere beilige Reliquien zum Ruffe und

<sup>\*)</sup> In biesen Worten erzählt ber berühmte Sr. Professor Bilke bes König heinrichs Einzug in Ptolemais.

feiner Berebrung barreichte, worauf fich bes Roniges Dantgefühl für bas zuvortommende, ehrerbietige Benehmen ber Geiftlichkeit in einer Menge reicher Dyfet fundaab, die er und feine Begleiter in ber Rirche gurudließen. Aber besto lauter marb jest die Rlage ber Freunde Guido's von Lufignan; es fen unverantworts lich, fagten fie, baß ein fo gerader, offener und einfacher Kurft, wie Lusignan, bas Opfer ber Arglist und gebeimer Umtriebe batte werben muffen \*). Abet gerabe biefe icheinbare Burudfegung brachte Lufignan nur noch größeren Gewinn; benn Richard, theils aus Freundschaft gegen ibn, theile auch um ben Bormarfen der Freunde beffelben zu entgeben, übergab ibm bas Konigreich Envern als ein erbliches Leben. Der Ronig batte biefe Infel, balb nach feiner Untunft in Sprien, ben Tempelrittern für fünfundawangig taufend Mart Gilbers in Vacht gegeben. Aber Die Griechen, Die vonebin einen leibenschaftlichen Sag gegen Alles batten, was der abendlandischen Rirche angeborte, mußten die Einwohner so aufzureizen, daß die Templer in unaufborlichem Streit und Saber mit benfelben lebten. nicht felten fogar mit tumultuarifden Bolfsaufftanben au tampfen batten. Diefer Unruben überbrufig, entfagte ber Orben febr gerne gegen Ruderftattung ber von ihnen gezählten Summe allen feinen Unsprachen auf die Insel. Da jest burch die Thronerbebung heinrichs, ber als ein fanfter, moblwollenber Berr bei allen Parteien beliebt mar, Die Ginigfeit unter ben Christen vollkommen wieder bergestellt

<sup>\*)</sup> Lufignans Freunde gingen in ihrer übertriebenen, babet unvernünstigen Anhänglichkeit an denselben so weis, daß sie den Grafen von Champagne und dessen jegige Gemahlin Jsabella sogar einer Theilnahme an der Ermordung des Markgrafen beschuldigten und das Gerücht davon, das sedoch nirgends Glauben fand, so viel sie konnten, murbreiten suchten.

war, so kostete es auch dem neuen Könige wenig Mühe, die Franzosen zu bereden, mit ihm zu ziehen und sich mit dem Heere der Pilger zu vereinigen.

## XVI.

Belagerung und Eroberung ber Festung Darum und noch einiger andern Schlöffer. — Unangenehme, aus England angelangte Rachrichten erzeugen auf das neue in Richard ben Borsas, in sein Reich zurückzukehren. — Beschluß sämmtlicher Pilgerfärsten und Barone, auch ohne den König nach Jerusalem zu ziehen und die heilige Stadt zu belagern. — Peinliche Unentschlossenheit und mehrere Tage sprachlose Düsternheit des Königes. — Er erklärt endlich, noch länger in dem gelobten Lande bleiben zu wollen. — Ungemeiner Jubel des ganzen Heeres, als Richard durch einen herold verkündigen ließ, daß seder Pilger sich zum Juge nach Jerusalem und der Belagerung der heiligen Stadt rüsten soll. — Neue, und wie gewöhnlich, wieder sehr glänzende Wassenthat Richards, während er mit seinem heere bei Baitnubah, auf dem Wege nach Jerusalem, im Lager stand.

1. Da Salabin einen Theil feiner, bes Rrieges überaus muben Schaaren entlaffen batte, fo eilte ber Ronia um fo mehr, ben Feldzug recht bald zu eröffe uen; und bevor noch Konig Beinrich mit feinen Frangofen batte ankommen konnen, fand Richard icon mit ben ihm fo febr ergebenen Vifanern und einem Theile feiner englischen Schaaren vor ber Festung Darum. Ronig Umalarich batte fie, vier Deilen von Gaza, bei ber nach Megnyten führenden Beerfrage erbaut; aber Salabin, ber Die Wichtigkeit Diefer Befte einsab, batte sie nach beren Eroberung burch angelegte neue Werke ungemein befestiget, sogar ben Beiler, ber unterhalb ber Burg lag, mit Mauern, Thurmen und tiefem Graben umgeben; fo daß Darum, ehemals nur eine kleine Burg, jest von foldem Umfange mar, daß Richard mit den Truppen, die er bei fich batte, fie nicht von allen Seiten berennen konnte. Demungeachtet begann er sie sogleich zu belagern, und

nachdem bie zerlegten Theile ber Burfmafdinen. welche ber Konig auf Schiffen, Die er bem Beere langs ber Rufte batte folgen laffen, angekommen, wieder zusammengesett und gegen die Burg aufgerichtet maren, ließ er biese unaufhörlich bei Racht wie bei Tage beschießen, so daß keiner von ber Befatung, ber es nicht an Tapferfeit und Entschlofsenbeit feblte, und bie daber auch icon einen, obgleich nicht gludlichen Ausfall gemacht hatte, es mehr magte, fich außer ben Mauern ber Stadt bliden au laffen. Gang besondere Dienste leisteten bem Ronige bei biefer Belagerung bie geschidten Schanzgraber, Die nach ber Eroberung von Ptolemais burch bie Berbeißung ftarten Solbes in seine Dienste getreten maren. Diese betrieben bie Untergrabung ber Mauern mit foldem Gifer und folder Geschicklichkeit, bag fcon am zweiten Tage ein großes Thor und ein Theil ber Mauer einstürzten. Als die Turken faben, bag die Burg fich doch nicht febr lange murbe balten konnen, baten fie ben Ronia um einen Waffenftillftand und verfprachen ibm bie Burg zu übergeben, im Falle ber Gultan, an ben fie unverzüglich Einige aus ibrer Mitte abordnen wollten, ihnen nicht einen foleunigen Entfat jufichern fonnte. Diefen Antrag wieß jedoch Richard tropig zurud: "fie möchten," ließ er ihnen gurudfagen, "fich nur so lange und fo aut vertheidigen als fie konnten." Als aber jest wieder ein großer Thurm ploglich und mit furchtbarem Betofe zusammenfturzte und die baburch geschreckten Turten bie Mauern verließen, brangen englische und normannische Ritter von mehreren Seiten in die Burg, und in wenigen Augenbliden fab man ftatt ber turkischen Fahnen nur Paniere englischer Barone auf ben Mauern ber Burg weben. Wer von ben fliebenben Turten seine Flucht nicht beschleunigte, marb erwurat. Die meiften erreichten boch bie Citabelle, bie

ihnen für ben Augenblid jum Schupe bienen tonnte. Aber wohl einsebend, daß fie biefe gegen die beftigen Angriffe ber Christen nicht murben vertheibigen tonnen, ergaben fie fich ichon am folgenden Tage auf Gnabe ober Ungnabe; und fo mar nach einer viertagigen Belagerung bie fcone und farte Burg in ber Gewalt bes Koniges, ber fich ein besonderes Bergnugen baraus machte, fie feinem Reffen, bem Ronige Beinrich, ber unmittelbar nach ber Eroberung berselben mit bem Herzoge von Burgund und ben Frangofen angekommen war \*), jum Geschenke gu machen. Die Beute, Die man in Darum fand, war bochft unbedeutend, indem die Türken, als fie an der Erbaltung ber Burg verzweifelten, alle Borratbe verbrannt, und felbst Vferde und Rameele unbrauchbar gemacht batten. Die einzige Belobnung für bie Sieaer war die Befreiung von vierzig gefangenen in Darum aufbewahrten Chriften. Bon ber Besagung waren noch breibundert Mann am Leben, Die nach ber, bei ben Chriften gewöhnlichen barten Behandlung aller Befangenen, zu emiger Knechtschaft verurtheilt wurden. Man band ihnen die Bande auf den Ruden und schnurte fie fo fest, daß, wie nachber Mugenzeugen aussagten, ber Angftschweiß ihnen über bie Stirne floß. Es ift mabrhaft zu bedauern, bag bie Christen jede ruhmvolle That, die sie verrichteten, beinabe ftete burch iconungelofe Barte und erbarmungslose Grausamfeit soaleich wieder beflecten \*\*).

<sup>\*)</sup> Daburch, daß Richard die Burg ohne den Beistand ber Franzosen erobert hatten, fühlten sich der Serzog und dessen Landsleute schon wieder nicht wenig beseidiget, und statt der erst fürzlich geschehenen, und wie man glaubte, die Gemüther einander wieder vollsommen nähernden Aussöhnung, trat zwischen Richard und den Franzosen auf das neue eine beinahe sichtbare Kälte ein.

\*\*) An menschlichem, mithin auch christlichem Gestühle

2. Gleich nach ber Eroberung Darums kam bei bem König ber Priester Johannes von Aleton aus England an. Die Nachrichten, die er brachte, waren noch beunruhigender als die, welche Richard schon früher erhalten hatte. Johannes berichtete ihm, daß die Unsuhen in dem Königreiche nicht nur noch nicht gestillt wären, sondern im Gegentheil immer noch bedenklicher würden. Er sprach ihm von den Besorgnissen, welche die zunehmenden, unerhörten Anmaßungen des Prinzen Iohann überall erweckten, und daß dessen freche, despotische Wilkühr und ungerechte Behandlung aller, wegen ihrer Treue zu ihrem Herrn bekannten königlischen Diener, sogar den Verdacht erregten: er gehe damit um, sich der Herrschaft zu bemächtigen. Johannes bat den König auf das dringendste, seine Abreise zu

wurden die Christen von Saladin weit übertroffen. Dag er nach ber unerhörten, mit faltem Blute, ja fogar noch mit Luft vollbrachten Ermordung von mehr als zweitaufend feiner Glaubensgenoffen, ebenfalls bas Biebervergeltungsrecht ausübte, barin befolgte er blos ein Bebot feiner Religion, welches ihm bas fdulblos, ja fogar vollermiderrechtlich vergoffene Blut fo vieler Muselmanner zu rachen, zu einer ihm beiligen Pflicht machte. Inbeffen, wie man fich erinnern wird, übte er Dieses Recht boch nicht gegen die fcon in seiner Gewalt befindlichen Chriften aus, fondern blos gegen jene, welche nachber erft in Gefangenschaft gerietben, die er jedoch ohne vorbergegangene barte oder graufame Behandlung. oft auf bem Schlachtfelbe icon mit bem Schwerte binrichten ließ. Rach erfochtenem Siege und felbft nach einer erlittenen Niederlage verschloß er fein Dbr nie ber Stimme ber Menfcheit. Sich zu erbarmen, gu fconen, fremdes Unglud zu milbern war ein naturliches Bedürfniß feines edlen Bergens. Welcher großer, feltener und bewunderungswürdiger Gurft murde Galabin nicht gewesen seyn, wenn fein, ihm wie sebem Menschen verliebenes natürliches Licht auch noch burch bas bobere Licht ber Offenbarung mare erleuchtet gewesen?

beschleunigen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte. gleich einem Verbannten Krone und Reich zu verlieren. Richard fab bie Nothwendigfeit feiner, nicht langer mebr au vergögernden Abreise ein, entschloß fich bems nach auch bagu, und obne aus feinem fest gefaßten Entidlug ein Geheimnig zu machen, erflarte er offent lich und unumwunden, daß gang unerwartete Greigniffe in feinem Reiche ibm burchaus nicht mehr erlaubten, seine Rudtehr nach England noch langer zu verzögern. Aber fo fest auch biefer Entidlug in ber Bruft bes Roniges zu fteben ichien, fo marb Richard boch bald wieber fcwantend barin gemacht, und zwar - baber man auch Diegmal ibn nicht bes Mantelmutbes beschuldigen barf - burch bas unerwartete, bes Koniges gange Berfonlichkeit tief verlegende Betragen fammtlicher Barone und Ritter, fo ible bes gangen Beeres. 216 namlich bas Gerücht von ber ichleunigen Beimfebr bes Roniges fich zu verbreiten anfing, traten bie Barone und Ritter, besonders die Frangofen, die fic am thatiaften babei bewiesen, unverzüglich zusammen und faße ten einmuthig ben Befdluß, auch ohne Ronig Richard gegen Jerusalem zu ziehen, Die beilige Stadt zu umlagern und ohne ben Beiftand und Die Mitwirkung Richards, Hog auf Gott und ihre eigenen Rrafte trauend, fich Berufalems gu bemachtigen; und als bas, was die Barone beschloffen batten, nun bei bem Heere bekannt ward, erbob fich baffelbe in lautem Jubel. Alles war voll Freude und frober Soffnung. Man munichte fich gegenseitig Glad, verfammelte fich zu geselligen Gelugen, ans jebem Belte erschallten Gefange und frobe Lieber, und bes Rachts ward bas Lager fo berrlich beleuchtet, bag es mitten in einem Feuermeere zu fteben ichien; ber Abreife bes Röniges ward gar nicht erwähnt, viel weniger, daß irgend jemand, auch nur ein Padfnecht, fich barüber betrübt batte. Aber befto tiefer und fchmermafter wet-

munbete biefes Betragen bas Berg bes Roniges. betrachtete es, und zwar mit Recht, als eine offenbare, ber gangen Welt zur Schau gestellte Geringichanung feiner Verfon wie feiner koniglichen Burbe. Veinliche Unentschloffenheit und forgenvolle Gedanten qualten ihn nun Tag und Racht. Bei bem gefetslofen Berfahren bes Pringen Johanns und beffen, in allen feinen Sandlungen fich fund gebenden Abficht, fich ber Krone von England ju bemächtigen, burfte Richard obne fein Beer burchaus nicht in England erscheinen; aber eben so qualvoll mar für ibn ber Gedanke, daffelbe bem Dienfte des beiligen Lanbes und ber Sache Gottes zu entziehen, und im Kalle Jerusalem obne ben Beistand und die Mitwirfung ber Englander erobert murde, die gange Nation mit ewiger Schmach zu bedecken; und endlich mar es für ibn boch mieder eben fo bedentlich und gemagt. noch langer in Valaftina zu verweilen, mithin dem unrubigen, schwungfüchtigen Prinzen noch langere Beit zu laffen, Die Ungabl feiner Unbanger zu vermebren, bie Nation nach und nach an seine Berrschaft zu gewöhnen und alle, jur Ausführung feiner brudermorberischen Plane notbigen Vorbereitungen zu treffen. Dufter, in fich gefehrt und mit auf ben Boben gebeftetem Blide faß Richard einige Tage schweigend in feinem Belte. Bielen feiner treuesten Diener ging biefer Auftand ihres herrn ungemein zu Bergen und ber Raplan Wilhelm von Poitou, welchen ber Ronig febr fcatte, magte es endlich, ohne fich melben ju laffen, in das tonigliche Belt zu treten. Aber gleich bei feinem Gintritt prefite ber Unblid ber gerftorten Gefichtszuge Richards aufrichtige Thranen aus ben Augen bes gutmuthigen Raplans, und als Richard, fie bemerkend, ibn um die Urfache berfelben befragte, nahm Wilhelm keinen Anstand, Dieselbe ibm gang unumwunden zu gesteben. In febr ernstem Tone und ber Sprache eines für die Ebre Gottes und das Beil ber Menschen begeisterten Dieners bes Evangeliums. erinnerte er ben Ronig an beffen gemachtes beiliges Belübbe: "biefem muffe er," fagte ber unerschrodene Ravlan, "volltommen Genuge leiften und erft, wenn Dieses gescheben, in sein Ronigreich gurudtebren; er wurde baburch nicht nur bie Sochachtung, Liebe und Bewunderung aller driftlichen Bolter, vom Aufgange bis jum Niedergange , fich erwerben , fondern auch Bottes fichtbaren Segen auf alle feine ferneren Unternebmungen berabzieben. Durch feine unnügen Gorgen und feinen fforenden Gedanten mochte er fich von dem großen, ibm obliegenden Werte abbalten laffen, und fubn und ohne ju manten auf bem, von ibm bieber betretenen Wege unaufbaltsam fortzuschreiten." Die Rede des frommen Kaplans blieb zwar von Seiten bes Roniges ohne Antwort, aber fie machte einen eben fo plöglichen als tiefen Eindruck auf ben-Richard schien jest auf einmal ein gang anberer Mann ju fenn, und alle frubere Rraft und Rühnheit wieder erhalten ju haben. Unverzüglich ließ er dem Ronige Beinrich, dem Bergog von Buraund und ben übrigen Baronen fagen, bag er feinen Entschluß geandert babe, und welche unangenehme Nachrichten und Gerüchte auch aus England tommen möchten, er bennoch in bem gelobten Lande bleiben und baffelbe nicht eber verlaffen werde, als bis die beilige Stadt wieder in der Gewalt der Chriften fenn murbe; jugleich ließ er auch burch einen Berold bem heere ankundigen, daß er nachftens nach Jerufalem aufbrechen werbe, baber jeder Vilger fich ju biesem Buge ruften und in Bereitschaft balten follte.

3. Diese Bekanntmachung gewann bem Könige nun eben so schnell wieder die Liebe und bas Zutrauen des Heeres, und hatte man vorher Richards

völlige Theilnahmelofigfeit an einer Belagerung Jerusalems für völlig unbedeutend gehalten, so fühlte man jett um fo mehr Die Wichtigkeit feines Beiftandes; man erinnerte fich feiner, an bas Bunberbare grenzenden, perfonlichen Tapferfeit, feiner ausgezeichneten friegerischen Eigenschaften, und meldes große und entscheibenbe Bewicht feine Begenwart, und besonders da er felbst jest die Anführung bes Beeres wieder übernommen babe, in die fo oft und leicht wechselnde Wagschale des Krieges und friegerifder Ereigniffe legen murben. Go oft bie Belagerung der beiligen Stadt bei bem Pilgerheere gur Sprache fam, marb baffelbe ftets von einer gang eigenen Begeifterung ergriffen, und bies mar auch iett wieder ber Kall. Boll Muth und ber zuverfictliden Soffnung eines unfehlbaren gludlichen Erfolges brach bas heer unter bem Konige am fiebenten Junius bes Jahres 1192 aus feinem bisberigen Lager bei Askalon auf. Mit größerer Freude als jest batte bas Seer noch feinen Marich angetreten. Alle es auf bemfelben erwartenben Dubfeligfeiten wurden für nichts geachtet, und mußte es bisweilen auf einer außerft beschwerlichen, unwegsamen Strage einige Beit fortziehen, fo ftiegen die jungen Ritter von ihren Pferden und überließen Diese ermudeten Vilgern, trugen sogar bisweilen einen Theil beren Bepades, furg, einer balf bem andern, einer ermunterte ben andern, und mas ein jeder besag, marb auf diesem Marich auch bas Eigenthum seines Befahrten. Der Entschluß, Die beilige Stadt zu belagern und fie ber Chriftenbeit wieder zu gewinnen, ftand zwar bei bem Ronig unerschütterlich fest; aber taum batte er fich mit feinem Beere in Bewegung gefest, als er von banger Ahnung und einem webmuthigen Borgefühle, daß biefe Unternehmung nicht von bem ermunichten Erfolge marbe gefront merben,

ergriffen warb. Mit sichtbarer Unluft gog er mit bem Beere fort, aab fic auch babei gar feine Gile, gonnte, gleich foon nach bem erften, nicht febr langem Tagemarich, dem heere zwei Rafttage in bem Lager bei Blancherebe. Reben Abend, fobalb er einen tauglichen Lagerplat gefunden batte, ließ er bas Lager aufschlagen, feste auch gewöhnlich am anberen Zage erft, nachdem die Vilger ihr Mittagsmahl eingenommen batten, ben Darich wieder fort. Als bas Deer endlich am neunten Tage nach feinem Aufbruch von Askalon bei Baitnubab ankam, ließ ber Konig es schon wieder an dem Ruße einer steilen Unbobe ein Lager beziehen. In biefem vermeilte Richard beinabe einen gangen Monat lang, jedoch nicht ohne febr quten Grund; er fab nämlich ein, bag es ben Ronia Beinrich febr beleidigen mußte, wenn man bier, schon so nabe bei Berusalem, feine Untunft nicht abwarten murbe. Er batte benfelben, bevor er noch Abtalon verließ, nach Ptolemais geschickt, um Die theils neu angefommenen, theils icon aus Joppe und dem Lager von Askalon dabin entwichenen Vilger jum Aufbruch anzuhalten und ju bem Beere ju fübren \*).

<sup>\*)</sup> Der Vorwurf, daß Richard, als er seinen Entschluß, Jerusalem zu belagern und zu erobern, bekannt machen ließ, nichts anders im Sinne gehabt habe, als die Pilger zu täuschen und deren Begeisterung nur in so weit zu benugen, um in einer, die Stadt Jerusalem bedrohenden Stellung besto schneller und auch desto vortheilhaftere Friedensbedingungen zu erhalten, und dann ungefäumt und auch noch immer ehrenvoll genug nach England zurüczuschen, scheint und eben so ungerecht als ungegründet, und wir werden sozleich Gelegenheit haben, durch einen, König Richards Charaster sehr richtig bezeichnenden Jug gerade das Gegentheil davon zu erweisen.

4. Hier bei Baitnubab batte Richard mehrmals wieder Gelegenbeit, fein heer burch neue Beweise einer unaewöhnlichen perfonlichen Tapferteit zu überrafden, ber fein feindliches Schwert und feine feindliche Lange gu miberfteben vermochten. Gleich am anbern Tage, nachdem bas heer in dem neuen Lager eingerudt mar, melbeten bem Konige bie von ibm ausgesandten Rundschafter, bag ein gablreicher Saufe Turfen in dem Gebirge fich verborgen balte und auf die Christen lauere. Sogleich jog Richard, nur von einer fleinen Ungabl feiner Ritter bealeitet. Denselben entgegen, und ba biese, die schwache Anzabl ber Cbriften verachtend, von bem Gebirge berabgetommen waren, griff er fie fogleich an und folug ffe nach furgem Gefechte wieder in bas Bebirg aurud, und ba er bie Fliebenden mit feiner gewöhnlichen Site febr weit verfolgte, fo batte er bei biefer Belegenheit bas Glud, Die beilige Stadt wenigstens in der Ferne zu erbliden. Da die Turken bei Beiten die Flucht ergriffen, so war auch ibr Berluft an Leuten nicht febr bedeutend, aber bie Beute besto größer und iconer, Die ben Chriften in Die Banbe fiel; mehrere febr fcone turtomannische Sclaven, treffliche Pferde, drei Rameele, Aloe, eine Menge toftbarer Svegereien und zwei mit prachtvollen feibenen Gemandern beladene Maultbiere : überdieß batte man auch noch ben herold bes Sultans, eine bei ben Turfen febr bebeutende Verson, jum Befangenen gemacht. Un bem nämlichen Tage batten mit den Turken auch die Frangofen und Johannis territter ein febr bigiges Gefecht, aber nicht mit bemfelben Erfolge wie ber Ronig. Bang im Gegentheil nahm daffelbe gleich im Anfange ichon für die Frangofen eine febr üble Wendung. Frangofifche Ritter wurden von türkischen Langen aus bem Sattel geboben. andere gaben auffallende Beweise von Bag-

haftigkeit, und vornehme Barone entebrten burd voreilige Klucht ibr Panier. Mit größerer Tapferfeit schlugen sich zwar bie Johanniterritter, aber auch fie batten ber feindlichen Uebergabl unterliegen muffen, mare nicht ihnen wie ben Frangofen noch ju rechter Beit ber ritterliche Ergbischof von Salisburn mit seinen Rittern zu Gulfe getommen, beren, ihrem Unführer gleiche Tapferkeit die Turken in die Klucht schlug und wieder völlig zerftreute. Aber bei biefer Gelegenheit gab ber Großmeifter ber Johanniter einen mertwürdigen Beweis von der bei feinem Drben eingeführten ftrengen militarischen Subordination. Einer seiner Ritter, Namens Robert, ein junger ebler Mann, voll Muth und friegerischem Keuer, rannte, sobald er die Reinde erblidte, obne den Befehl zum Angriff zu erwarten, auf dieselben los und fließ seine Sanze einem Türken mit folder Gewalt in Die Bruft. baß bie Gpige berfelben aus bem Ruden bes Betödteten bervorragte. Nach bem Gefechte gab ibm ber Grofmeister wegen seines Ungeborfams feiner groben Verletzung gerade eines der wichtigften militarischen Gesete, nicht nur vor der Fronte feiner Schaar einen scharfen Verweis, fondern abndete auch auf ber Stelle bas Berbrechen bes Ritters baburd, daß er ibm befahl, vom Pferde abzusigen, zu Kuß su geben und fein Rof erft nach erbaltener Erlaubniß dazu wieder zu besteigen. Aber diese Erlaubniß ertheilte ber Großmeister ichon auf bem Rudwege nach bem Lager, und amar auf bie vereinten Bitten aller Johanniter, die fammtlich ihren edlen, braven Rameraden liebten und beffen jugendliches, ju großen Soffnungen berechtigendes, friegerisches Feuer ehrten.

5. Bald barauf waren jedoch die Christen sehr nabe baran, einen für sie höchst empfindlichen Berlust zu leiden. Eine aus vielen Wagen und Maulnorti b. Stolb. R. S. 25. 45. thieren bestebende Aufubr an Lebensmitteln und vie-Ien anderen Bedürfniffen ward unfern Ramla von einem gablreichen Saufen Turfen und Araber vlotslich überfallen. Aber baran mar wieder nichts Schuld. als blos ber bei ben Christen berrichende Mangel an militarifder Disciplin. Die vorberften Schaaren ber Bebedung nämlich rudten febr raich vormarts. mabrend jene, welche ben Nachtrab bilbeten, nur gang langfam und ichläfrig folgten, moburch eine febr bedeutende Lude in Der Colonne entftand. Den im Gebirge lauernden Türken entging ber Bortbeil nicht. ben die Unpronung ber Chriften ihnen barbot, griffen daber dieselben so plötlich und mit folder Uebermacht an, daß die badurch geschredten Vilger in Die größte Bermirrung gerietben. Der Die Bedectung befehligende Ritter eilte zwar unverzüglich berbei, vermochte aber Die Ordnung nicht wieder beraustellen. 3m Gegentheil ward er felbft, wie noch mebrere feiner Genoffen von den gablreichen turtischen langen vom Pferbe geworfen, und die gange Bededungsmannschaft wurde zusammengehauen und alle schwer beladene Bagen eine Beute ber Turfen geworden fenn, mare ben tapfern, ben Rampf noch einige Beit fortsegenden, driftlichen Rittern nicht ploglich eine gar nicht zu erwartende Sulfe zu Theil geworden, Der, unfern Lefern icon rubmvoll befannte Graf Leicefter jog nämlich an biefem Tage biefelbe Strafe, um ebenfalls zu dem Beere bei Baitnubab zu fogen, Als er von Ferne Baffengetog und das furchtbare wilde Geschrei ber Turten borte, sprengte er mit feiner Ritterschaft fogleich berbei, und griff bie, burch Diefen ploBlichen leberfall nun ebenfalle in Berwirrung gebrachten Turten mit einem folden Erfolge an, daß er viele berfelben erfcblug, viele ju Gefangenen machte, ihnen bie icon gewonnene Beute wieder abnahm und fie in ihre Gebirge gurudtrieb.

6. Aber befto iconer und befto größere Früchte tragend waren für die Christen bie gleich barauf fol genden Tage. Der Ronig batte einen gebornen Uraber und noch zwei, ber Landesfprache volltommen tunbige Sprier, jeden für taufend Mark Gilbers aebungen, in morgenlandischer Tracht Megnyten bis nach Cairo zu durchspähen und von Allem, mas in Beziehung auf ben Rrieg und ben allenfalfigen Ent murfen des Gultans bort geschebe, ibm Radricht w bringen. Diese tamen jest von ihrer Reise gurud und melbeten bem Ronige, bag gablreiche agpptische Truppen gur Verstärfung bes turfischen Beeres in Valaitina im Anguge maren, und daß gn biefe auch mehrere febr reiche agnytische Caravannen, ihrer gro-Bern Sicherheit megen, fic angeschloffen batten : ber genze Bug, fagten fie, mußte icon in ber Nabe angekommen fenn. Richard wollte jest bei biefer Belegenheit die kleine Wunde wieder beilen, die er dem Bergog von Burgund baburch geschlagen, bag er ohne beffen Beistand Die Festung Darum belagert und erobert batte. Er lud ibn alfo ein, an dem Unternehmen, an beffen Erfolg ber Konig teinen Augenblick zweifelte, mithin auch an ber reichen Beute, Die gewonnen wurde, Theil zu nehmen. Gerne nahm ber Herzog und die Frangosen diesen Antrag an, jeboch unter ber Bedingung, Die ber Ronig auch fogleich einging, bag ber britte Theil ber Bente ihnen gufallen follte. Dit funfhundert Rittern und taulend Fußgangern brach Richard am folgenden Tage bes Abends auf. Eine mondhelle Nacht begunftigte feinen Maric. Des Morgens am andern Tage gonnte er seiner auserlesenen Schaar einige Stunden Rube, fente bann, nachdem fle Speife ju fich genommen, seinen Marsch fort und tam bes Abends, ben Türken fcon gang nabe, in der Gegend von Sebron an. Saladin, burd feine Rundichafter von biefen Bemegungen im christlichen Heere bei Zeiten unterrichtet und ben Zwed berselben leicht errathend, hatte ber heraurudenden agyptischen Verstärfung fünshundert mit Bogen und Lanzen bewassnete Türken zu Hüsse geschickt, und diese, ohne daß es der König hatte hins bern können, sich mit jenen vereiniget. Die ganze, nun ziemlich bedeutende Schaar, die zugleich den Carasvannen zur Bedeckung dienen sollte, bestand jest aus zweitausend Reitern und dreis die viertausend Mann zu Fuße. Da der Tag sich zu neigen ansing, schlugen sie auf einer kleinen Anhöhe ihr Lager auf, um darin zu übernachten und dann am folgenden Tage ihren Marsch fortzusesen.

<sup>\*)</sup> Die Anführung ber ägyptischen Truppen hatte Salabin bem Fulfedbin, einem feiner füngern Gobne, übertragen, ibm zugleich auch die Weisung gegeben, nicht den gewöhnlichen fürzeren, sondern den, obgleich langeren und beschwerlicheren Weg burch bie Buffe ju nehmen. Fulfeddin war ein junger, feuriger Pring, es feblte ibm nicht an Muth und versönlicher Tapferteit. Aber in jugendlicher Ueberschätung seiner trie-gerischen Talenie, glaubte er ber Weifung bes Baters nicht folgen zu dürfen, zog also auf der fürzeren, bequemeren Strafe, auf welcher er nothwendig, wie Salabin voraussab, auf die Chriften ftogen mußte. Ginen zweiten, nicht minder bedeutenden Kehler beging er, daß er die Caravanne, ungeachtet bes ibm von einem seiner Emirs ertheilten Rathes, nicht bes Nachts in bem Gebirge zurudließ, wo fie, im Falle bas Gefecht, welches er nicht nur möglicher, sondern bochft mabricheinlicher Beife zu erwarten batte, ungludlich für die Türken ausfiel, alfogleich ganz wohlbebalten die Grenzen Acapptens wieder batte erreichen fonnen. Offenbar frielte Kulfedbin jest felbst ganz muthwilliger Weise bie Truppen und Caravannen den Christen in die Sande. Unstreitig find Muth, Ruhnheit und perfonliche Tapferteit bochft Schätbare Gigenschaften, Die jedoch nicht immer frommen, im Gegentheil fogar febr oft nur Bermirrung und Schaben berbeiführen, wenn fie nicht, ftrenge einge-

Stellung bes Keinbes und ben Weg, ben er am aubern Tage nehmen murbe, recht genau zu erfunden, schidte ber Ronig noch an bemfelben Abend einen Beduinen und zwei leichtbewaffnete, ale Araber gefleidete Turkopulen aus. Als diese fich dem feindlichen Lager naberten, tam ibnen fogleich ein Saufe Turfen entgegen, fie befragend : mer fie maren, mober fie famen und wobin fie wollten? Die Turfopolen, um nicht burch ihre Sprache fich ju perrathen, schwiegen, aber ber Beduine antwortete: "fie waren Araber und tamen aus ber Gegend von 216talon ber, wohin fie, um einige Beute ju machen, mit noch mehreren Undern gezogen maren. bie Turten liegen fich nicht taufden, fie fagten ihnen in's Besicht, sie geborten zu jenen ruchlofen Abtrunnigen, welche gegen ibre Glaubensgenoffen ben Chriften Gulfe leifteten, und icon wollten fie ben Bebuis nen und die beiden Turkopulen ergreifen, als biefen es noch gelang, burch schleunige Flucht, obgleich einige Beit von turkischen Pfeilen verfolgt, fich ber Gefangenschaft, worauf mabriceinlich auch ein ichmablicher Tob gefolgt mare, gludlich zu entgeben.

7. Als bem Könige jest von ben zurudkommenben Rundschaftern gemelbet warb, baß bie ägyptischen Truppen an ber gewöhnlichen Landstraße gelagert waren und neben ihnen auch die Caravannen ihre Lagerplaße hatten, mithin nicht mehr baran zu

schlossen innerhalb ber Schranken militärischer Disciplin und Subordination, ganz unbedingt von einer böheren impulsirenden Kraft sich leiten lassen. Die Stärke eines Heeres besteht in der Einheit seines Billens; diese kann aber nur da Statt haben, wo seder keine andere Ansicht und keine andere Meinung hat, als die seines obersten Feldherrn, mithin weder will, noch nicht will, als was auch dieser will oder nicht will.

zweifeln mare, welchen Weg fie einschlagen wurden, brad Richard fogleich noch in ber Racht mit feinen Rittern und feinem Fugvolfe auf. Gegen Tagesanbruch tam er bei bem feindlichen Lager an, gerabe in bem Angenblide, als auch die Turken und bie unter ihrer Bebedung ziehenben Caravannen fich in Bemegung fenten. Richard ließ fogleich feine Bogenund Armbruftschüßen vorruden, um ben erften Ungriff zu machen. Als Fulfeddin binter bem driftlichen Augvolke noch einen ansehnlichen Saufen Reiterei erblicke, mithin einfab, bag ein Gefecht jest unvermeiblich fen, ftellte er ebenfalls fein tleines Beer in Schlachtordnung und begann ben Rampf. Aber nun gogen fic bie Bogen und Armbruftfdugen gurud. worauf die Ritter, beren erfte Schaar ber Ronia felbst anführte, sogleich bervorbrachen und mit eingelegten Langen gegen ben Feind rannten. Fulkebbin und beffen Emirs fochten awar mit vieler Tapferfeit, aber bemungeachtet vermochten bie Turfen nicht bem beftigen Unbrang ber driftlichen Ritter zu widersteben: nach einem nicht febr lange anhaltenden Gefechte begaben fle fich fammtlich auf bie Flucht; bas gange agyptische Berftartungscorps lößte fich völlig auf; die Einen davon floben nach der Festung Krack in bem steinigen Arabien, die Andern in die Wuste und wieder Andere nach Aegnoten: nur von bent, vom Gultan ben Megyptiern zu Gulfe geschidten turfischen Reitern zog fich ein Theil in ziemlicher Ordnung in bas Gebirg gurud. Die Caravannen, Die, fatt fich socieich bei bem Anfange bes Gefechtes in bas Gebirge gurudgugieben, Salt gemacht hatten und jest obne Schut und Bebedung baftanben, fielen fammtlich und mit allen ibren Reichtbumern ben Siegern Nun begann die Plünderung des in die Hände. feindlichen Lagers. Als aber die Türken, die fich in bas Gebita gurfidgezogen batten, von ben An-

boben berabsaben, daß bas von einander getrennte driftliche Rugvolt blog mit Plundern beschäftiget mare, brachen fie ichnell wieder bervor, überfielen Die Plundernden, erschlugen viele berfelben, bemachtigten fich auch eines, obaleich nicht febr beträchtlichen Theils ber Caravannen und eilten bann mit ber größten Schnelligfeit wieder gurud, und ba bie Ritter, megen ber ungemeinen Schnelligkeit bes Laufes ber Dromedare, diese doch nicht wieder ereilen zu konnen glaubten, baber bie Turfen nicht weiter verfolgten, fo blieb auch ber, ben Christen wieder abgenommene Theil ber Caravannen in ber Gewalt ber Teinbe \*). Indeffen war boch bie Beute noch außerordentlich Die Angabl ber eingefangenen Rameele und Maulthiere belief fich auf viertausend flebenbundert. Roch größer mar die Bahl ber Efel, mas aber ben wichtigsten und toftbarften Theil ber Beute ausmachte, waren gang ungeheure Borrathe von Lebensmitteln, Arzneien und feltenen orientalischen Producten, dabei eine große Menge gemunzten und ungemunzten Gol-

<sup>\*)</sup> Der grabische Geschichtschreiber Bobgedbin macht bier ben driftlichen Rittern Leichtsinn und Unbebachtsamkeit jum Borwurf; benn hatten fie, fagt er, bie Fliebenben nur noch einige Parafangen weiter verfolgt, fo murbe auch dieser Theil ber Caravannen ihnen wieder in die Bande gefallen feyn. Die driffliche Ritterschaft war, wie wir bisber icon oft geseben, mit einem erfochtenen Siege flete icon vollfommen gufrieden; aber benfelben auch gehörig zu benuten und die baraus zu ziehenden Bortbeile fich anzueignen, bies mar gewöhnlich bie gerinafte ibrer Sorgen. Der Sieg war icon ihr bochfter Lohn, weiter verlangten fie nichts. Bei Ritterfvielen und Luftfampfen war es freilich febr ehrenvoll, ben Sieg weit höher ju ichagen, als feben baruuf gefesten Preis; aber im Kriege, wo es fich um lander, Stabte und Schlöffer handelt, ift ein Sieg, ben man nicht zu benugen weiß, ober gar nicht benugen will, so viel als gar tein Sieg.

des und Silbers, seidener und purpurner Gewänder, Wassen und Rüstungen, große Zelte und der kostbarsten Geräthschaften jeder Art, endlich sogar auch noch sehr viele, äußerst künstlich gearbeitete Schachspiele. Diese waren im Kriege wie im Frieden ein gleich großes Bedürfniß für alle Muselmänner, die in dem Schachspiele eine ihrer Hauptergögungen fanden.

8. Nach diefer eben fo gludlich vollbrachten als reich belobnenden Waffenthat jog Richard über Ramla nach Baitnubah gurud. Bei Namla tam nun aud Ronig Beinrich mit seinen Vilgerschaaren aus Ptolemais bei bem Ronige an und verstärfte mit feinen mitgebrachten nicht unbedeutenden Schaaren bas tonigliche Beer, wodurch Richard fo febr erfreut mard, daß er den Neuankommenden, fo wie auch jenen, bie im Lager bei Baitnubah gurudgeblieben maren, ohne an der Unternehmung Theil zu nehmen, bennoch einen ansehnlichen Theil ber gewonnenen Beute gutommen ließ. Billig hatte Richards bier wieder bewiesene Uneigennütigfeit ibm bei allen Vilgern Rubm und Ehre und noch größeres Butrauen ermerben follen, aber leider geschah gerade das Gegentheil; der Reid, Diese schredliche Giftpflanze, Die der Feind ber Menschheit in ben von Gott geschaffenen, so berrlichen Garten ber Natur beimlich gefaet batte, ermachte fest ploglich, und unter allgemeinem Murren machte man bem Konige ben Borwurf, feine Normanner vor allen Andern begunftiget zu haben \*). Satte bas

<sup>\*)</sup> Zudem hatte Richard erflärt, daß er die Beute nach Berdienst austheilen werde. Wenn nun aber die Normanner jest wirklich vor den übrigen bevorzugt wurden, so konnie Richard sehr gegründete Ursache haben, da sa die Normanner selbst in Frankreich und von den Franzosen als einer ihrer kriegerischsten und tapfersten Volksplamme betrachtet und geehrt wurden.

alüdliche Gefecht bei Bebron und die Eroberung fo reicher Caravannen, ben Pilgern wieder neuen Muth eingeflößt, fo mard berfelbe jest noch um Bieles erbobet, als ber Bifchof von Endba und ber Abt bes. in der Rabe von Berufalem liegenden Rlofters gum beiligen Glias, bei bem Ronige ankamen und jeber ibm ein Stud bes mabren beiligen Rreuzes überbrachte. Seit ber Eroberung Jerusalems von ben Saracenen batte ber Abt das Beiligthum forgfaltig verborgen. Den Ungläubigen mar biefes nicht unbekannt und icon einigemal batten fie einen Berfuch gemacht, burd Martern ben frommen Abt gu awingen, ihnen ben Ort, wo er basselbe verborgen batte, zu entbeden. Aber ber Abt blieb fandbaft. und als er jedesmal feine Peiniger verficherte, daß er es in ben letten Unruben bei ber Eroberung Jerusalems verloren batte, fo ftant endlich auch Salabin von feinem Begehren ab und ließ den ehrmurbigen, schon fo bochbetagten Mann in Rube. Abt führte ben Konig an den Ort, an welchem er Diesen kostbaren Partikel des beiligen Kreuzes vergraben hatte. Dieser ward nun unverzüglich wieder berausgegraben, in feierlicher Procession, unter ber Begleitung aller anwesenden Bischofe und Priefter nach dem driftlichen Lager gebracht und allen Dilgern zum Ruffe und zur Verebrung ausgesett.

## XVII.

Aufbruch bes heeres aus feinem lager bei Baitnuba.h. — Marfch nach Jerufalem. — Muthlofigfeit bes Sultans und aller Mufelmanner. — Rudzug bes chriftlichen heeres nach Ramla.

1. Da burch die Ankunft des Königs Heinrich ein längeres Verweilen in dem Lager bei Baitnubah keinen zureichenden Grund mehr hatte, so brach Rischard nach einem vierwöchentlichen Aufenthalte allba endlich auf und zog über das Gebirg. Nach einem nicht sehr strengen Tagemarsch ließ er es jenseits ver Gesbirge auf einer weiten Ebene ein neues Lager beziehen, schob aber ein bedentendes Truppencorps bis Lydda vor, um die Straße zu decken, auf welcher dem christlichen Heere die nöthigen Lebensmittel zuzgeführt werden mußten. Richard sest in der Nähe der heiligen Stadt, mithin an dem Ziele aller seiner bisherigen Bestrebungen, war von dem Gedanten, durch die Eroberung Jerusalems, was er für eine leichte Sache hielt, den höchsten Gipfel menschlichen Ruhms zu erreichen, völlig begeistert, und diese Begeisterung theilten zwar nicht alle, doch vielleicht der größte Theil seines Heeres.

2. Die Annaberung bes driftlichen Seeres verbreitete eine allgemeine Beffurgung in gang Berusalem, und noch nie mar, wie es wenigstens ichien, bei ben Muselmannern und felbst bei ihrem Gultan ber Muth fo febr gefunten wie jest. Die Truppen, ber größte Theil des Heeres, welche Salavint für den Winter entlaffen batte, maren noch nicht gurudgetommen, Die Befanung von Jerusalem baber febr fcmach; fie bestand blos aus ber Leibwache bes Gultans. unb obschon Salabin die Festungswerke ber Stadt ungemein verftartt batte, fo fdien fie ibm boch fest noch nicht hinreichend befestiget, besonders ba verschiedene von ihm angeordneten Werke zwar icon weit vorgeschritten, boch noch nicht ganglich vollendet waren; zudem batte bas ungludliche Gefecht bei Bebron, ber Berluft ber reichen Caravannen, bann auch bie Nachricht, daß König Heinrich fich mit Richard vereiniget und deffen Beere eine fehr bedeutende Berftarkung an Truppen, sowohl zu Pferd als gu Rug, jugeführt babe, ben Dufelmannern noch vollends allen Muth benommen, und endlich war Ga-

ladin felbst, durch die vielen früheren Keldzüge gefcmacht, feiner besonderen, bauernben Unftrenaung mebr fabig. Indeffen that er, mas er thun konnte. Sammtlichen in Berufalem befehligenden Emirs, iebem berfelben einen besonderen Diffrict anmeisenb. ließ er auf bas ftrenafte gebieten, an ben noch nicht vollendeten Keftungswerken Zag und Racht arbeiten zu lassen; auch allen Statthaltern in ben Brovinzen schickte er schriftliche Befehle, fo viele Eruppen, ale fle nur immer in ber Gile unter ihren Kahnen zufammenbringen konnten, unverzäglich zu ihm nach Palastina zu schiden; endlich ließ er auf zwei Deilen im Umtreife von Berufalem alle Brunnen verftovfen und verderben, fab jedoch auch bie Rothwendigfeit ein, fich einstweilen ftreng innerbalb ber Schranten eigener Vertheidigung balton ju muffen, baber er auch bas driftliche Beer mabrent beffen langem Aufenthalt im Lager bei Baitnubab nicht im minbeften beunrubigte, auch bann noch nichts gegen daffelbe unternabm, als ein Theil ber Ritterfchaft nach Sebron gezogen, mitbin bas heer nicht wenig baburch gefchmacht mar, ibm auch nicht unbefannt fenn konnte, baf Richard felbft, beffen Gegenwart boch gewöhnlich in einer Schlacht ober einem Gefecht beinahe bas Gewicht einer ganzen Ritterschaft noch bei weitem überwog, ben Bug nach Sebron mit seinen Rittern angetreten batte, mitbin jest abwesend mar.

3. Noch höher stiegen Salabins qualende Besorgnisse, als Boten über Boten ihm melbeten, bas
driftliche heer stehe nur noch zwei Meilen von Isrusalem. Der Sultan versammelte die Vornehmsten
seiner Freunde und Emirs, um sich mit ihnen, was
jest zu thun sen, zu berathen. Aber eine auffallende
trabe Stimmung herrschte in der zahlreichen Ber-

sammlung. Reiner ber Unwesenden wollte bas Wort nehmen, und auch ber einsichtsvolle Bobaedbin mußte nichts anderes zu fagen, als bag er bie Berfammelten zur Ausbauer in bem beiligen Rampfe ermabnte, fie an die Gefährten ihres großen Propheten erinnerte, ber fich ebenfalls einigemal in ber größten Gefahr befunden batte, und ihnen endlich ben Rath gab. in bes Chalifen Omars großer Mofdee zu ichwören, baß fie fammtlich entschloffen maren, fur bas Wohl bes Islams und die Ehre bes großen Propheten mit den Waffen in der Sand zu fterben. Dem Gul tan war die Mutbloffafeit und tiefe Niedergeschlagenbeit feiner Emire, felbft ber alteften und versuchteften Keldberren, nicht entgangen; fich plöglich baber von seinem Site erhebend, hielt er nun felbft eine feurige, mabrhaft ichwarmerische, für muselmannische Gemuther binreißende Rede. "Das Bobl und Die Erhaltung des Islams," sagte Saladin, "liegt jest in eueren Sanden. Nicht nur die Augen unferes großen Propheten und der Engel im himmel, fonbern auch die Blide aller Mufelmanner in aana Affen find auf euch gerichtet. Die Familien gabllofer Rechtglaubigen find euerem Schute anvertraut, und wenn ibr, die ihr bisber es allein magtet, unseren Feinden fubn entgegenzutreten, euch bem beiligen Kriege jett entziehet, so werden alle biese Lanber, die wir bem Islam gewonnen baben, wieber verloren geben, und der Engel bes Gerichtes wird dieselben ausammenrollen, wie er einst bas Buch que sammenrollen wird, in welchem die Thaten und Sandlungen ber Menschen aufgezeichnet find." Bon dieser Rede ergriffen, erbob sich jest alsogleich der, bem Lefer icon befannte, tapfere Saifedbin, ebemaliger Befehlshaber ber Besatzungstruppen von Vtolemais, und antwortete bem Gultan im Ramen ber gangen Versammlung. "Berr!" fprach er, "bu baft

uns alle mit Wohlthaten überhäuft. Was wir befigen, haben wir blos von deiner stets gegen uns
übersließenden Freigebigkeit; es ist also auch Alles
bein und uns selbst ist nichts eigen, als blos unsere Naden, über die du doch ebenfalls zu gebieten hast. Wir schwören also bei Gott und dessen Propheten, unseren Herrn, welche Gefahren ihn und uns auch umgeben könnten, nie zu verlassen." Alle Anwesende, worunter sich sogar noch einige alte Gefährten des berühmten Schirfuh befanden, wiederholten, gleich begeistert, auf der Stelle denselben Schwur; und die jest plöglich wiederkehrende Entschlossenheit seiner Emirs erfreuete den Sultan so sehr, daß er zur Feier dieses Tages ein glänzendes Gastmahl gab.

4. Aber bemungeachtet nagte ein fcmerer Rummer an bem Gergen bes Sultans, ben er jeboch gu verbeimlichen fuchte und erft in der folgenden Racht feinem Freunde, bem Radi Bobaeddin, entbedte. "Die Mameluden," fprach Saladin, "batten ibm wiffen laffen, ibnen migfalle im bochften Grabe ber am Morgen im Rriegsrath gefaßte Befdluß, in Berufalem eine Belagerung auszuhalten. Dieß fen burchaus nicht anzurathen, indem ber barin gelaffenen Befatung bas nämliche Schidfal bevorftunde, welches bie Dufelmanner in Ptolemais erfahren hatten; weit vorzugieben fen es bemnach, bem Feinde eine entscheidende Schlacht zu liefern, inbem burch ben Gewinn berfelben, wenn er ben Mufelmannern zu Theil werben follte, auch alles ichon Berlorne wieder gewonnen werben wurde, und follte felbft bie Schlacht verloren geben, fo murbe boch immer bas Beer gerettet mer-Die Stadt Jerufalem, ohne welche ber 36ben. lam icon fo viele Jahrhunderte bestanden hatte, könnte bann obne großen Schaden ben Chriften preisgegeben werden. Wollte jedoch ber Sultan seine Golbaten

amingen, Jerusalem au behaupten, fo mochte er auch felbst mit ihnen in der Stadt bleiben und beren Bertheibigung übernehmen." Bohaeddin fuchte jest blof. so viel er tonnte, seinen Berrn zu troften. Er rieth ibm , burch inbrunftiges Gebet und recht banfiges Kniebeugen in Omare großer Mofdee ben gottlichen Beiftand auf fich berabzuziehen. Salabin folgte gerne Diesem Rathe, weil wirklich tein anderer fest au be-Er begab fich in die Dofchee, fein folgen war. Kreund Bobaeddin begleitete ibn babin und fab nun, nicht obne die marmfte Theilnabme, bag bem ergrauten Selden während feines Gebetes beinabe unaufborlich Thranen über Die Wangen berabrollten. beffen mar Salabin fest entschlossen, bem Willen ber -Mameluden nicht nachzugeben, sondern Berusalem, mas auch Die Christen beginnen möchten, bis auf ben letten Augenblick zu behaupten; bielt es jedoch, mas jeder nur einigermaßen gefunde Menschenverstand einfeben mußte, für ungeziemend und für die gemeinfame Sache bochft gefährlich und verberblich, felbft in Berufalem zu bleiben, ernannte aber ben Fürft von Baalbed, einen feiner Unverwandten, jum oberften Befehlshaber ber Stadt mabrend ber ihr nun bevorftehenden Belagerung. Aber gerade jest, wo die veinlichen Beforgniffe bes Gultans auf bas Bochfte geftiegen maren, war, obne daß er es nur von weitem abnete, icon alle Befahr vorüber: und auf die bisber fo forgen - und qualvollen Tagen folgten nun bei Saladin ganz unerwartet und unverhofft meit beitere und zuverfichtevollere Bochen.

4. Schon bei bem Abmarsche des driftlichen Heeres gab es Einige, beren Absichten und Meinungen über eine Belagerung Jerusalems mit dem allgemeinen Verlangen der Pilger nicht übereinstimmten. Sie hielten eine Belagerung der großen Stadt jest gar nicht für zeitgemäß und zweiselten an einem glücklichen Erfolge.

Diese Meinung gewann auf bem Buge bes Soeres und mabrend beffen Vermeilens in ben Lagern, theils aus Ueberzeugung, theile auch, weil felbstfüchtige Absichten und 3mede fich einmischten, eine immer größere Bahl von Anhangern; und als jest Richard faum noch etwas mehr als zwei Meilen von Zerusalem entfernt mar, baten ibn die Barone, besonders ber Bergog von Burgund \*) und bie Frangofen: er möchte boch jest noch einmal die beinahe unüberwindlichen Schwieriateiten reiflich überlegen, welche einer Belagerung Jerusalems entgegenftunden. Bei ber meiten Entfernung, fagten fie, von ber Rufte bes Meeres, mober die Pilger allein die nothigen Lebensmittel erhalten konnten, so wie bei ben großen Schwierigfeiten, Die Bufuhren fur bas Beer auf einem Wege von fo großer Lange, gegen bie überall und besonders in den Gebirgen zwischen Ramla und Jerufalem berumftreifenden Turten geborig ju bededen und ju fichern und endlich bei ben nicht minder großen Sinderniffen, welche die von dem Feinde befetten Gebirgspaffe jeber weitern Bewegung ber Chriften, besonders bei beren völligen Untunde bes Landes, entgegen festen, fanden fie bie Belagerung ber großen Stadt in bem gegenmartigen Augenblide burchaus nicht für rathfam; einen gludlichen Erfolg könne man fich von biefem Unternehmen unmöglich versprechen, wohl aber babe man großes Ungemach, Gefahren jeder Urt und vielleicht gar ben Berluft

Demeise behaupteten sogar, seboch ohne überzeugende Beweise anführen zu können, der Berzog habe von seinem König, bevor berselbe das gelobte Land verließ, die Weisung erhalten, sebe dem Könige Richard und dessen Engländern große Ehre bringende Unternehmung, und um so mehr die Belagerung und Eroberung von Jerusalem auf alle Weise zu hemmen, zu erschweren und wo möglich ganzisch zu hisdern.

bes aröften Theils bes heeres bavon zu befürchten. Budem murbe Saladin nicht gogern, jum Entfag ber Stadt berbeizueilen; mit feiner fo gablreichen Reiterei wurde es ibm ein Leichtes fenn, bas Belagerungebeer von allen Seiten einzuschließen, fich in ber Cbene gegen Ramla auszubreiten und bie Dilger bemnach von Ramla, Joppe, Astalon und allen an ber Meerestufte liegenden Stadten abzuschneiben: bie Nothwendigkeit gebiete es baber, zwei Beere aufauftellen , bas eine, um bie angefangene Belagerung fortzusegen, bas andere, um ben außern Feind gu betampfen; aber bagu fen man jest zu fcmach, ba bas Beer taum gablreich genug mare, um Berufalem, bei beffen ungeheuerm Umfange auf allen Seiten zu berennen.

5. Mit fichtbarem Unwillen borte Richard, ber por teiner Schwierigfeit jurudichrecte, und beffen Muth bei fteigernder Gefahr nur immer noch bober flieg, biefen Einwendungen ber Barone, besonders ber Frangosen, die barinadiger als alle Andern bei ibren Unfichten beharrten. Indeffen wollte er boch, besonders ba die angeführten Grunde nicht gang unscheinbar maren, und in Sinficht auf Die gegenmartige Stimmung eines fo großen Theils feines Beeres. nicht geradezu die Belagerung Jerusalems gang eigenmachtig befehlen. Es ward alfo beschloffen, einen Ausschuß von zwanzig Geschwornen zu mablen, namlich fünf Tempelritter, fünf Johanniterritter, fünf Frangofen und funf Eingebornen, welche bie porliegende, so wichtige Frage entscheiden und beren Entscheidung alle Pilger ohne weitern Biderspruch fich fugen follten. Der Ausschuß fand bie, gegen bie Belagerung Jerusalems erhobenen Ginmenbungen vollkommen gegrundet, sprach fich also ebenfalls baaegen aus, brachte aber, vorzüglich auf Unrathen

ber Templer = und Johanniterritter, einen Feldzug nach Megnpten und die Belagerung und Eroberung Cairos in Vorschlag. Den Gultan in dem Mittelpuntte feiner Macht anzugreifen, ihn von ben Sauptquellen aller feiner triege = und finanziellen Quel-Ien abzuschneiben, mare unftreitig ber Blan eines großen, einsichtsvollen Feldberrn gewesen. Da in allen bisherigen offenen Felbschlachten Die Chriften ftete flegten, fo mare an einer ichnellen Eroberung bes von Feftungen noch ziemlich entblößten Megyptens und ber, bei ihrem ungebeuern Umfange noch lange nicht binreidend befestigten Stadt Cairo gar nicht zu zweifeln, und ber Gultan, bei biefer gewaltigen Erschütterung aller Grundpfeiler seiner Dacht und Große, gezwungen gewesen, gegen bie Burud. gabe Aegyptens, beffen Eroberung nun auch bald iene von Berntus und Damascus batte folgen muffen, Berusalem, in beffen Befit er obnebin erft feit ein paar Jahren mar, sammt gang Palastina ben Chris ften wieder gurudzugeben. Gebr ausführbar mare biefer Plan unftreitig gleich nach ber Eroberung von Ptolemais gewesen, jedoch unter ber Boraussetung, bag volltommene Ginigkeit unter ben beiden Ronigen geherrscht, mithin Philipp August noch nicht sobald bas gelobte Land wieder verlaffen und burch feinen Abzug mit bem größten Theile des frangofifchen Deeres ienes der gurudbleibenden Vilger fo febr geschwächt batte.

6. Aber offenbar war jest unter ben gegenwärtigen Umständen ein Feldzug nach Aegypten nicht mehr rathsam. Indessen schien doch Richard, da ihm die Belagerung und Erstärmung Jerusalems nicht mehr gegönnt waren, einer Heerfahrt nach Aegypten gar nicht abgeneigt, aber desto heftiger widersprachen derselben die Franzosen, und die Hartnädigkeit, mit

ber fie bei ihrem Biberspruche beharrten, führte nun foaleich wieder, burd ein, obaleich wenig bedeutenbes Ereignig, awischen bem Ronig und bem Berava von Burgund einen neuen Streit berbei. Ausgefandte Rundichafter batten nämlich bem Ronige gemelbet, daß fie in ber verfloffenen Racht Tritte von Menfchen und Rameelen, Die von bem Gebirge berabtamen, vernommen, baber bem Geräusch fich genabert und nun bald gefeben batten, daß einige Turfen funf fower geladene Rameele begleiteten, Die, wie Ke nachber ebenfalls erfvabet batten, in bas frangöffiche Lager ju bem Bergoge von Burgund maren geführt worben. Der Ronig anb fogleich Befehl, Die Turfen, welche ben Rameelen jur Bebedung gebient batten, auf ihrer Rubfehr gefangen an nebmen: und biefe, als fie vor ben Ronia geführt wurden, gefanden, obne lange ju zogern und obne baß Die Folter ihnen ein Geständniß abgepreßt batte. Die fünf Rameele waren mit toftbaren Geschenten beladen gewesen, die fie auf Befehl ihres Gultans au bem Beraoge von Burgund batten führen muffen und bemfelben auch wirflich zugeführt batten \*). Des Berzogs oft febr zweideutiges, bieweilen nichts meniger als offenes und redliches Benehmen batte langft ichon Richards Argwohn geweckt, ber aber bei bemfelben jest in eine vollkommene lleberzeugung ber

Dohl hatte Richard ebenfalls schon einigemal von bem Sultan Geschenke erhalten und biese durch Gegengeschenke erwiedert, aber stets unter ganz anderen Zeitumständen, nämlich gewöhnlich nur dann, wonn beide Fürsten im Begriffe kanden, Unterhandlungen anzustnüpfen oder wirklich schon angefnüpft hatten. Wer aber in dem Moment, wa ein großer, entscheidender Schlag gegen den Feind soll ausgeführt werden, von demselben Geschenke empfängt, der berechtiget unstreitig mem, in solchem Falle gewiß sehr gegründeten Berschaft eines schallichen Berrathes.

Treulofigfeit des herzogs überging. Unverzüglich ließ er ben Bergog, ben Patriarden von Jerufalem und ben Prior von Betblebem au fich rufen und fcwur in ihrer Gegenwart, felbft über beiligen Reliquien, einen feierlichen Gib, bag, wie er icon früber Willens gewesen, auch jest noch bereit fen, Berufalem fogleich anzugreifen und bie beilige Stadt burch beren Eroberung ber Gemalt ber Ungläubigen zu entreiffen. nur forberte er, bag auch ber Bergog auf ber Stelle benfelben Gio leiften follte; und da der Bergog fich beffen weigerte, fo nannte ibn Richard, in Gegenwart jener beiden ehrmurdigen Beugen, einen ichandlichen Berratber, ber in einer beimlichen Berbindung mit ben Feinden Gottes und der Christenbeit funde. Diefe lettere Beschuldigung ftellte zwar ber Bergog in Abrede, aber ber Ronig ließ bie Gefangenen vorführen, die nun in Gegenwart bes Patriarchen und bes Priors und unter den Angen bes Herzogs ihr fcon gemachtes Geständnig wiederholten. Aber anfatt bie, für ben Augenblid noch nicht gang vollftandige Untersuchung noch weiter und awar öffentlich fortzuseten. ließ der König die gefangenen Türken vor das Lager bringen und mit Vfeilen erschießen; biefen Befehl gab jedoch Richard offenbar bloß in der erften, gewöhnlich furchtbaren Aufwallung seines Bornes gegen ben Berjog von Burgund, vielleicht auch aus Beforgniß, baß Die Gefangenen ihr Geständniß vielleicht fvater wieder gurudnehmen möchten. Diefe eilige Beftrafung einiger Berbrecher, beren Berbrechen Niemand fannte, machte auf einen Theil des Beeres einen für ben Ronig nicht febr gunftigen Gindrud. Aber zwifden Richard und bem Herzoge von Burgund war von biesem Augenblide an keine Verföhnung mehr möglich. Der im bochften Grabe beleidigte Bergog von Burgund trennte fich nun auf immer von dem Konige und jog mit allen feinen Frangosen binweg, die aber, wie ihr Anführer, da

Ricard ein allgemeines Verbot an alle driftlichen Städte erlaffen batte, ben Bergog mit feinen Leuten barin nicht aufzunehmen, ftete unter freiem himmel in ihren Zelten übernachten mußten. Mit Thranen \*) im Auge gab Ridard, nad Abaug ber Frangofen, bem Beere ben Befehl jum Rudzuge nach Ramla. Aber bevor er noch benfelben antrat, lagerte er fich, unbefummert um die vielen in ber Gegend berumftreifenden Turten, bloß unter ber Bebedung von breihundert Bogenschützen, auf einer, ungefähr eine balbe Meile von bem Lager gelegenen Bon bier aus konnte er gang Jerufalem Anbobe. überseben, und brach nun in die, die beftigen Bemegungen in feinem Innern beutlich fundgebenden Worte aus: "Die, welche nicht Muth und Entschloffenbeit genug baben, auch mit Aufopferung ibres Lebens Serufalem zu erobern, find auch nicht murdig, felbst nur von Ferne Die beilige Stadt ju fchauen \*\*)." Unter ben aröften Bermunschungen vieler Taufende von Pilgern gegen alle, welche bem Konige jum Rudzuge geratben batten, trat nun bas Beer ben Marich nach Ramla an.

## XVIII.

Belagerung von Joppe von ben Türken. — Richard eilt zum Entsage ber Stadt herbei. — Des Königes ungemeine Befonnenheit und Gegenwart bes Geistes. — Richards glanzenber Sieg über ben Sultan bei Joppe.

1. Ernft und bufter und in schwere Gebanken versunten fag Salabin in feinem Zelte im Lager

<sup>\*)</sup> SchlossersGeschichte des dritten Areuzzuges. III. B. S. 511.

\*\*) Man kann sich leicht vorstellen, wie schmerzhaft es Rischard jest empfand, Jerusalem aufgeben zu müssen, besonders da ihm, in Folge eines in ter Stadt gehabten geheimen Einverständnisses, die außerordentliche Muthlosigkeit der Muselmänner nicht unbekannt war, er sogar von einer frommen Wittwe schon die Schlüssel zu einem der Stadtthore erhalten haben soll.

bei Arnold, als ein so eben angekommener Bote ihm gemelbet marb. Schon befürchtete ber Sultan. iener werde ibm ebenfalls wieder eine, vielleicht nur noch mehr beunrubigende Nachricht bringen; befahl jedoch, denselben sogleich vorzulaffen. Der Bote trat also ein, brachte aber bem Gultan fatt einer traurigen Botichaft bie für ibn fo erfreuliche Runde von bem Rudzuge des Vilgerheeres nach Ramla. Ueberrascht und voll Staunen über dieses so wenig erwartete Ereianif, wollte Salabin anfänglich ben Borten bes Boten feinen Glauben beimeffen, aber von der Wahrbeit der erhaltenen Rachricht bald vollkommen überzeugt, brach er in lauten Dant gegen ben Simmel aus und erflarte ben Rudzug bes feindlichen Beeres für ein offenbares Bunder feines großen Propheten, der auf eine außerordentliche Weise den Ginn ber Chriften geblendet, beren Gemuther bethort habe. Unverzüglich begab er fich jest wieder nach Berusalem, wo nun in Omars großer Moschee ein Dantfest nach bem andern gefeiert marb. Aber fo mie felten ein Unfall allein, fondern gewöhnlich im Gefolge noch anderer Unfälle tommt, eben fo reibet fich auch in gunftigern Beiten ein gludliches Ereignig an bas Um dieselbe Zeit traf nämlich Malect-al-Daber mit einer febr beträchtlichen Beerabtbeilung aus Mesopotamien bei seinem Bater, bem Gultan ein: auch einer feiner Emirs fließ mit einem ansebnlichen Truppencorps ju dem heere des Gultans; judem, tamen Boten auf Boten an und melbeten bem Gule tan, daß fammtliche agyptische Bulfe und Berftarkungstruppen im Anzuge und nicht mehr febr weit entfernt waren, und endlich ichienen auch Saladins Mameluden, burch ben Rudzug ber Chriften, von ihrem alten Muthe auf bas neue befeelt ju fenn. Saladin glaubte also sich nicht langer mehr innerbalb ber Schranken eines blogen Bertheidigungstrieges balten ju muffen; beschloß baber ben Bewegungen ber Chriften zu folgen und auch feiner Seits nun angriffemeife zu Werte zu geben

2. Richard hatte indeffen mit feinem jest fo febr geschwächten Beere fich zuerft über Joppe nach 26talon gurudgezogen, Die Festung Darum, Die er für unhaltbar bielt, schleifen laffen und ftand nun im Begriffe, nachdem er vorber eine Befagung von fünftaufend Mann in Die Stadt Askalon geworfen batte, mit ben wenigen Schaaren, Die noch feiner Rabne folgten, nach Ptolemais zu zieben. Salabin, biesmal über bie Bewegungen ber Christen nicht geboria unterrichtet und in ber irrigen Meinung, bag ber Konia Bervtus belagern werbe, brach nun eiligft mit seiner gangen Dacht von Jerusalem auf. Da er aber sowohl bei Ramla als auch in ber Gegend von Joppe keine Feinde mehr fand, fo beschloß er, um bem Ronige eine machtige Diversion zu machen, Die ibn zwingen konnte, Die Belagerung von Berntus aufzugeben, die Stadt Joppe zu belagern, beren er fich vielleicht bemachtigen tonnte, bevor noch Ridarb Beit baben wurde, jum Entfat berbeizueilen. Unverzüglich wurden alfo bie Laufgraben eröffnet, bas Wurfgeschütz aufgerichtet, Die Stadt auf bas heftigste beschoffen und zugleich mit Untergrabung ber Mauern ber Anfang gemacht. Die Befagung, obgleich noch wenig geubte Rrieger, leifteten jeboch einen Biberftand, ber felbft bas Erstaunen ber Turten erreate. Saladin ichloß auf ber Landseite Die terraffenformig gebaute Stadt fo völlig ein, baß bie beiben Klügel seines heeres fich an ber Meeresfufte anlehnten. Den rechten Flugel befehligte Maled-al-Daber, ben linten Maled-al-Abel, Saladin felbft nabm feine Stellung im Centrum feines Beeres. Die Tarten bemühaten fich vorzüglich, jenen Theil ber

Mauer zu untergraben, ber früher auf Salabins Befehl mar niedergeriffen, jedoch von ben Chriften in aller Gile wieder auferbauet worden, daber aber auch jett bei weitem nicht bie gehörige Reftigfeit gu baben ichien. Den Schanzarabern ber Turten arbeiteten boch iene ber Chriften mit vieler Beididlichfeit entgegen und trieben fie, wenn fie unter ber Erde auf fie fliegen, ftets wieder binmeg. Als aber bennoch am vierten ober fünften Tage ber Belagerung ein Theil ber Mauer einstürzte, bot die Belatsuna bem Gultan bie Uebergabe ber Stadt mittels Bertrag an. Salabin war fogleich bereit ben Antrag anzunehmen und ben Chriften Die nämlichen Bedingungen juzugesteben, die er auch ben Ginmobnern von Jerusalem bewilliget batte. Aber bis aut wirklichen Uebergabe forderten bie Belagerten jest noch einen Waffenftillftand und eine Krift von acht Tagen, um abzuwarten, ob bie Stadt bis babin vielleicht nicht murbe entfest werben. Diefes Begebren folug Saladin ab, worauf die Reindseligkeiten auf bas Neue wieder anfingen, aber bie Belagerten fic so tapfer vertheidigten, bag es ben Gultan reuete. ibren Untrag wegen eines Baffenftillftanbes nicht angenommen zu baben. Unter furchtbarem, wilbem Gefdrei magten nun bie Turfen einen Sauptfturm. Augleich fturgte bas öftliche Thor mit einem Theile ber Mauer unter einem ichredlichen Getofe gufammen, aber bemungeachtet miglang ben Turten ber Sturm; benn wo bie Mauern eingestürzt waren, loderte jest ploslich eine Menge, von ben Chriften schnell ausammengebrachter Holzstöße in bellen Flammen auf, fo bag bie Sturmenden, ba ein ftarter Wind ihnen entgegenwebete, von Rauch und Flammen gurudgetrieben murben, und als bas Fener wieber verschwand, hielten bie Belagerten, in bichten Reiben geschloffen, ben Türken fo viele Langen und

Speere entgegen, baf fie jaghaft jurudwichen, morauf die Belagerten, burch biefen Erfolg ermuthiget, sogar einen Ausfall magten, und mabrend ibre Bogen = und Armbruftichugen von ben Mauern berab fie fraftig unterftutten, Die Turfen im offenen Kelde befampften. Aber leider geborte ber Burgvogt von Joppe, Alberif aus Rheims, nicht zu den Tapfern. Dieser batte ichon gleich in ben erften Tagen ber Belagerung einen Berfuch gemacht, ju Schiffe au entflieben, war aber von einigen feiner Gefährten, und amar mit Gewalt wieder in die Burg aurudgebracht worden. Mit diesem Alberik ftanden noch einige andere, nicht minder feige Ritter in Berbindung, und biefen gelang es, Die Befagung burch Borspiegelung ber großen Gofabren, Die bei ber Kortfetung ber Belagerung ihrer harrten, fo febr gu bethoren, bag fie auf bas Neue Abgeordnete an ben Sultan ichidten und Diefem Die vertragmäßige Uebergabe ber Stadt antrugen. Saladin mar sogleich baju bereit, feste jest aber noch die Bedingung bingu, bag bie Chriften in Joppe gegen gefangene Mufelmanner follten ausgewechselt werben. Reiter gegen Reiter, Turfopul gegen Turfopul, Fußtnechte gegen Außfnechte, und daß dem übrigen Bolfe in Joppe, bas an bem bisberigen Rampfe feinen Antheil genommen, bie nämlichen Bedingungen, unter welchen auch bie Chriften in Jerufalem ihre Stadt übergeben batten, jugestanden werden follten. Die Abaes ordneten aus Joppe befanden fich noch bei Galadin. als bie Turten die Stadt ichon wieder zu besturmen anfingen. Jene baten alfo ben Gultan, er möchte boch nur fo lange noch die Feindseligkeiten einstellen, bis fie benen, welche fie gefandt, seine Antwort que rudgebracht batten. "3ch fann," erwiederte Salabin, "meine Muselmanner in ihrem angefangenen Berte nicht ftoren; aber fagt euern Glaubenegenoffen,

fie möchten nur einftweilen bie Stabt meinen Leuten überlaffen und fich in die Burg gurudziehen, wo die begonnenen Unterbandlungen wegen Uebergabe ber Stadt, ber obnebin fein Binderniß entgegenftunde, fcon in wenigen Stunden beendiget werden fonnten." Die Befatung und Ginwohner befolgten den Rath bes Gultans, und amar mit einer Bereitwilligkeit und Haftigkeit, wodurch fie ibre noch vor ein vaar Tagen bewiesene Tapferkeit ichandlich verläugneten. Während Die Einwohner in angstlicher Gile, ohne an ben minbesten Widerstand zu benten, nach ber Burg liefen, brangen die Türken haufenweise in die Stadt, ermordeten alle in ben Saufern frank barnieder liegenben Vilger, erschlugen Alle, welche nicht mehr Zeit hatten die Burg zu erreichen und begannen bann Die Stadt mit Muge und aller Bequemlichkeit zu plun-Die Beute, welche in Joppe ben Turken in bie Bande fiel, war ungemein beträchtlich; fie fanben sogar noch einen Theil ber bei Bebron ben ägpptischen Caravannen abgenommenen Guter. so reich auch die Beute war, befamen bennoch bie gemeinen turfifden Soldaten febr wemig oder gar nichts davon. Die Mameluden ftellten fich vor Die Thore und nahmen ben berausgebenden Soldaten Alles ab, was diese gewonnen zu haben glaubten und baber als ibr Gigenthum betrachteten, aber fest, wenn sie baffelbe nicht gutwillig bergeben wollten, von ben übermutbigen Mameluden sogar noch mit Schlägen auf bas gröbste mighandelt murden; und ba diese Gewaltthätigkeit ungeahndet blieb, so entstand in dem gangen turtifchen Beere gegen jene freche und anmaßungevolle Milig eine Erbitterung, Die, obne Die Rlugheit des Sultans und beffen überwiegendes Unfeben, febr verderbliche Folgen murde berbeigeführt baben.

3. König Richard war indessen in Ptolemais

angekommen und batte icon mebrere Vorkebrungen ju feiner Rudtebr nach England getroffen, auch feben Schiffe nach Berntus geschickt, um ben bortigen Bafen zu sverren und dadurch die Kabrt seiner Klotte ju fichern. Aber gang unerwartet tamen auf einmal Eilboten aus Joppe an, die ibm die bedrangte Lage ber Stadt melbeten und um ichleunige Gulfe baten. Dazu mar Konig Richard augenblidlich bereit, gab bemnach feine Rudtebr und alle bagu getroffenen Unftalten wieder auf, und ließ burch einen Berold die por Ptolemais lagernben Vifaner und Genueser, wie fammtliche noch übrigen Pilger auffordern, ibm nach Roppe zu folgen. Alle folgten bem Rufe bes Roniges, nur nicht ber Bergog von Burgund, obgleich auch ibn ber Ronig, und zwar auf eine febr anftanbige Weise batte erfuchen laffen, jur Befreiung einer für bie Chriften in Palaftina fo wichtigen Stadt, fich mit bem fleinen Beere, bas er, ber Ronig, jest noch dahin führen könnte, zu vereinigen \*). Beit zu verlieren ichiffte fich Richard mit bem großten Theile ber Ritter auf feiner Flotte ein, nachbem er vorber dem Ronig Beinrich ben Auftrag gegeben hatte, mit ben Tempel = und Johanniterrittern, ben Vifanern, Genuefern und allen übrigen Vilgern gu Lande über Cafarea nach Joppe zu marfchiren. Leiber bemmten widrige Winde bie Fahrt ber Flotte,

<sup>\*)</sup> Der herzog von Burgund gab die trozige Antwort: Er und seine Franzosen hätten mit dem Könige von England gar keine Gemeinschaft mehr, zog demnach, unbekümmert um das heil der Pilger, mit seinen Leusten nach Eprus, wo er aber gleich am folgenden Morgen von einer heftigen Krankheit befallen ward, den Verstand verlor und in völliger Verrückung schon am achten Tage nach seiner Ankunft in Tyrus starb. Das Volk betrachtete den Tod des herzogs als ein offenbares göttliches Strafgericht.

und ba ber Sultan von bem Befehlsbaber eines in ber Gegend von Ptolemais aufgestellten Beobachtunascorps jest die Radricht erhielt, Ronig Richard habe fich zum Entsage von Joppe eingeschifft, fo suchte er den Abschluß bes Vertrags und ber alfogleich barauf folgenden Raumung ber Burg fo viel als möglich zu beschleunigen. 3mar borte man icon febr frube bes Morgens auf ber Rufte ben Schall ber driftlichen Trompeten, aber bennoch tam Richard erft febr fpate und nur mit brei Schiffen am Abend beffelben Tages an, an welchem ber Bertrag mit bem Sultan mar abgeschlossen worden. Da er auf ben Mauern nur turfische Kabnen sab, so glaubte er zu spät gekommen zu fenn und zogerte baber mit ber Landung. Diefe Bogerung und die wenigen toniglichen Schiffe, welche bie Chriften vor dem Safen ber Stadt erblidten, bewogen Diefelben, ungeachtet ber Unfunft bes Roniges, bem Gultan, jufolge bes mit ibm fo eben geschlossenen Bertrages, Die Burg zu übergeben. Saladin fchidte bemnach. obgleich er ben Bertrag noch nicht unterzeichnet batte, einen Emir nebst seinem Schatmeifter in Die Burg, um von allen bort aufbewahrten Borrathen an Baffen wie an anbern Gutern ein genaues Berzeichniß zu verfertigen. Dem Emir gab ber ebelmuthige Galabin noch ben besondern Auftrag, bafür zu forgen, baß ber Abzug ber Christen mit ber geborigen Ordnung geschähe und die Abziehenden gegen Beraubung und andere Gewaltthätigfeiten gefcupt murben. Der bamit beauftragte Emir batte jest alle Bande voll zu thun. Die Stadt mar mit raubluftigen Türken angefüllt, die nur auf die abziehenden Christen laus erten, um burch beren Beraubung ibre Raubsucht gu befriedigen. Der Emir suchte bemnach alle in Joppe berumstreifenden Turfen, sogar mit Gewalt und berben Schlägen, aus der Stadt zu entfernen; aber wenn

er alaubte, an einer Stelle freie Babn für die Chris ften gewonnen zu haben, brangten fich die Beuteluftigen an einer andern Stelle in noch größern Saufen wieder Auf diese Weise jog fich bas Raumungege-Berein. schäft zwar sehr in die Lange, aber die Stadt Joppe ward badurch gerettet. Als nämlich die, welche in ber Burg jurudgeblieben maren, auf einmal faben, baß die brei koniglichen Schiffe fich bis auf flebenundbreißig vermehrt batten, baber nicht zweifelten, ber Ronia werde fogleich landen, brachen fie ploplic alle Unterhandlungen ab, machten fogar einen Ausfall, jagten bie Turfen aus ber Stadt, murben aber, ba Saladin sogleich neue und noch zahlreichere Schaaren fandte, wieder auf Die Burg gurudgetrieben. Rum größten Berdruß ber Burgbewohner gogerte Ricard noch immer mit der Landung, indem es ihm nicht rathfam ichien, an einer Stelle ju landen, wo die Türken das Ufer bereits in großer Uebergahl besetzt Aber nun magte ein Priefter fein Leben für das allgemeine Wohl. Er sprang von einem der boben Burgtburme tubn in ben Safen berab, litt in bem weichen, sandigen Boben feinen Schaben, eilte an bas Meer, erreicht schwimmend bas Schiff bes Koniges und berichtet bemfelben die verzweifelungevolle Lage ber Christen auf der Burg. Sogleich verschwand jest vor Richards Augen jede Gefahr; unbekummert um bie Bahl ber an dem Ufer aufgestellten Turken, sprang er in bas Meer; Die Ritter ibm nach: bas Waffer ging ihnen bis an die Gurtel. Gin bigiger Rampf begann nun an bem Ufer. Aber bald ließen die Turten von ihrer tapfern Gegenwehr nach, und in bem Wahne, eine noch weit stärkere Macht lauere auf fie in einem hinterbalte, begaben fie fich fammtlich auf bie Flucht. Um die Landung der auf der Flotte noch befindlichen Pilger ju ficher, ließ ber Ronig in aller Gile ein Bollwert von Brettern und alten, im Safen

vorfindlichen Schiffen errichten und befeste es mit Boaen = und Armbrufticougen. Als fammtliche Dannschaft am Lande mar, murden nun auch bald bie Thore ber Stadt erbrochen, worauf die Befatung in ber Burg, als fie Richards tonigliches Vanier in ber Stadt erblickten, fich mit ihren neu angekommenen Waffenbrüdern vereinigten. Die Türken, beren Angabl, als Richard in die Stadt brang, fich noch auf mehr als breitaufend Mann belief, leifteten beinabe gar teinen Widerstand, suchten blos, wo möglich, durch schleunige Klucht fich zu retten, auf ber fie aber, ba fie von ben Chriften eine fleine Strede weit verfolat murben, noch viele der Ibrigen verloren. Saladin, ber jest fah, daß die Stadt Joppe wieder in der Gewalt des Roniges von England mar, jog fich mit feinem Beere nach Jasur, auf ber Strafe von Ramla gurud, und amar mit folder Gile, daß ein großer Theil der Beute nicht fortgebracht werden konnte, daber ben Christen wieder in die Sande fiel; worauf Richard bas von ben Türken verlaffene Lager bezog.

4. Richard staunte selbst über den eben so schnellen als unerwarteten Erfolg seiner Unternehmung. Er ließ den Kämmerling des Prinzen Maleck-al-Adel und noch einige andere gefangene vornehme Mamelucken zu sich rusen, scherzte mit ihnen über den eiligen Rückzug ihres Sultans, lobte und bewunderte jedoch auch bessen schnelle Eroberung von Joppe. "Barum," sazie Richard, "hat Saladin, der größte Fürst des Morgenlandes, der Joppe schon in wenigen Tagen einnahm, wozu meines Erachtens ein paar Monate kaum
hinreichend gewesen wären, bei meiner Ankunst sogleich sein Lager verlassen? Ich war wahrhaftig zu
einer Schlacht nicht gerüstet, und hatte außer einer kleinen Anzahl von Rittern und Bogenschüßen, blos einen
Hausen ungeübten Schissvolkes zu meiner Verfügung."

Richard fprach überhaupt mit einer nur allaugroßen Offenbeit von ber Berfaffung, in welcher er und bas Vilgerbeer fich jest befanden, gab aber demungeachtet bem Rammerling bes Pringen ben Auftrag, bem Gul tan zu fagen : er möchte nun einmal Friede foliegen : bes beiberseitigen Lanbervermuftens fen es jest genug. Diefe gleichsam nur jufallig bingeworfene Meußerung fand jedoch bei bem Gultan nur falte Aufnahme. Aber Saladin erfuhr bei biefer Belegenheit die fcmache Anzahl ber Truppen, mit welchen Richard Joppe genommen, und por welchen bas gange turtifche Beer fich fo übereilt zurückgezogen batte; zugleich vernahm er auch jest, daß ber Konig Beinrich mit feiner, aus Genuesern, Pifanern und einer Anzahl mohlgeübter Bogen - und Armbruffchugen bestebenben, und ohne Die dabei befindlichen Ritter, fich über etwas mehr als zweitaufend Mann belaufenden Beerabtheilung noch nicht angekommen sep, indem ein bei Cafarea aufgeftelltes turtifches Corps, mit bem er unaufborlich au fampfen batte, ibn in feinem Dariche aufbalte und ein schnelleres Vorruden verbindere. Salabin beschloß also, ben Ronia, bevor biese Verstärkung angekommen senn wurde, noch einmal anzugreifen. der Zeit fiel eine Borbe von breibundert grabischen Raubern, benen es mabrend ber Belagerung von Diolemais schon öfters gelungen mar, sich bes Nachts in bas driftliche Lager ju ichleichen und manchen Vilger im Schlafe au überfalten, und bevor berfelbe Sulfe erhalten konnte, aus bem Lager ju fchleppen, jest auf ben Gedanken, ben gewaltigen König, ber bie Unvorfichtigfeit batte, mit einer außerft geringen Mannicaft, in ungefahr gebn Belten, außerhalb ber Stadt Joppe ju lagern, ebenfalls in ber Racht zu überfallen und zu ihrem Gefangenen zu machen. Diefer Berfuch miglang jeboch, weil bie Araber unter fich in Streit gerietben, welche von ibnen ben Ronia areifen und welche ihm die Flucht nach der Stadt abschneiden sollsten; darüber stritten sie so lange, die endlich der Tag andrach und ihnen nun selbst ihr Borhaben unausssührbar schien. Aber bald darauf entdeckte ein Genueser von Ferne eine Menge blinkender Helme, die den Anzug zahlreicher Schaaren verriethen. Athems los stürzte der Genueser in das Zelt des Königes und rief ihm zu: "Herr! wir sind Alle des Todes;"— "und du zuerst, und zwar von meiner Hand, wenn du nicht schweigest," antwortete ihm zornig der König.

5. Richard und feine Ritter batten taum noch Beit, ibre Baffenruftung anzulegen, als fie icon bas türkische beer, in fieben Schaaren getheilt, jebe au taufend Reitern , in vollem Rennen beranruden faben. Dit ber größten Schnelligfeit machte jeboch Richard, ber felbst in ben bringenbsten Gefahren nie die Gegenwart des Beiftes verlor, und gerade alsbann am meis ften Muth , Befonnenheit und Entschloffenheit zeigte, feine Unftalten zum bevorftebenden Rampfe. Des Roniges gange Macht bestand jest blos aus fiebzehn Rittern \*) und nicht gar zweitausend Fußsoldaten. Diese ftellte er vor ben, Die Stadt Joppe umgebenben Garten auf, vereinigte Ritter, Fugvolt, Bogenund Armbrufichugen in einer enge geschloffenen Schaar und befahl biefer, fo wie ber Keind fich nabern murbe, mit Borfepung bes linken Aniees fic auf bas rechte ju werfen, ben Schaft ber Lange fest auf Die Erbe ju flammen, die Spitze in farter Fauft bem Feinde ent-

<sup>\*)</sup> Unter biesen befand sich auch der König Beinrich, sedoch ohne sein Berstärfungscorps mitzubringen, blos mit dem tapfern Grafen von Leicester und verschiedenen ans dern Rittern, die noch Pferde hatten, zu Schiffe ansgesommen. Des Königes ganze Reiterei bestand setzt aus fünfzehn, höchstens sechszehn, und dabei größbensthoile febr abgenunten Pferden.

gegenzuhalten und mit ber linken Sand fich mit bem Schilbe zu beden. Mit bem gur Befestigung ber Belte vorhandenen Solze, ward in aller Gile auch eine Art Bollwerk errichtet, worauf Richard in wenigen Worten die kleine Schaar zur Tavferkeit und muthpoller Ausbauer ermabnte. "Die Klucht," sagte er, "tann uns beute nicht retten; ber Fliebende murbe einem fichern Tode entgegen geben; wir haben jest blos bie Wahl zu siegen ober zu sterben; darum flebet in furgem aber inbrunftigem Gebete gu Gott um beffen Beiftand. "Sollte ich aber," fügte Richard am Ende noch bingu, "einen Reigen erblicken, ber burch Klucht bem Reinde unfere Reibe öffnen wollte, bem werbe ich, ich schwöre es bei bem Allmächtigen, mit eigener Sand ben Ropf fpalten." Raum batte ber Ronia diese wenigen Worte gesprochen, als die Türken, unter ibrem gewöhnlichen milben Beidrei und bem Schall aller ibrer heervaufen und Trompeten beranstürinten: aber auf einmal, voll Erftaunen über bas von ihnen noch nie gesebene Manovre, machten fie ploglich wie erstarrt auf zwei Schritte von ber Linie ber Christen Halt. Beinabe eine balbe Stunde blieben fie in Diefer Stellung, ohne einen Angriff zu magen. fich aber endlich zurudzogen, erhob Richard ein fcallendes Gelächter. "Gebet, brave Rriegsgefährten!" rief er aus, " bie Feigheit biefes Bolkes; verflucht fen jeber, ber in Butunft fich noch vor einem Turten fürchtet." Mebrere Schaaren rudten jest nacheinanber beran; aber feine magte es, in bie mit Langen und Speere aleichsam bespidte Linie ber Christen einzu-Eben fo fruchtlos mar auch ber Berfuch, burch verstellte Flucht die Christen zu tauschen und aus ihrer Stellung berauszuloden. Aber nun bauerte es nicht lange mehr, so ward Richard bieses matten, gar nichts entscheibenden Waffensvieles mude. Entschlossen, jest felbst angriffsweise zu Werte zu geben,

ließ er die Bogen = wie Armbruftschüßen, und alles übrige Fugvolt in geschloffenen Reiben vorruden. Er felbst stellte fich an die Spite seiner Ritter und rannte auf die Keinde los. Da das Vorurtbeil von Richards Unüberwindlichkeit in keiner türkischen Bruft mehr auszurotten war, fo nahmen sie, sobald sie ben gefürchteten Ronig erblidten, auch fogleich die Flucht. Er durchrannte die feindlichen Schaaren bis auf beren binterstes Treffen, und auf allen Bunkten fich vergegenwartigend, durchfreugte er mit Pfeilesschnelle bas Schlachtfeld nach allen Richtungen, erfclug jeden fliebenden Türken, ben er noch erreichen konnte, gab feinen Schugen und feinem Rugvolte, bas fich nicht minder an Diesem Tage burch Tapferteit auszeichnete, stets die angemeffensten Befehle und batte endlich die, noch nie erborte, mit nichts zu vergleichende Rubnbeit, bağ er vor ber Fronte bes gangen turfifden Beeres, von deren rechten bis linken Flügel, porbeisprengte, obne daß die Turfen es gewagt hatten, den Gewaltigen zu ergreifen; und als endlich ein Emir, im Bertrauen auf feine ungemeine forperliche Starte und fcmabend auf die Reigheit ber Muselmanner, gegen ben Konig rannte, hieb ihm Richard mit einem Streiche ben Ropf, Die rechte Schulter und ben rechten Arm ab.

6. In diesem Augenblicke tam ein Turke bei bem Ronige mit einem der iconften arabischen Pferde an. Es war ein Geschent des Prinzen Maled-al-Adel, der bem Könige freundlich fagen ließ; er möchte in ber großen Gefahr, in welcher er fich jest befinde, fich beffelben bedienen. Aber faum batte einer ber Diener Richards das mutbige Roß bestiegen, als es, weber Bügel noch Sporen mehr achtend, fogleich im fcnellften Laufe wieder ju ben Turten gurudrannte. vieses den Argwohn einer hinterlist batte erregen konnen, so schickte es ber eble Maled-al-Abel mit bem-Fortf. b. Stolb. R. G. 23. 45.

22

selben Diener und noch einem zweiten, nicht minder iconen arabischen Vierbe an ben Ronia unverzüglich wieder gurud \*). Aber biefer, einen mehr als gewöhnlichen Edelmuth tundgebende Beweis einer Ehrerbietung, die ber eble Maled - unftreitig bes abendlanbischen Ritterordens nicht unwürdig - einem gefronten abendlandischen Ritter, beffen Tapferfeit bas gange Beer anstaunte, jest öffentlich gab, unterbrach bennoch nicht einen Augenblid bas Gefecht; auch fam balb barauf mitten im Kampfgewühle ein Officier von ber Befatung in Joppe zu bem Konige und machte ibm bie Meldung, bag ein Saufe von ungefahr breitaufend Turfen bas unlängst von den Chriften in Gile wieder aufgerichtete Stud Mauer niedergeworfen und raubend und morbend in die Stadt eingebrungen waren. Richard befahl bem Officier zu schweigen, Niemand biese Radricht mitzutbeilen, und unter bem Vorwande, daß er fich auf einen Augenblid entfernen muffe, um au seben, ob auch in Joppe Alles wohl geordnet ware, eilte er, nur von gehn ober eilf Rittern begleitet, in bie Stadt. Aber auch bier brachte Richards Gegenwart, wie überall, biefelbe Wirkung hervor; nachdem er gleich an bem Thore brei Emirs mit eigener Hand erschlagen batte und die Türken nun wieder ben ihnen nur zu befannten Selm bes Roniges von England erblidten, bachten fie an nichts mehr als an eilige Flucht, und ein Augenzeuge erzählte nachber: baß, fo

<sup>\*)</sup> König Nichard wußte nicht blos das Geschenk, das auch in dem gegenwärtigen Augenblide für ihn von der größten Wichtigkeit war, sondern auch des Prinzen Maleck gegen ihn so wohlwollenden Gesinnungen vollstommen zu würdigen, und erwiederte, unter den freundschaftlichsten Begrüßungen, das erhaltene Geschenk durch ein nicht minder prachtvolles Gegengeschenk. — Es ist schön zu sehen, wie ächte Tugend stets sich selbst ehret, sie wohne in dem Feinde, oder dem Freunde.

wie bie Thiere bes Kelbes vor einem bungrigen 20wen flieben, auch die Turfen por bem Konige Richard gefloben maren. In wenig Angenbliden mar Joppe wieder von Turfen fo gefaubert, ale wenn gar feine ba gewesen maren. Rubig febrte Richard bierauf mit feinen gebn Rittern, unter welchen auch fein Vannerberr, ein beutscher Graf, fich befand, ju feiner Schaar gurud, lobte ibre Tapferteit, mit ber fie auch mabrend feiner Abwesenheit ben Rampf bestanden batte, und fab mit Bergnugen, wie vor bem fleinen Saufen feiner Tapfern bie Türken überall zurudwichen. Saladin, wie gewöhnlich feine Gefahr icheuend, suchte amar auf alle Weife feine Dufelmanner gur Ausbauer im Rampfe anzufeuern. Aber feine Worte fanden biesmal nirgende Unklang. Ale er einem Emir befahl, mit feiner Schaar vorzuruden und feine Waffengenoffen, Die mit ben Chriften in einem beftigen Gefechte begriffen waren, zu unterftugen, gab biefer ibm fubn zur Antwort: "Herr! wenn es barauf ankommt, Beute mi machen, fo ruft man bie Mameluden berbei; befeble alfo auch biefen jest, einen Rampf mit bem Feinde au beginnen:" und ein anderer ber Anführer im türkischen Beere, bem Salabin einen abnlichen Befehl gab, antwortete ibm: "Herr! Dieser König Richard ift n cht wie ein anderer Menfch, feiner Starte, feiner Gewalt und feinem Schwerte vermag Riemand zu wider-Reben \*)." Als Saladin Die allgemeine Mutblofiafeit feiner Mufelmanner fab, und bag in jeber Bruft auch beinabe jeder Kunke von Kampfluft an dem beu-

<sup>\*)</sup> König Richard flieg sogar einmal ganz nahe an der türkischen Frontlinie vom Pferde und nahm ganz ruhig einige Speise zu sich. Aber auch diesen Sohn nahmen die Türken gutmüthig hin; indem alles, was sie an dem gefürchteten Könige sahen, ihnen nur noch größere Ehrsurcht einstöhte, ihr Erstaunen über densels ben nur immer noch mehr erhöhete.

tigen Tage erloschen sen, gab er, um nicht noch grösern Berluft zu leiben und noch größere Schmach auf sein heer zu häufen, ben Besehl zum Rüdzuge, ben nun alle türkischen Schaaren sogleich mit ber größeten Hastigkeit antraten.

7. Die Schlacht batte von Frühe bes Morgens bis jum Abend gedauert. Aber noch mar die Sonne nicht unter bem Sorizont, ale bie Chriften icon vollkommen Meister von bem Schlachtfelbe waren und ibr auf bemfelben erhobenes Siegesgeschrei ben gurudgiebenden Gultan eben fo febr beuate, als es beffen fammtliche Emire beschämte. Da Die Türken nur matte Angriffe gemacht und gar feine Luft fich zu folagen gezeigt, baber auch, sobald fie fraftigen Biberftand gefunden, fich eiligft wieder gurudgezogen batten, fo mar ibr Berluft an Leuten nicht febr bedeutenb. man gablte auf der Wahlstatt blos siebenbundert erfolggene Türken, aber mehr als fünfzehnhundert getodtete turfische Vferbe bedectten bas Schlachtfeld. Much bie Anzahl ber gefangenen Mufelmanner mar nicht groß; die Chriften bemächtigten fich berfelben erft, als fie in Berbindung mit ber Besatzung von Joppe ben Rachtrab bes fich zurudziehenben turfischen Seeres noch eine kleine Strede verfolgten. Bon feiner Ritterschaft - was beinabe an bas Wunderbare grenzt vermißte ber König nur einen einzigen Ritter, ber wirklich aus Feigbeit seine Reibe verlaffen und, wie Richard vorausgefagt batte, einem fichern und zwar wenig ehrenvollen Tode entgegen gegangen mar. Inbeffen übernahmen fich bie Chriften feinesweges ibres Sieges. Noch auf bem Schlachtfelbe erkannten fie mit lautem, inbrunftigem Dante gegen ben Allmachtigen, baß ihr Sieg ein offenbares Geschent bes Himmels fen, und baß fie, obne Gottes fichtbaren Beiftand, unmöglich einen, an Babl ihnen fo unverhaltnifmäßig überlegenen

Feind einen ganzen Tag lang batten flegreich bekampfen und am Ende völlig übermaltigen fonnen. bem Könige Richard, ber an Rübnbeit, Tapferfeit und Entschloffenbeit felbst bie berühmteften Belden bes Alterthums übertroffen zu baben ichien, brachte biefer Sieg noch ungleich größere Ebre und noch weit glanzendern Rubm, als alle feine frühern, obgleich nicht minder rubmmurdigen Waffentbaten. Sein gewaltiges Schwert batte er an biefem Tage fo unaufborlich und mit folder Rraft geschwungen, bag am Abend beffelben fich die Sant von feiner rechten Sand völlig abdelöfit batte. Much unter ben Türfen felbft erbielt fich noch lange nachber bas Unbenten an bie Golacht bei Roppe und die mehr als menschliche Tapferfeit des furchtbaren Roniges von England. Unter ben turkiichen Frauen ward es fogar lange Reit üblich, ihren fcbreienden Rindern, wenn fie Dieselben nicht ftillen tonnten, zuzurufen : "Schweiget, ber Ronig Ridard tommt!" und ebenfo pflegte auch jeber turtiiche Reiter, wenn fein Pferd ichen murbe, baffelbe gewöhnlich zu fragen, vor mas icheueft bu bich, "fiebft bu vielleicht ben Ronig Richard?" und bas ganze Abendland, bas Richards Heldentbaten in ber Ferne anstaunte, gab ibm bekanntlich den wohlverbienten Beinamen: Lowenberg. Aber Salabin gurnte mit Recht auf fein Beer, bas fich fo feig und fo fraftlos benommen batte. Gelbft die Anfübrer beffelben, nur mit Ausnahme feines Bruders Maledal-Abel und seines Sohnes Maled-al-Daher, hatten im bochften Grade Salabins Unzufriedenbeit auf fich gezogen, fie fürchteten fich baber Alle vor bem Gultan zu erscheinen. Aber Salabin ließ fie noch an bemfelben Abend, in feinem Lager bei Jafur, wohin er fich zurückgezogen batte, zu fich einlaben, bewirtbete fie mit auserlesenen bamascenischen Früchten und ers wähnte mit keiner Sylbe ber Schmach bes verflossenen

Tages. Die ibm unbegreifliche Muthloffakeit feiner Truppen in Dieser Schlacht betrachtete er als eine besondere Rugung von Dben, ber er fich in Demuth unterwerfen muffe; aber eben baber mit befto großerer Buverficht boffen burfte, bag Allah bem turtifchen Beere bald wieder eine beffere Stimmung geben merbe. Sein besonderes Bertrauen sette Saladin jest in bie zahlreichen Verstärfungstruppen, welche aus Moful unter ber Aubrung mehrerer Fürsten im Anzuge maren, und bie er schon nach wenigen Tagen erwarten tonnte. Saladins religiofe Begriffe maren bei ibm, wodurch er manchen Chriften nicht wenig beschämte, auch in fein ganges practifches Leben übergegangen. Das Gefet bes Islams gebot ibm, in Allab's und beffen großen Propheten Sous und Vorfebung ein unbebingtes Bertrauen zu fegen, und unter teinen Berbaltniffen, weber bei Bewinn noch bei Berluft, meber nach einem Siege ober nach einer nieberlage fomantte biefes bei ibm auch nur einen Augenblid: baber auch sein Unwille gegen fein Beer und feine Emirs und feine eigene Niedergeschlagenheit ichon am Abend beffelben Tages wieder frobern Aussichten auf eine nabe und beffere Butunft weichen mußten.

## XIX.

Rene Friedensunterhandlungen mit Saladin. — Abschluß bes Waffenftillftanbes. — Schleifung ber Festung Askalon.

1. So glanzend auch der Sieg bei Joppe mar, und so sehr er zur Hoffnung noch größerer Fortschritte berechtigte, brachte er doch den Christen, außer der Behauptung der Stadt Joppe, gar keine weitere Vortheile, wenn man nicht allenfalls noch den aus keinem türkischen Gemüthe zu vertilgenden Schrecken rechnen will, welchen sie von jenem Tage an vor dem König Richard hatten. Mit seiner so schwachen Mannschaft

konnte ber König unmöglich etwas Bedeutendes unternehmen. Die breitausend Mann, welche Ronig Seinrich nach Cafarea geführt batte, und die zu ben Pilgern batten ftogen follen, maren, als fie bie Befahr bes Roniges vernahmen, in Cafarea geblieben, und ba ihnen ber Aufenthalt in Diefer Start weit angenehmer als in bem halbvermufteten Joppe ju fenn schien; so verschmäbeten sie auch jest noch, sich mit ibren Baffenbrudern bei Joppe zu vereinigen. Frangosen bebarrten bei ibrer Erklärung, mit Richard und den Vilgern in gar feiner Gemeinschaft mehr zu Auch brudender Gelbmangel brach wieder bei ben Rittern aus; zudem lichteten anstedende Krantbeiten immer noch mehr bie obnebin icon fo dunnen Reiben der Vilger, und endlich mard Richard felbft bavon ergriffen, und mabrend er jest mehrere Wochen, unfabig fich mit Rrieg und friegerischen Bortebrungen au beschäftigen, frant barnieber lag, maren fammtliche Berftarkungstruppen in Jerusalem eingetroffen, und an der Spige eines beinabe zahllosen Seeres ftand Saladin, eben fo furchtbar oder noch furchtbarer, als vorber, ben Christen wieder brobend und feindlich gegenüber.

2. Unter diesen, dem Könige so wenig gunstigen Verhältnissen sah Richard die Nothwendigkeit ein, mit dem Sultan neue Friedensunterhandlungen auzusknüpfen. Schon als die Pilger ihre Stellung vor Jerusalem verließen, und sich nach Askalon zurückzogen, hatte Richard sein Verlangen nach Frieden dem großmuthigen Saladin zu erkennen gegeben, und die diessfalls nöthigen Verhandlungen einzuleiten gesucht, auch dem Sultan sehr annehmbare Anträge machen lassen \*).

<sup>\*)</sup> Aber nicht sehr flug war es von dem Könige, daß er zu gleicher Zeit Saladin sagen ließ: er möchte sich

Er bot diesem damals gegen alle seine Reinde den Beiftand bes Koniges Beinrich von Jerusalem an, und außer ber, in frühern Berhandlungen ichon augestanbenen Theilung bes awischen dem Gebirge und ben driftlichen Seeftabten, nur noch die Ueberlaffung ber Rirche ber Auferstehung in Jerusalem an die Chriften. Auf biesem Wege mare unftreitig ber Friede nicht mehr fcmer zu erreichen gemefen. Auch ber Gultan ichien in diese Untrage eingeben zu wollen. Aber nun schickte Richard, ber nie einen einmal gefaßten Befchluß in feinem Ropfe festbalten konnte, und bei bem ftets Bebanten und Unfichten, wie Launen wechfelten, gleich barauf eine zweite Botichaft, wodurch er feine Forberungen schon wieder bedeutend fleigerte. Er forberte für amangia Chriften, welche jedoch mit ben, in ber Stadt mobnenden Chriften in feiner Berbindung fteben follten, ben Aufenthalt in ber Burg von Jerusalem, Die Abtretung ber Ebene von Palaffing; fo bag bem Sultan blos bas Gebirge von Jerufalem bleiben follte und überdieß auch noch die Abtretung dreier festen Plage an die Chriften, fo wie die Ginschlie-Bung bes Kürstentbums Untiodien in ben Krieben. Aber nun erklärte Salabin, bag er ben Cbriften blos ben Befuch ber, ihnen fo beiligen Derter qugefteben, auch von ben babin mallenben Vilgern feine Abgabe erheben laffen wolle. In Ansehung ber brei geforderten Stadte, sette Salabin bingu, obgleich biefelben uns, wie ber Ronia febr richtig bemertt bat, bei bem großen Umfange unferes Reiches von feinem großen Belange find, fo konnen wir fie boch

über ben Rudzug ber Pilger nicht allzusehr erfreuen, ja feine gar zu große hoffnung barauf seten; "ber Stier gehe nur zurud, um noch heftiger zu stoßen." Wahrscheinlich glaubte Richard, burch biese einer leeren Prahlerei nicht unähnliche Bemerkung auch ben Sultan zu bem Frieden besto geneigter zu machen.

nicht abtreten, indem es Muselmannern nicht erlaubt ift. Stadte, Die Gott ibnen anvertraut bat, ben Christen wieder auszuliefern; und mas endlich bas Kürstenthum Untiocien betreffe, fo ftunde er jest mit bem Kürsten icon in Sevaratverbandlungen. beren Beendigung und Resultate er erft abwarten muffe, bevor er über biefen Bunkt eine entscheidende Antwort geben konnte. Da aber Richard burch feine ameite Botichaft die icon früher gemachten Forberungen gesteigert batte, so fteigerte nun auch Salabin die feinigen, begehrte die Schleifung von Asta-Ion, bot jedoch bem Konige zum Ersas ber auf ben Aufbau dieser Stadt vermandten Roffen Die Stadt Lydda an, bestand aber auf biefer Forderung mit einer folden Sartnadigfeit, bag Richard bie Unterbandlungen wieder abbrach.

3. Aber in ber Lage, in welcher fich jest ber König bei Joppe befand, war ein baldiger Friede mit bem Sultan fein bringenoftes Bedurfnif. ohnehin fo schwache Schaar, die er bei ber Schlacht bei Joppe noch unter seinen Kahnen gehabt batte, war burch die ausgebrochenen Krankbeiten bis auf vierhundert Mann zusammengeschmolzen; bas bei Cafarea stebende Vilgercorps weigerte fich noch immer hartnädig, nach Joppe zu zieben; und als ber Ronia durch einen Herold bekannt machen ließ, baß Reber, ber Luft batte in seinen Gold zu treten, fich melden follte; fo fanden fich biezu nur funfzig Ritter und ungefahr zweitausend Ruffoldaten bereit, welche auch Richard fogleich in feine Dienste aufnahm. Aber was vermochte ein foldes, faum aus breitaufend Mann beftebendes, wenn auch noch fo tapferes Bauflein gegen ein heer von beinahe zweimalhunberttaufend Mann, mit welchem Salabin fich wieber Ramla genähert batte und feine Parteien icon bis

4. Die mißliche, von so vielen Seiten gefährbete Lage des Königes war zwar Saladin nicht unbekannt, aber er wußte auch, daß sein eigenes Heer den Frieden sehnlichst wünschte, daß alle seine Emirs, ihre völlige Erschöpfung vorschüßend, ihr Berlangen nach dem Frieden bei jeder Veranlassung laut werzben ließen, und er daher bei dieser allgemeinen Stimmung seines Heeres, besonders seit der unglücklichen Schlacht bei Joppe, bei keiner Unternehmung auf einen glücklichen Erfolg mit Zuversicht rechnen könnte. In dem Verlangen nach dem Frieden kam dem Könige nun auch der Sultan nicht minder bereitwillig entgegen. Was den Abschluß des Vertrages noch perzögern konnte, war blos die Frage wegen Aska-

Ion. Aber Richard, in allen seinen Unternehmungen rafc, ungeduldig und fturmifc, schickte, bevor noch Abou-Beto ibm die Antwort bes Prinzen Maled überbracht hatte, ichon am folgenden Tage wieder fünf Abgeordnete in bas türkische Lager, und amar mit ber, für ben Gultan nicht wenig überraschenben Nachricht, daß ihr Konig nicht bloß auf Astalon, fondern felbst auf jede Entschädigung für bie, von ihm zur Wiederaufbauung Diefer Stadt angewandten Untoften verzichte. Rein Sinderniß fand bemnach bem Frieden mehr entgegen, und Salabin gab feinem Bruder alsogleich bie Beisung, obne fernere Bogerung mit bem Könige Richard von England einen Baffenftillftand auf brei Sabre abzuschließen. Diesem aufolge blieben die Christen im Besige ber gangen Meerestufte von Joppe bis nach Ptolemais, nur mit Ausnahme ber Stadte Nagareth und Gephorim, welche ber Sultan fich vorbebalten batte. und Endba murben für zwei, ben Christen und Mufelmannern gemeinschaftliche Stabte erflart, aber 26talon, Gaza und Darum geschleift, und Die Berftorung von Askalon follte von den Christen und Mufelmannern gemeinschaftlich vollzogen werben. Christen ward ungestörter, von jeder Abgabe freier Besuch Jerusalems und aller beiligen Derter, so wie ben Muselmannern ungeftorte Vilgerung nach Mecca augesichert. Bon Seiten ber Muselmanner murben bie Jemaeliten, bas beißt, ber Staat ber Affasinen, wie alle muhamedanischen Fürsten in Mesopotamien, und von Seite ber Chriften bie Fürftenthumer Antiochien und Tiberias in den Frieden mit eingeschloffen, jedoch mit bem Borbebalte bes Sultans. baf bie beiden Kürften mit ibren Baronen ben jest amifchen ibm und bem Ronige von England geschloffenen Frieben beschwören mußten, mogegen er versprach, alle ibm ginsbare Fürsten zu berfelben Gibesleiftung

aubalten. Die von Salabins erstem Bebeimschreiber. bem Omar, über biefen Bertrag in geboriger Form ausgefertigte Urfunde ichidte ber Gultan unverzuglich bem Könige. Da biefer aber noch nicht volltommen genesen mar, so murben die turtischen Abgeordneten zu ihm an fein Rrantenbett geführt. Ridard überreichte bie Urfunde bem Ronige Beinrich. mit ber Bemerkung, baß er fich jest nicht aufgelegt und fraftig genug fuble, Diefelbe ju lefen, mas auch ohnehin überfluffig fen, da er ja ben Bertrag icon burch Sanbichlag befraftiget babe. Ronia Beinrich und die anwesenden Barone entschuldigten fich jedoch, baß fie beute ben Bertrag nicht beschwören konnten, indem fie ichon Speise ju fich genommen, es aber bei ben Cbriften frommer Brauch fen, eine fo beilige Sandlung, als eine Gidesleiftung fen, nur nuchtern vorzunehmen. Diefe mard also auf ben folgenben Tag festgesettt. Indeffen lehnte boch Richard Die Eidesleiftung von fich ab. "Die driftlichen Ronige," fagte er, "leiften nie einen Gib, fondern ibre Barone und vornehmsten Diener schwören benselben auf die Seele ihrer Monarchen." Dem Gultan aefiel diese driftliche Sitte ungemein und er lobte baber feine Abgeordneten, daß fie diesfalls nicht weiter in ben Ronig gebrungen batten \*).

5. Der am ersten September abgeschlossene Friede ward gleich am folgenden Tage durch einen Herold in dem türkischen Lager bekannt gemacht. Grenzenlos war die Freude der Muselmänner, der Vornehmen wie der Niedern, über den abgeschlossenen Frieden, und der laute Jubel im ganzen Lager bewies, wie

<sup>\*)</sup> Saladin felbst beschwor jedoch mit seinem Bruber und seinen Sohnen ben geschlossenen Bertrag. Er wußte stets vollfommen zu würdigen, was er auch unter ben Christen als würdevoll und angemessen erfannte.

febr sie bes Krieges mude waren. Ein vollkommener. freier Bertebr amifchen Chriften und Dufelmannern batte nun wieder ftatt. Türkifche Raufleute verfauften ihre Baaren in Joppe; täglich sab man eine Menge Türken und Araber im driftlichen Lager, fo wie driftliche Ritter und Vilger in jenem ber Turfen, und beide Theile zeigten einander Achtung und gegenfeitiges Zutrauen. Rur Salabins Berg wollte fich nicht gang ber Freude öffnen; ibn qualte ber Gebante, bag burch biesen Waffenstillstand bie Berrichaft ber Christen in Sprien fortbestunde, und baf biefelbe einst unter feinen Nachfolgern bem Islam und beffen Betennern gefährlich werden tonnte; aber bei allem bem waren ibm, wie alle Verträge, auch die jest eingegangenen Verbindlichkeiten nicht minder beilig, und feine große Gewiffenhaftigkeit zeigte fich fcon in ihrem fonen Lichte, als jest Jerusalem mit frommen driftlichen Wallfahrern beinabe überfüllt marb. Der Rubrang ber Christen zu ber, ihnen jest wieder offenftebenben beiligen Stadt mar gang außerordentlich. Aus allen Gegenden Spriens ftromten bie Chriften berbei, um wieder eines Gludes theilhaftig zu werden, beffen fie icon fo lange Beit maren beraubt gewesen. Mur Ronig Richard tonnte, trot bes innern Dranges feines Bergens, fich nicht entschließen, nach Jerusalem au geben. Er wollte Die Wohltbat bes Besuches ber beiligen Derter nicht ber Gnabe eines muselmännischen Fürsten zu banten haben, aber einigemal entfturzten bittere Thränen seinen Augen, daß Gott ihn nicht gewürdiget habe, ihn als Sieger in die beilige Stadt Als aber nun auch die Frangofen von einzuführen. Ptolemais in gablreichen Schaaren nach Berusalem eilten, wollte Richard, ber ihnen noch gurnte, fie von ber Wohlthat ber ben Chriften zugestandenen, ungeftorten Pilgerung ausschließen. Er schrieb also an ben Gultan und ersuchte ibn, alle jene abweisen ju

laffen, welche nicht von ibm ober bem König Seinrich Erlaubnificheine porzumeifen batten. Aber Galabin, ber Richards Abficht zu errathen ichien, antwortete ibm, bag feine Religion es ibm nicht gestatte, Leute, die in der frommen Absicht tamen, um Die ihnen beiligen Derter ju befuchen, politischer Rudfichten wegen bavon abzubalten \*). Alle jest nach Jerusalem tommenben Chriften bebandelte Saladin mit ber größten Freundlichkeit und Milde, bewirtbete fie größtentheils auf seine Roften, theilte bisweilen fogar Geschenke unter fie aus, ließ sich oft mit ben Bornehmern zu ungemein freundlichen und vertraulichen Gesprächen berab, und obne von Salabine Ebelmuth gerührt zu fenn, verließ feiner von allen bie beilige Stadt. Aber nicht von gleicher Milbe maren viele ber jett in Jerusalem fich aufhaltenben Muselmanner, größtentbeils nabe ober auch entferntere Unverwandten jener, welche im vorigen Jahre bei Ptolemais fo grausam maren bingemurgt worben. Diese maren fon entschloffen, die fich ihnen jest barbietenbe Belegenheit zu benuten, und wegen bes schuldlos vergoffenen Blutes ibrer Bater, Bruder, Gobne u. f. m.

<sup>\*)</sup> Richard hatte hierin nicht ganz unrecht; benn offenbar hatten die Franzosen, durch ihr feindseliges Benehmen, und durch die Hartnäckigkeit, mit welcher sie dabei besharrten, mit den Pilgern in gar keiner Berbindung mehr zu siehen, ihnen daher auch in einem der gefährslichken Momente bei Joppe ihren Beistand versagten, und sie einem, nach menschlichen Ansichten unvermeidelichen Berberben vorsählich preisgaben, sich dieser Bohlsthat unwürdig gemacht. Indessen, sich dieser Bohlsthat unwürdig gemacht. Indessen, sich der Rönig, trog der von Saladin den Franzosen erwiesenen Besgünstigung, ihnen und ihren Wallsahrten eine solche Menge Hindernisse entgegen zu sehen gewußt, daß viele derselben, ohne ihrem Gelübde völlig Genüge geleistet und das heilige Grab besucht zu haben, wieder in ihr Baterland zurücksehrten.

sich an ben Christen zu rächen. Aber Saladin, der von dieser Stimmung eines Theiles seiner Muselmänner bei Zeiten unterrichtet ward, trat derfelben frästig entgegen und seine weisen Verordnungen, über welche er allen seinen Emirs mit der größten Strenge zu wachen befahl, schüpten die Christen gegen alle Mißhandlungen rachsüchtiger Muselmänner, so wie seine früher getroffenen trefflichen Anstalten auch die Pilger nach Jerusalem schon auf ihrer Reise dahin gegen alle Aufälle der in den Gebirgen Judäas herumstreisenden arabischen Räuberhorden gesichert hatten.

6. Aber ungemein ausgezeichnet und ganz befonbere ehrenvoll mar ber Empfang, beffen ber Ergbifchof von Salisbury, als er nach Jerusalem tam, fich zu erfreuen batte. Als ein, mit ben glanzenoften Rittertugenden geschmudter Rrieger boberen Ranges, ber burch Entschlossenbeit und verfönliche Tapferteit von dem driftlichen heere fcon fo manchen Unfall abgewandt ober wenigstens die Folgen bavon weniger verderblich gemacht batte, war ber Erzbischof lanaft icon bem Gultan und allen beffen Emire rühmlichst bekannt. Salabin schickte ibm also jett, um ibn auf bas ehrenvollste zu begrugen, mehrere feiner erften hofbeamten entgegen, Die auch ben Auftrag batten, im Ramen ibres Berrn ben Erzbischof einguladen, bei bem Balafte bes Gultans in Jerufalem abzusteigen, und eine, feiner boben Burde entsprechende gaftfreundliche Bewirtbung anzunehmen. bes lebnte ber Erzbischof ab: er fen, sagte er, blos ein einfacher Pilger und Führer einer frommen Schaar englischer Ballfahrer, und fein Gelübbe und bie ihm jest geziemende Demuth erlaubten es ihm nicht, folde ausaezeichnete Ehrenbezeugungen anzunehmen. Um jedoch ben Sultan nicht zu beleidigen, nahm er

bankbar die Geschenke an, die berselbe ihm gleich barauf fandte. Aber gang besonders erfreut marb das Herz des Erzbischofes durch das ungemein freundlice bofliche und zuvortommende Benehmen ber Emirs und felbft ber vertrauteften Freunde bes Gul-Salabin felbit munichte einen fo ausgezeichneten Beiftlichen ber Chriften perfonlich tennen au lernen und ließ baber ben Bischof zu einer freundlichen Unterredung einladen. Dies Gespräch marb mittelft eines Dollmetichers geführt. Salabin lentte einige Beit baffelbe auf mancherlei, Die Sitten und Bebrauche ber Christen und Die Berfassung ibrer Lander betreffende Gegenstände, und fragte endlich ben Ergbischof auch um feine Meinung über bie Saracenen. Der Erzbischof sprach über biefen Gegenstand mit vieler Besonnenbeit, obgleich mit einigem Rudbalt, ermabnte jedoch auch bes Guten, bas er in bem Charafter ber Muselmanner und beren Lebensweise bemerkt zu baben glaubte. Aber um fo weniger hielt ber Erabischof fein Lob und feine Bewunderung ber großen und liebensmurbigen Gigenschaften Salabins gurud, und verficherte ibn, baß alle Ritter und überbaupt alle Abendlander, welche nach Sprien gefommen maren und bas Glud gehabt batten, ben großen Gultan fennen zu lernen, biefelben Gefühle mit ibm theilten. Als aber ber Erabischof, voll Entbusiasmus für feinen Ronig, baber öfters auf beffen glanzende Baffenthaten wieder gurudtommend, endlich fagte, daß wenn Saladins und Richards große Eigenschaften in einem Kurften vereiniget maren, biefer ber machtigfte und größte Kurft fenn murbe, ben je noch ber Erdfreis gefeben batte; fo erwiederte ber Sultan gang rubig: Eures Roniges bewundernswürdige Tapferteit und gang ungewöhnliche Rühnheit haben wir fennen gelernt; boch baucht mir, bag er oft, ich will nicht gerade fagen, mit Unverftand, jedoch mit einer tadelnswertben Bermeffenbeit. obne

allen Rugen und obne alle Nothwendigkeit sein Leben auf bas Spiel fege. 3ch, nach meinem Gefühle, murbe fürftliche Große eber in bas mit Beideibenbeit verbundene Streben, überall Segen und Boblthaten zu verbreiten und bie Menichen gludlich zu machen, als in einer folden Vermeffenheit und Tollfübnbeit fuchen. Als ber Gultan ben Erzbifchof wieder entließ, erlaubte er bemfelben, fich eine Gnabe von ihm zu erbitten, und ließ ihm biezu Bebentzeit bis zum folgenden Tage. Der Erzbischof bedurfte nichts für fich: aber er fühlte feinen fleinen innern Troft. ben Chriften ber lateinischen Rirche jest eine große Wohlthat erzeigen zu fonnen. Geit ber Eroberung Jerufalems burch Salabin hatten nur fprifde ichismatifde Briefter bas ausschließliche Recht, fomobl in ber Rirche jum beiligen Grabe, als auch au Betblebem und Ragareth ben Gottesbienft nach griechischem Ritus zu verrichten. Der Erzbischof bat alfo jest ben Gultan, bag auch zwei lateinische Priefter und zwei Diakone, beren Unterhalt aus ben Opfergaben ber tatholischen Christen bestritten merben follte, an jenen brei beiligen Orten möchten angestellt und ihnen gestattet werden, ben Gottesbienst alba nach bem Gebrauche und ben Borfdriften ber römischen Rirche zu balten. Dit ber größten Bereitwilligfeit gemabrte Salabin biefe Bitte, und ber Erzbischof batte bas Bergnugen', nun auch Die vier Beiftlichen felbft ju mablen, welchen fur bie Bukunft bie Haltung bes Gottesbienftes an ben erwähnten brei beiligen Statten übertragen marb. Bleich fo vielen Andern, burchbrungen von ber Liebenswürdigfeit bes menichenfreundlichen Salabins, febrte bierauf der Ergbischof frob und freudig wieder nach Vtolemais zurück.

## XX.

Große und allgemeine Ungufriedenheit ber Chriften mit bem abgeschloffenen Baffenstillftand. — Rudlehr König Richards nach bem Abendlande. — Saladin erfrankt und flirbt wenige Monate, nachdem ber König das gelobte Land verlaffen hatte.

- 1. Go groß über ben wiederkehrenden Frieden ber Anbel bei ben Turten mar, eben fo groß mar Die Riedergeschlagenheit ber Chriften, und beren Ungufriedenbeit mit bem awischen ibrem Ronige und bem Sultan gefchloffenen Bertrag. Gie machten Richard ben Bormurf, bag, menn er nicht mit fo großer Uebereilung und einer fo unverftandigen Saftigfeit ben Krieben von bem Gultan gefucht batte, er weit beffere Bedingungen murbe erhalten baben. Aber am lauteften und ichmerabafteften flagten fie, bag Michard nicht die Loslaffung ber vielen . in ber Befangenschaft ber Ungläubigen ichmachtenben Bilger bemirkt babe: und biefe nur zu gerechten Rlagen wiberhallten auch bald in allen europäischen Reichen, indem alle Die vielen Taufenden, Die, ben geschloffenen Waffenftillstand benugend, in Diefen brei Jahren nach bem beiligen gande und ber beiligen Stadt mallfahrteten, ftets zu ihrem größten Leidwefen und ihrer größten Betrübnig, eine Menge ihrer Glaubensgenoffen in Retten an ben Mauern und Graben von Jerusalem arbeiten seben mußten. beren trauriges Loos einigermaßen zu erleichtern, reichte feber Vilger ihnen ein Almosen, bas nach bem Stande und bem Bermogen bes milben Gebers, oft nicht wenig beträchtlich mar. Inbeffen lößten boch nach und nach viele biefer Rriegegefangenen fic von felbft, ober wurden von ihren Freunden und Unverwandten im Abendlande gelößt.
- 2. Die ungludlichen Kreuzfahrten Ronig Conrads III. und Ludwigs VII. werden gewiß noch

im lebbaften Anbenten aller unferer Lefer fenn. Beibe gabllosen Beere gingen zu Grunde, bevor fie noch ben Boben von Sprien betreten batten, und außer ben beiden Konigen und einem Theile ibrer Ritterschaft, mar es teinem ber vielen, ihrer Kabne folgenden Bilger vergonnt gemefen, auch nur von ferne die beilige Stadt zu feben. Ginige hunderttaufend Meniden und ungebeuere Schate. Blutbe und ber Reichtbum bes Abendlandes, murben fcon in Vorderassen von einem Abgrunde verschlungen, ber von feiner Beute nie etwas wieber gurad. gibt. Ein ungleich erfreulicheres Resultat bietet jedoch die Geschichte des britten Rreuzzuges, unter Ronig Richard von England, uns bar. ftand ber gange Gewinn für bie Chriftenbeit blos in ben beiden befestigten Stadten Ptolemais und Joppe, und auch Diese maren um ungebeure Breife. namlich mit bem Leben einer balben Million Meniden ertauft worden; und Ballian von Ibelin, ber bei Gelegenheit bes abzuschließenben Bertrages mit Saladin eine Unterredung batte, geftand dem Gultan offenbergig, daß von mehr als fechemal bunderts tausend Menschen, welche aus Frankreich, England, Deutschland, Italien und ben nordischen Reichen über bas Meer nach Sprien gekommen waren, auch nicht einmal von je gebn nur ein Ginziger ben beimatblichen Boben wieder begrüßt hatte. Indeffen maren boch bie beiben gewonnenen, obgleich febr ansehnlichen Stabte nicht bie einzigen Bortbeile, welche Ricards Rreuzzug ber Christenheit in bem gelobten Canbe erwarb. Es war gewiß nichts kleines, bag bie, bisber fo febr fcmantenbe, von allen Seiten bebrobete und gefährbete Eriften, ber fprifden driftliden Fürstenthumer nun wenigstens für brei Jahre auf bas neue begrundet und befestiget mard, mitbin fie Beit gewannen, völlig ungeftort von Augen, burch meife Bermaltung ibre innere Starte um vieles au permebren: und endlich, bag auch freie, von jeder Laft befreite Vilgerung nach bem beiligen Grabe bas feuriafte Berlangen felbft ichlechter Cbriften berfelben mabrend biefer brei Jahre vollkommen geficbert marb. Unitreitig batten für Die Sache Gottes und bas Wohl ber Christenbeit noch ungleich größere und felbstiffandigere Bortbeile errungen merben tonnen. Aber warum bieß nicht gefchab, ja nicht gefcheben tonnte, barüber bat bie, von uns vorgetragene Beichichte biefes Rreuzzuges unfere Lefer binreichend belebrt: und bei ber unaufborlich unter ben Chriften berrichenden Uneinigkeit, bei ihrer, oft fogar in Saß übergebenden, gegenseitigen Abneigung, bei ben gebaffigen, in alle Unternehmungen ftorend und verberblich eingreifenden Leidenschaften, Die sogar bisweilen Treulofigfeit und offenbaren Verrath in ibrem Gefolge batten, und endlich auch bei Richards fturmischem und beftigem Temperament, und beffen öftere. fo menig zeitgemäßen, furchtbaren Ausbruchen, muß man fich mabrhaft munbern, bag noch fo vieles an Stande gebracht marb.

3. Gleich nach geschloffenem Waffenftillftand verließ ber Ronig Joppe und begab fich nach Chaifa, um bort, unter ber Begunftigung einer reinern Luft und gesunderm Elima, feine volle Genesung abau-Bevor er jedoch von Joppe abreifte, ließ warten. er bem Gultan fagen: er babe ben breifabrigen Baffenftillftand nur begwegen geschloffen, um mabrend Diefer Reit in feinem Reiche jenfeits bes Meeres ein neues Kriegsbeer zu sammeln, und nach Ablauf ber brei Jahre bas jest unterbrochene Wert ber Eroberung Jerusalems und des beiligen Landes au vollenden; worauf ber besonnene, fich ftets gegenwartige Sultan ibm antworten ließ, bag, wenn

Gott beschloffen habe, Jerusalem in andere Banbe zu legen, Niemand ber Herrschaft über bie beilige Stadt murbiger fen, ale ber große und tapfere Ronig Richard von England. Aber Richard fand in Chaifa nicht, mas er gesucht batte. Statt jest befto foneller volltommen ju genesen, erfrantte er auf bas Neue, und feine Krantbeit ward einige Tage fo bedenklich, baß bas Gerücht von feinem Tobe fich foon überall verbreitete und felbft zu ben Dhren bes Gultans tam, ber nun ebenfalls ben allzufrüben Tod eines, in ber iconften Rraft bes mannlichen Alters blubenben Monarden aufrichtig und theilnehmend bedauerte. Indeffen mard es auf einmal mit dem franten Ronige wieder beffer; feine Rrafte ftellten fich nach und nach wieber ein, und nach einem vierwöchentlichen Aufenthalt in Chaifa fühlte fich Richard volltommen wieder bergeftellt. Durch einen Berold ließ er jest befannt machen, bag jeber, ber eine Forderung an ihn zu baben glaube, fich unverzüglich melben moge, bezahlte bierauf mit ber größten Gewiffenhaftigfeit alle feine Schulben, ichidte feine Gemablin und feine Schwester unter ber Bebedung einiger Ritter voraus, eilte nach Ptolemais, bestieg bort, nur von menigen Rittern begleitet, ein großes, für ihn besonders ausgerüftetes Schiff, und perließ am neunten October bes Jahres 1193, gleich unzufrieden mit fich wie mit den Greigniffen, gang in ber Stille ein Land, in welchem er vor fechszebn Monaten unter bem lauteften Jubel, mit bem größten Geprange und ben feurigsten Soffnungen einer gangen Reibe glorreicher Erfolge, gleichfam icon im Voraus triumphirent, angekommen war. Bei seiner Abfahrt fand unftreitig bei Richard ber Entschluß, nach brei Jahren bas gelobte Land wieder ju besuchen, unerschätterlich fest; benn er ahnete nicht von weitem die fdweren und lange bauernben Drb. fungen, die jenseits des Meeres jest feiner barreten. Auch die übrigen Pilger fehrten, nach ber Abreise bes Roniges, jeder, wie eine ichidliche ober bequeme Gelegenbeit fich ibm barbot, nach Europa gurud.

4. Auch Salabin jog sich, ba ber Rrieg nun beendiget war, in bas von ibm ichon oft eingenommene Lager bei Ratrum gurud, und begab fich bierauf, nachbem er nach und nach feine fammtlichen, fich fo febr nach ibrer Beimath febnenden Schaaren entlaffen batte, in Begleitung einiger feiner vertrauteften Freunde nach Jerusalem. Diese Stadt empfand nun zuerst bie wohltbatigen Wirkungen ber Gorgfalt eines Beberrichers, ber, wie Salabin, fie au einem vorzualichen Gegenftand feiner Liebe machte, und fie als die schönste und beiligfte Perle feiner Rrone betrachtete. Salabin grundete jest in Jerufalem eine, nachber unter ben Muselmannern berubmte bobe Schule, versab biese mit einer ungemein gablreichen Bibliothet, und errichtete gugleich eine febr weitlaufige, mit einem Rrantenbause verbundene Wohlthätigfeits = Anftalt, beides mit febr ansebnlichen Ginfunften verbunden. Auch Die Dauer von Berufalem ließ er fo febr verlangern, bag fogar die Rapelle auf bem Berge Sion innerbalb ibres Umfanges fand. Dach einer langen, breißigjabrigen Reibe von Rriegen genoß jett Saladin jum erstenmale einer dauernden Rube; aber biese wollte er ganglich bem Wohle seiner Bolter und einer weifen, alle feine Unterthanen begludenben Bermaltung weiben. Aber fromm, wie er war, und allen Beboten feines Propheten gebordend, bachte er jest vor Allem an eine feierliche Ballfabrt nach Mecca, wozu jeder Muselmann, wenigstens einmal in feinem Leben, durch bas Geset verpflichtet mar, welche aber au verrichten gebieterische Beitumftande es bem from-

men Gultan bisher ftets unmöglich gemacht batten. Saladin ließ fein Borhaben in gang Sprien bekannt machen, und Alle, welche Luft bazu batten, burch manderlei Bortheile und Gerechtsame, Die er ihnen geben merbe, einladen, ibn auf Diefer beiligen Reise ju begleiten. Die Ramen Aller, welche Diefem Rufe gu folgen gesonnen maren, murben in ein großes Berzeichniß eingetragen, und fammtlichen Statthaltern in den Provingen, besonders in dem gludlichen Arabien, die gemeffenften Befehle ertheilt, für Die bald in zahlreichen Schaaren kommenden Vilger Die notbigen Borratbe von Lebensmitteln in Bereitschaft ju balten, ju gleicher Beit auch die reichen und practvollen Geschente öffentlich gezeigt, mit welchen Saladin die Raaba zu schmuden beschloffen batte. Die Vilgerfahrt des frommen Sultans follte an Bracht und herrlichkeit alle Ballfahrten ber frühern Sultane, feiner Borfabren, bei meitem übertreffen. Aber bamit maren feine Emire nicht aufrieden; und balb gelang es ihnen, und gwar nicht einmal unter febr fceinbaren Grunden, ibn bavon abzuhalten. "Man burfe," sagten sie, "ben Franken nicht trauen; gar leicht könnte auf einmal wieder ein gablreiches, driftliches heer über bas Meer bergeschwommen tommen und bann in ber Abwesenheit bes Gultaus fic burd Ueberfall ber beiligen Stadt bemächtigen." Beiter bedurfte es nichts; benn fobald bei Saladin von immer einer Gefahr die Rede mar, wovon Jerufalem bedrobet werben fonnte, fo fand fogleich gar teine andere Vorstellung mehr Eingang bei ibm.

5. So groß auch Saladins Eifer für die Erhaltung des Islams war, und so sehr er daher das oberste kirchliche Oberhaupt der Muselmanner ehrte, so trat er doch demselben, sobald er die Schranken seiner geistlichen Macht überschreiten wollte, kuba

und fraftig entgegen. Die bei ben Arabern einges führte lebensberrliche Verfassung war von jeber Die Quelle unaufborlicher Verwirrungen und Berruttungen, und wenn die Statthalter und ginsbaren Fürften auch die Dberbobeit anerkannten, fo betrugen fie fich boch oft mit ber Willführ unabbangiger Berren, fucten ibre Gebiete ober Stattbalterschaften Roften ibrer Nachbarn ju vergrößern, übergogen fic gegenseitig mit Krieg ober schlossen Bundniffe mit einander, um einen Schmachern ju unterbruden und feines Landes zu berauben. Gelbft unter einem fo machtigen und meisen Beberricher, als ber gegenmartige Sultan mar, blieb es in ben entfernteren Brovingen nicht immer rubig, und oft mußte Saladin bald nach Mesopotamien, oder Jemen, oder Arabien Truppen fenden, um die Rube barin wieder berauftellen und ben Ebrgeis ber bortigen Fürsten und Stattbal ter zu zügeln. Nun batte icon feit einiger Beit ein gemiffer Nazem, ber feinen Git in ber großen und volfreichen Stadt Urmia batte, fich bie größten Bemaltthatigfeiten erlaubt. Schon im Befige mehrerer, feinen Nachbarn abgenommenen Statte und Burgen, übte er überall bie größten Graufamteiten aus; ftellte fich endlich an die Spige ber Turkonuten, einer, blos vom Raube lebenden roben Horde von Barbaren, verübte die schredlichsten Stragenraubereien, bob gange Caravannen auf, machte weit und breit Die gange Begend unficher und war ein Schreden für Alle, die nicht mit großen Gelbsummen ibre Sicherbeit von ibm ertauften. Salabin fand endlich nothwendig, den Gewalttbatigfeiten Dieses fleinen Tyrannen ein Biel ju feten, und gab bem Ruderi, Fürsten von Arbela, ben Befehl, fich bes Ragems mit Gewalt ober Lift ju bemachtigen. Diefes letstere gelang. Betäuscht burch ungemein vortheilhafte, alanzende Antrage, die Ruderi ibm machen ließ,

kam er endlich zu einer ihm vorgeschlagenen Unterredung, jedoch nicht ohne gablreiche Begleitung, Die aber auf einmal, und als fie gar feine Befahr abnen tonnte, von einer gablreichen, aus einem Sinterbalt bervorbrechenden Schaar überfallen, gerftreut und Nagem in Retten gelegt warb. Unfanglich brachte man ibn auf die Citabelle von Arbela, jedoch bald nachber auf Salabins Befehl nach Sprien. Razem fand Kürsprecher an bem Sofe von Bagbab, und Naffersedbin, fo bieß ber bamalige Raliph', schickte an Salabin einen Gesandten, migbilligte Die Gefangennehmung Ragems, erflarte, bag er benfelben in Schutz genommen und Saladin ibn baber sogleich in Freiheit setzen sollte: überdieß aab der Raliph auch barüber seine bochfte Unzufriedenbeit zu erkennen, daß Saladins Reffe, Tekiseddin-Omar, welchem ber Gultan nach Ruderi's Tod bas Fürftenthum Arbela übergeben batte, in Die Staaten bes ebenfalls unter feinem, bes Raliphen Schut ftebenben Badlimour, Ronigs von Chalet, in Armenien eingefallen fev und ibm einige Stabte genommen babe; diese follten bemfelben nicht nur unverzüglich zurudgegeben, fonbern auch ber Schuldige ber Gerechtigkeit bes beiligen Divans gur Bestrafung überliefert werben. Der oberfte Richter bes Reiches mochte bemnach, und zwar in Begleitung eines Gefandten von Seite Salabins, fich ungefaumt nach Baabad begeben. Darauf antwortete Salabin: Der Rrieg feines Neffen gegen ben Ronig von Chalet werde keine fernere Folgen haben, auch fein Reffe nachstens zu ibm nach Sprien tommen; ber oberfte Richter bes Reiches fen ein schwächlicher Greis, ber die weite Reise nach Bagdad nicht unternehmen tonne; Ragem fen auf seinen Befehl verhaftet und nach Sprien gebracht worden, und in Unsehung bes Gesandten, ben er, Salabin, nach Bagbab

schiden sollte. so sebe er bie Nothwendiakeit bavon nicht ein, indem er in Beziehung auf die Bermale tung feines Reiches und beffen zeitlichen Ungelegenbeiten mit bem Ralipben Richts zu schaffen babe. Raffersedbin fuhr zwar fort fic zu beschweren und laut über ben Sultan fich ju beflagen; ba er jeboch balb einfab, bag feine fraftlofen Decrete gegen einen Fürften, wie Salabin, Richts vermochten, manbte er fich endlich an Maled-al-Abel und bat ihn um feine Bermittelung, Die berfelbe auch gerne übernahm und endlich feinen Bruber bewog, um bem Ralipben bod einige Genugthuung zu leiften, einen Gefandten nach - Bagbab gu ichiden, bem jeboch Saladin blos ben Auftrag ertbeilte, ben Ralipben, als bas bochfte Dberbaupt bes islamitischen Glaubens, in seinem Ramen freundlichft zu begrüßen und benfelben, als ben achten Nachkommen bes Bropbeten, feiner Ehrfurcht su versichern, womit nun auch der Raliph vollkommen aufrieden mar.

6. Indeffen ward bem Gultan die Abnahme feiner Rrafte immer fublbarer, er abnete, bag er von bem Biele feiner Laufbahn nicht mehr febr weit entfernt fen. Er hatte fein Reich unter feine brei als teften Gobne getheilt, bem alteften, Maled-al-Afpal. Sprien, bem Azig Meanpten und bem Dalediel-Daber bas Ronigreich Saleb zugetheilt. Die beiben Erftern befanden fich in den Provingen, welche fie bald nach bem Tode ihres Baters beberrichen foll-Rur Maled-el-Daber mar, um feinen Bater ju besuchen, nach Berufalem gekommen, konnte fic jeboch nicht lange allba aufhalten, indem Salabin felbst Willens war, Zerusalem zu verlassen. ungemein rubrend und foon find bie Borte, melde Saladin, als er seinen Sohn wieder nach Saleb surudfandte, bei dem Abschiede zu ihm sprach, und

bie Bohaebbin, ber Zeuge biefer Scene mar, uns forgfaltig aufbewahrt hat. " Mein Cohn," fagte ber Gultan mit ber Stimme eines gartlich beforgten Baters, "bu gebeft jest bin, die gander zu beberrichen, die ich dir augetheilt babe. Deine Entfraftung und geschwächte Gesundheit laffen mich befürchten, daß ich dich nie mehr feben werbe. 3ch ermabne und bitte bich also, und bieß foll mein letster Bille fenn, ebre und liebe Gott mit aufrichtigem, mabrhaft frommem Bergen; benn Er ift bie Duelle alles Guten, alles Schonen, fowic von MIlem, mas mabrhaft groß und liebensmurbig ift, und nur 3hm allein gebührt emiges Lob, Preis und Ehre; balte auch gewiffenhaft alle Gebote feines Gefenes: benn barauf berubet bas Glud beines ganzen Les bens. Bute bich, Blut ju vergießen, wenn bie Gerechtigfeit es nicht verlangt; es murbe auf bein eigenes Baupt gurudfprigen; benn ichuldlos vergoffenes Blut bleibt nie obne Rache. Beftrebe bich, nicht nur bie Hochachtung, fonbern auch die Liebe beiner Unterthanen zu gewinnen; laffe ihnen Gerechtigfeit wiberfabren. Sorge für ibr Bobl wie für bein eigenes. Du wirft einft Gott von bem Pfanbe, bas ich bie beute in feinem Ramen übergebe, Rechenschaft ablegen muffen. Erweise beinen Emirs ftets gegiemenbe Ehre, eben so auch ben Imams, Rabis und Allen, Die in öffentlichen Memtern fteben und fie in beinem Ramen verwalten. Blos burd Milbe, Magigung und buldvolle Berablaffung gegen Jedermann bin ich auf jene Stufe von Macht und Hobeit getommen, auf welcher bu mich jest fiebeft. Wir find alle fterblich, mein Cobn! laffe also feinen Groll. feinen Sag, feine Feindschaft gegen irgend einen Menschen, von welchem Stande ober Rang er fenn mag, in beinem Bergen Burgel faffen. Beleidige Niemand: benn bie Menfchen vergeffen eine, ihnen

zugefügte Beleidigung nur erst dann, wenn sie sich entweder gerächt ober Genugthuung erhalten haben. Nur Gott allein ist es, der dem Sünder nach auf-richtiger Neue seine Sünden barmherzig verzeiht." Unter einem Strome von Thränen umarmte hierauf Saladin seinen Sohn und ließ ihn abreisen.

7. Balb barauf verließ auch Salabin Jerufalem, um die fprifche Rufte zu bereifen und mit eigenen Augen ju feben, mas bas Wohl und die Gicherheit biefer fo bebeutenben Ruftenftrede erforbern tonnte. Auf biefer Reise marb er auch von verschiedenen driftlichen Fürsten besucht, deren zuvorkommende Beweise von Ehrerbietung, in benen eine Art von unverkennbarer Suldigung lag, Saladin auf das freundlichfte erwiederte. Als er in Berntus (Beirut) mar, tamen auch ber Fürst Boëmund von Antiochien und bessen Sobn, ber Graf Raimund von Tripolis, zu ibm, um bem, amifchen ibm und bem Ronige Ridarb geschloffenen Vertrage beizutreten und benfelben unter ben Augen bes Sultans zu beschwören. biefes geschehen mar, erbat fich Boëmund von Salabin einige in ber Nabe feines Fürstenthums gelegene feste Plage und einen ziemlich weitläufigen Strich Landes in der Ebene, beffen jabrliche Ginfünfte auf mehr als fünfzehntaufend Goloftude fic beliefen. Dit einer Gute, Die nur ftets fich felbft jum 3mede hatte, nur in bem allgemeinen Glude fich felbit gludlich fühlte, in teinem Menfchen einen Keind und in dem Gegner nur einen Bittenben erblidte, gemährte Salabin bem Kursten fogleich seine Bitte, und zwar auf die verbindlichste Weise. trat nämlich dem Kurften nicht nur die von ihm begebrten Burgen nebst bem Striche Landes in ber Ebene ab, fondern gab auch noch einigen ber Gro-Ben, welche ihren Fürsten auf Dieser Reise begleiteten,

Schlöffer gurud, in beren Befige fie por bem Rriege gewesen maren. Ueberbaupt fucten bie driftlichen Kürsten und herren in Sprien, wohl einsebend, bag bie Fortbauer ihrer Herrschaft porguglich auf einem auten Benehmen mit bem machtigen Gultan berube. burch Ehrerbietung gegen benfelben, fo wie burch bescheibenes, freundliches und gutrauliches Betragen gegen bie Dufelmanner, beren gemeinsamer Bater Saladin war, fich in beffen Gunft immer mebr au Da fie mußten, bag es bem Gultan ungemein gefalle, wenn die Christen die morgenlanbifche Tracht nicht verschmäheten, fo bequemten fic bazu jest auch viele ber vornehmften Berren, und erschienen barin nicht felten fogar bei feierlichen Belegenheiten. Gelbft Konig Beinrich fdrieb an Galadin und bat fich jum Geschenke einen Turban und einen turfischen Velz aus. "Ihr wift," fugte Beinrich bingu, "wie febr Turban und Raftan auch bei uns Christen in Ehren steben; aus besonderer Achtung und Liebe ju Guch wird beibes eine meiner Lieblingstrachten fenn;" und wirklich fab man nun Beinrich febr oft mit bem prachtvollen Raftan und koftbaren Turban bekleidet, welche er auf fein Begehren sogleich von bem Sultan erbalten batte. Beinrich mar überbaupt ein eben fo meifer, als bescheidener und fluger Berr: nur Schade, daß fein Ronigreich, beffen wesentlichften Bestandtheile blos in dem Gebiete von Ptolemais und Tyrus bestanben, in allzu engen Grenzen eingeschränkt mar. Der Ertrag feiner Berrschaften mar fo unbedeutend, bag er nicht einmal mit bem Unstande eines kleinen Fürften murbe baben leben und feinen Sof, feine Ritter und übrige Dienerschaft unterbalten tonnen, wenn er nicht jedes Jahr einen febr ansehnlichen Theil ber Einfünfte feiner Graffchaft in Frantreich nach Tyrus batte tommen laffen; bier trat in voller Babr-

beit ber Kall ein, daß ber Graf ben Ronig ernabren mußte: und nicht felten mußte überdieß noch Beinrichs Mutter, ber er bie Bermaltung ber Graffcaft Champagne übertragen batte. Schulden ibres Sobnes an Kaufleute gablen, Die von Ptolemais und Tyrus zu ihr tamen und ber Grafin Die Schuldicheine ibres Gobnes vorlegten. Aus Diesem Grunde fonnte fich auch Beinrich nie entschließen, sein Saupt mit ber Ronigefrone ju fcmuden; auch migfiel es ibm. wenn man ibn unter bem foniglichen Titel begrußte, baber er fich auch ftete blos Beinrich, Graf von Champagne, nannte.

8. Nachdem Saladin alle, an ber fprischen Rufte ibm unterworfenen Stadte befucht und zu beren Giderbeit mande treffliche Bortebrungen, wie 3. B. bie Befestigung von Paneas, verordnet batte, begab er fich nach Damascus, unter allen Stadten feines ungebeuern Reiches Diejenige, wo er am liebften fich aufhielt, jedoch jest icon entschloffen, im Unfange bes nachftfommenben Frubjahres auch feinen Untertbanen in Meanyten und ben Ginmobnern von Cairo, Die, als er vor funfgebn Jahren allda abreiste, ibm so ungemein traurig und mebmuthig nachgeblidt batten, fich ju zeigen. Diefer Bunfc follte jeboch nicht in Erfüllung geben, und bem machtigen Beberricher von Aegopten, Sprien. Melovotamien, Arabien und einem Theile von Afrita follte es nicht mehr gegonnt fenn, bas prachtvolle Cairo, die Wiege seiner Macht und Größe, por feinem Ende noch einmal zu schauen. Als Salabin nach Damascus tam, fand er schon eine Menge von Gefandten, sowohl unabbangiger als ginebarer Fürften, welche ibn erwarteten, um im Namen ibrer herren ihm wegen feiner glanzenden Siege und ber gludliden Beendigung bes Rrieges ibm Glad-

wünsche ju überbringen; und ohne allen Stols nahm Saladin mit ber größten Bescheidenheit und Berablaffung die Suldigungen an, welche alle jene Fürften durch ibre Gefandten bem machtigen Beberrfcher bes größten Reiches bes Drients jest barbrach-Much aus weiter Ferne ftromte gabllofes Bolt berbei, um ben großen, von ihnen eben fo febr bewunderten als geliebten Gultan wieder zu feben; und Die Einwohner von Damascus, voll Jubel über bas Glud, ihren großmutbigen Beberifcher wieber in ibrer Mitte zu befigen, feierten beffen Unfunft mehrere Tage nacheinander burch Freudenfefte und gegenseitige Gastmähler. Ueberdieß fanden gange Schmarme von Dichtern und Rednern ein, um in ihren Gedichten und Reben Salabins Tugenden und helbentbaten bie in den himmel au erbeben: obaleich an fich menig bedeutend, geborten boch die Bemühungen Diefer Poeten und Redner ebenfalls einigermaßen zu ben, jedoch viel ruhmvolleren Tropbaen, welche alle Stande und Rlaffen ber feinem Scepter unterworfenen Bolfer ihrem, mahrhaft von ihnen angebeteten, und in feinem Leben ichon von ben Imams ben Beiligen beigezählten Beberricher überall au errichten fich bestrebten. - Indeffen suchte Salabin in bem Rreife feiner Bertrauten, besonders feiner Rinder, Die er alle gartlich, am gartlichften ben Alemir, ben jungften berfelben, liebte, biefem auch felbft jeden Tag eine Stunde Unterricht in bem Roran ertheilte, fich von feinem langen friegerischen, oft fo febr erschöpfenden Unftrengungen wieder zu erholen. Die ersten Tage gingen ruhig vorüber; aber bei biefer scheinbaren außeren Rube und Rufriedenbeit bes Sultans fühlte berfelbe boch eine gewiffe, mit forverlicher Unbebaglichkeit verbundene Niedergeschlagenbeit bes Beiftes, welche ibn bismeilen auf Augenblide in eine duftere Stimmung verfente, welche er

jedoch ftets seinen Freunden zu verbergen suchte, Diefen jeboch nicht immer entging. Gleich im Anfange bes folgenden Jahres 1193 berief Saladin feinen Freund, ben Rabi Bobaedbin, aus Jerufalem zu fich nach Damascus. Diefer erschrad nicht wenig, als er bei feiner Untunft feinen Berrn febr verandert und in einer außerft wehmuthigen Stimmung fand. Mit einer gang befondern Inbrunft brudte Salabin feinen Freund einigemal an feine Bruft, und vermochte babei nicht feine Thranen gurudzuhalten. Noch banger wurden Bobaedbins Abnungen, als er an bem, fonft fo rafflos thatigen Sultan eine entschiedene Abneigung von allen Geschäften zu bemerten glaubte. Diese Beforgniß flieg noch bober, als am folgenden Tage Maled-el-Abel und noch einige andere bobere Beamten tamen, um dem Gultan Bericht zu erftatten und beffen Befehle zu vernehmen, jedoch nicht vorgelaffen wurden. Etwas Aehnliches gefchah auch am andern Tage barauf. Fremben, erft unlängst angetommenen Gefandten batte nämlich Saladin Die Stunde und ben Tag miffen laffen, an welchen er ihnen Audiens geben wollte. Aber taum maren fic bei ibm eingetreten, als ber Sultan, ber nie irgend eine Berhandlung gerne in die Lange jog, im Gegentheil die Beendigung einer jeden fo viel als möglich zu befcleunigen fuchte, fie ploglich wieder entlich und auf einen andern Tag zu fich beschied \*). - Nachdem

<sup>\*)</sup> Wohl mag bem sich schon frank fühlenden Sultan die Audienzstunde eine ziemlich lästige Stunde gewesen seyn. Was aber noch überdieß Saladins schnelle Enterung aus dem Audienzsaale veranlaste, war sein jüngster, von ihm so ungemein geliebter Sohn Alemir. Als dieser nämlich die ihm ganz fremden Gestalten und Trachten erblickte, erschrack er so heftig, daß er plöglich bitterlich zu weinen ansing, worauf der zärtliche Bater, unter dem Vorwande, daß ein dringendes Geschäft ihn

bie Gefandten abgetreten maren, marb bas Frübstück für ben Gultan und beffen Rinder berbeigebracht, wovon iedoch Saladin nur wenig genoß. Als er aber auch bei ber Mittagetafel nicht erschien, sondern Maled - el - Afdal den Stubl feines Baters einnabm. ba gerietben alle Unwesenden in die größte Besturzung; fie betrachteten es als ein ficheres Borgeichen bes naben Todes ibres geliebten herrn. Abend ward bem Gultan gemeldet, bag bie Caravanne ber von Mecca gurudtehrenden Pilger morgen in Damascus eintreffen murbe. Svaleich befahl er, alle Straffen ber Stadt auf bas forgfältigste zu reinigen, und fromm, wie er war, befchloß er ber Caravanne entgegen zu reiten. Wie gewöhnlich war als Begleiter fein Freund Bohaedbin wieder an feiner Es war ein sehr rauber und nasser Tag. Seite. Als Bobaedbin bemerkte, baß Salabin fein, gegen raube Witterung ibn founendes Vangerbemb angulegen vergeffen babe, fandte er unverzüglich einen Diener gurud, um baffelbe berbeigubringen. Aber leider war der Aufseber über die Ruftkammer nicht da, so daß das Verseben nun nicht wieder aut gemacht werben konnte. Salabin klagte über Ralte und ließ fich burch die Borftellungen Bobgedbins bewegen, nicht auf dem gewöhnlichen, sondern weit furgeren Wege burd bie Garten nach bem Valafte gurudgutebren. In der Racht ward er von einem beftigen Kieber befallen. Er flagte am Morgen über eine febr übel zugebrachte Racht, wollte jedoch auffteben, fant aber aus Rraftlofigfeit wieder auf fein Lager gurud. Demungeachtet ließ er feinen Sobn el-Afdal nebst mehreren ber vornehmsten Emirs zu sich rufen; sprach mit bem Erstern lange von bem, ibn jest erwartenben

abrufe, sich sogleich mit dem weinenden Knaben ents fernte und diesen in ein anderes Gemach führte.

boben Berufe, gab ihm weife, größtentheils auf eigener Erfahrung berubenbe Borichriften feines tunftigen Verfahrens als Regent eines großen Staates, und bat die Emirs, allen feinen Gobnen mit Treue und Liebe gur Seite gu fleben; worauf el-Afdal, nachdem er und bie Uebrigen bas Bemach bes Sultans verlaffen batten, fich vorläufig von ben Emire bulbigen ließ. Inbeffen verbreitete fich bie Nadricht von ber Rrantbeit bes Sultans in ber Stadt und verfette die gange Bevolferung berfelben in die beftigfte Bewegung. Alle Kramladen und Buben murben geschloffen, Die ausgestellten Wagren von dem Marktplage wieder in die Baufer ber Ranfleute gurudgebracht, und alle öffentlichen und bausliden Geschäfte unterbrochen. Bablreiche Schaaren eilten in die Mosscheen, um fur die Erbaltung bes franken Sultans zu beten, mabrend andere, nicht minder zahlreiche haufen alle Thore und Einaange des Valaftes belagerten, bei jedem Herausgebenden fic angilich um bas Befinden bes Gultans erfun-Digten und, wenn die Radrichten ibren Erwartungen nicht entsprachen, in Jammer und lautes Webklagen ausbrachen. Aber über alle Begriffe geht Salabins Bebuld und Sanftmuth mabrend feiner Rrantbeit. Sanftmuth und Geduld find jedoch die erften Todter ber holden Demuth; felbft bas ungeschicktefte und tolpischfte Benehmen feiner Diener abndete Saladin taum mit einem, jedoch nur gang fanften, auch bas empfindlichste Berg nicht verlegenden Worte \*). Die

<sup>\*)</sup> So z. B. begehrte Salabin einmal lauliches Wasser. Man brachte ihm siedend heißes. Er gab es zurück und begehrte abermals lauliches Wasser; aber jest brachte man ihm eiskaltes. Run sagte der gutmuthige Sultan, indem er das kalte wieder zurückgab, "ift es denn nicht möglich, daß ich lauliches Wasser erhalte." Von dieser, besonders bei einem kranken Fürsten äußerst seltenen Gedull, ward einer der Umkehenden so sehr ergriffen, daß er

Aerzte veroroneten endlich einen Aberlag. Aber flatt bie geboffte Wirkung bervorzubringen, vermehrte Diefelbe nur noch bas Uebel. Alle hoffnung einer Biebergenesung schwand nun babin. Selbst Salabin ameifelte nicht mehr an feinem ibm jest gang naben Tobe, bem er jedoch mit völlig rubigem, beiteren Blid entgegenschauete. Wenige Stunden vor bemselben befabl er feinen Standartentrager, bas Bartuch, in welches er nach seinem Tobe murbe eingeschlagen werben, an die Spite feiner Lange ju fnupfen, burch alle Strafen von Damascus zu reiten und bem Bolte zuzurufen: "Sebet, bas ift bas Einzige, mas ber machtige Beberricher fo vieler Königreiche aus ber Welt mit fich fortnimmt!" - Salabin lag icon in den letten Bugen und ein 3mam las ihm noch immer aus dem Koran vor; als berfelbe aber an Die Stelle tam, wo Gottes Barmbergiafeit gang befonders gepriesen wird, erbeiterte fich noch einmal und amar aum lettenmale bas Untlit bes Sterbenben. Nach einer amolftägigen Rrantbeit ftarb endlich Salabin an einem Mittwoch, bem britten Dary bes Jahres 1193, im fiebenundfünfzigsten Jahre feines Alters, nachdem er seit dem Tode des letten fatimitischen Kaliphen zweiundzwanzig Jahre in Aegopten und seit Nourreddins Tobe neunzehn Jahre in Sprien und ben übrigen ganbern geberricht batte. Salabin, unumschränkter Berr so vieler reichen ganver, binterließ in seinem Schat nicht mehr als ein tyrisches Goloftud und vierzig Silbermungen mit bem Geprage bes Kaliphen Rafer; so daß zu feinem Leichenbegangniffe, wie auch ju ben Almofen, bas er furg vor feinem Tode unter alle Armen ohne Unterschied

sich nicht enthalten konnte, laut auszurufen: "Wenn bieses Einem von uns widerfahren wäre, würde er gewiß dem ungeschickten Diener das Gefäß an den Kopf geworfen haben."

ber Religion zu vertheilen befohlen batte, ber Bollgieber bes Testaments bas Geld borgen, auch eine Schwester Saladins bas Roftbarfte aus ibren Beratbicaften bergeben mußte. Salabins Leiche blieb langere Reit in bem Gartenfagle bes Valaftes fleben. in welchem er verschieden mar, und erft spater marb fie in das Grabmal gebracht, welches Maled-el-Afbal neben ber großen Moschee in Damascus erbauen ließ. Die Trauer über ben Berluft bes großen Fürften war allgemein, tief und aufrichtig; es war teine fonell wieder vorübergebende, bas Andenten bes Berftorbenen blos ebrende Theilnabme an beffen Tod, fondern eine lange bleibende, in alle Abern bes offentlichen . firchlichen und bauslichen Lebens ber Bolfer fich ergießende, tief gefühlte Wahrheit, Die felbft beinahe alle, Salabins Scepter nicht unterworfenen Bolfer, mit berfelben Innigfeit fühlten \*). Die, ber aroßen von Salabin gegründeten Monarchie einverleibten Nationen batten jest eine große Vergangenbeit binter fich, aber je glanzender und wohltbatiger biefe gewesen war, besto trauriger und unficherer richteten fich nun alle Blide auf eine, vielleicht felbft foon gang nabe Butunft. In bem Drient bing flets Alles blos von einem Einzigen ab, aber biefer war

Der Radi und Geschichtschreiber Bohaeddin weiß keine Ausdrücke zu sinden, um von dieser allgemeinen, so tief gefühlten Trauer seinen Zeitgenossen wie der Nachwelt einen, der Wahrheit gemäßen Begriff beizubringen. "Er habe," sagt er, "nie gezlaudt, daß es Menschen gäbe, die für einen andern zu sterben bereit seyn könnten, daher auch solche Ausdrücke blos für leere, nur ein ganz besonderes Wohlwollen anzeigende Phrasen gehalten. Aber bei Saladins Tod wäre er überzeugt worden, daß viele Tausende, wenn sie dadurch den Hingeschiedenen wieder in das Leben hätten zurückrusen können, ihr eigenes mit der größten Freude und Bereitswilliakeit zum Opser daraebracht baben würden.

jest nicht mehr; und was auf ihn folgen würde, lag in dem undurchdringlichen Dunkel einer bei den Drientalen nach dem Tode eines großen Fürsten stets äußerst verhängnisvollen Zukunft.

8. Ueber ben Character Saladins und beffen feltenen, glanzenden Gigenschaften bes Beiftes mie bes Bergens baben wir in bem Laufe ber Geschichte bei jeder fich barbietenden Gelegenheit mit aller nur moglichen Liebe und Bewunderung gesprochen. Beit mebr als aus ben öffentlichen Thaten eines großen Mannes geben beffen Character und Gemuth aus einzelnen biographischen, bem Leben eines folden Dannes entnommenen Zügen bervor, und zwar so ganz einfach und unentstellt, und eben fo natürlich, wie ber. jeden Sinn auf gleiche Beise afficierende Geruch aus einer Blume bervorgebt; und ba wir es an biefen nicht fehlen ließen und fie mit aller Sorgfalt ftets in ben Bang ber Ereigniffe mit einzuflechten fuchten. fo wird gewiß jeder unserer finnigen Leser von bem intellectuellen wie moralischen Character, und bem gangen Wefen Diefes außerorbentlichen Fürften fic icon ein vollkommenes, ber Ratur entsprechendes Bild entworfen baben. Ru bem Gesagten alfo noch Etmas bingugufügen, murbe völlig überflußig fenn und uns blos zu ermubenden, bem Lefer vielleicht felbft läftigen Wieberbolungen notbigen; baber wir uns auch jest bier nur noch einige furze Bemerkungen erlauben wollen. Da es nämlich eigentlich nur Gine Tugend gibt, Die jedoch in manderlei verschiedenen Strablen und Farben sich bricht, so mar auch Saladin ganges Wesen ein, in eben berselben Form und aus eben bemfelben Stoffe gegoffenes Banges, wovon jedoch jeder Theil den unverkennbaren Stempel einer bolden, fich nie verläugnenden Natur trug. Sein Glaube g. B., obgleich ein bejammernemerther

Wabn, war ibm nicht ein blos von ben Vorfabren geerbies, baber ibm balb naber balb ferner ftebendes religioses System, sondern er mar in feine gange, innere geistige Natur eingebrungen; er mar bie Seele aller feiner Sandlungen, ber nordliche Polarftern aller feiner Bestrebungen. Bur Verbreitung bes 36lams bielt er fich fur ein, in ber Sand Gottes vorzüglich ausertohrenes Wertzeug; er machte fich baber auch Diefes zur einzigen Aufgabe feines ganzen Lebens, batte fich felbft auch ichon früher öftere geaußert, bag, wenn er bas Christentbum von ber fprifden Rufte verbannt haben wurde, er alsbann in die entfernteften weftlichen gander gieben und bort mit ben Baffen in ber Sand ben Namen bes großen Bropbeten und beffen Lebre verkundigen merbe \*). bakte weber bas Chriftenthum noch bie Chriften. Rur um bem Islam überall freie Babn zu brechen, wollte er die Chriften aus bem Drient vertreiben, ober in einen, für die Lehre feines Propheten völlig unschablichen Stand fegen. Bat ibn ein, in Jerufalem, ober in einer, feiner Berrichaft unterworfenen Stabte, wohnender Chrift um eine Gnade, fo gewährte er fie bemselben mit ber nämlichen Bereitwilligfeit, mit ber er fie auch einem Muselmanne gemährt baben murbe. Einer

<sup>\*)</sup> Döchst wahrscheinlich, ja wohl außer allem Zweifel, war Saladins Eifer für die Erhaltung des Jolams bei ihm der Hauptbeweggrund, sich der Länder Rourreddins nach dessen Tod zu bemächtigen. Er fühlte sich nämlich überzeugt, daß unter Nourreddins noch unmündigen, und daher unter der Bormundschaft ehrgeiziger und schwungsüchtiger Statthalter siehenden Nachsommen das ganze Reich sich bald in viele kleine Theile zersplittern, mithin nicht mehr im Stande seyn würde, den Fortschritten der Christen Einhalt zu thun, denen es alsdann ein Leichtes seyn müßte, Mohameds Lehre aus ganz Syrien und Mesopotamien zu verbannen.

driftlichen Frau, welcher Die Mufelmanner ibre noch aans garten Rinder geraubt batten, gab er, auf beren Bitte, biefelben gleich wieder gurud, bezahlte jedoch benjenigen, welche fie icon gefauft, ben Breis, ben fie bafür aus gegeben batten. Die Runft, burch einen Treubruch fich Bortbeile zu verschaffen, mar Galabin, wie fein aanzes Leben und die gabllosen, mit so vielen und fo mancherlei Bölkern unaufborlich gepflogenen Unterhandlungen es beweisen, völlig fremd; auch ber größte Gewinn, felbst bas von ihm eingebilbete Bobl bes Islams wurde ibn nicht bazu babe bewegen konnen; unstreitig ein Lob, bas man feinen beiben grogen Gegnern, und zwar weder bem Richard von England und noch weit weniger König Philipp Auauft von Frankreich beilegen tann. Gewöhnlich wird von den Boltern, weil beren eigene zeitliche Boblfahrt gang vorzüglich darauf berubet, Gerechtigkeitsliebe als die schönste und bochfte Tugend eines Kurften gefeiert. Bei Salabin mar Gerechtigkeit etmas fo gang Naturgemäßes, und feiner Unficht nach jedem mit Bernunft begabten Menfchen fo burchaus Rothe wendiges, daß er jede Verletung berfelben als eine. von dem gewöhnlichen Gange ber Natur abweichende, völlig abnorme Erscheinung bielt. Als Beweis burfen wir nur folgenden, gewiß nicht unmertwur-bigen Bug aus Saladins Leben bier anführen. Gin Raufmann aus Achclat, einer ber Berricaft Salabins nicht unterworfenen Stadt, Ramens Omar, tam nach Berufalem und überreichte bem Rabi gegen ben Gultan eine Rlagidrift, in welcher er einen Sclaven zurudforderte, welchen Saladin zu fich genommen hatte. Der Rabi konnte kaum bie Frechbeit bes Raufmannes begreifen, ging jedoch fogleich jum Gultan und erbat sich von bemselben Befehle, mas er in ber Sache thun follte. "Was recht ift," erwiederte Saladin gang rubig, außerte aber augleich auch fein Erftaunen barüber, bag ber Rabi biegfalls noch besonbere Befeble von ibm für nothwendig gehalten babe. Der Richter beraumte alfo einen Tag, an welchem beibe Varteien por ibm erscheinen follten. Der Sultan erschien in eigener Verson, und die Grunde, womit er seine Sache vertheidigte, waren so flar und so vollwiegend, daß ber Richter und alle Beifitter bes Gerichts von der Grundloffgfeit ber Rlage des Raufmannes vollfommen überzeugt murben. Diefer verlor also ben Prozeß, worauf jedoch Saladin ibm, um ibn wegen seines verlornen Brozesses einigermagen zu troften, ein Befchent fandte, bas mabrfceinlich ben Preis eines Sclaven noch weit überflieg. Unftreitig konnte bem Gultan wenig baran liegen, ob er einen Sclaven mehr ober weniger babe, und bennoch gab Saladin benfelben nicht gurud; aber blos desmegen, weil beffen Burudgabe als etwas Ungerechtes von dem Raufmanne mar gefordert morben. Bon bem gemeinen Christenvolke betrachteten viele Saladins Tod, ben fie noch mit einer Menge albernen Rebenumftanden ausschmudten, als eine, wegen seiner Feindseligkeit gegen bas Christenthum von Gott über ibn verbangten Strafe \*). Es ift

<sup>\*)</sup> Nach Salabins Tod erschienen auch bald eine Menge Lebensbeschreibungen von ihm, die besonders in dem Abendlande in Umlauf kamen; aber, voll von den abentheuerlichsten Scenen und den abgeschmackteften Entstellungen, der einst von Turpin versertigten Lebensdeschreibung Carls des Großen an die Seite gesetzt zu werden verdienen. Es ist sehr begreislich, daß ein so mannichsaltig bewegtes, thatenreiches Leben, wie senes des großen Sultan Saladins, auch die Phantasie der Dichter ganz vorzüglich in Anspruch nehmen mußte, und diese daher es auch ihren Gedichten zum Grunde legten. Aber höchst unverständig und absurd ist es, wenn man solchen Gedichten, außer ihrem poetischen, auch noch einen historischen Werth beilegen und sie für etwas Anseinen historischen Werth beilegen und sie für etwas Anseinen

schon an fich eine große Vermeffenbeit, überall sogleich die ftrafende Sand ber gottlichen Gerechtigkeit erbliden, und gleichsam fich anmagen zu wollen, in bas, jedem menichlichen Auge verschloffene Buch ber unerforschlichen Gerichte Gottes binein zu fchauen. Offenbar mar Saladins, obgleich erft in bem fiebenundfunfzigften Jahre feines Lebens, erfolgter Tod eine beinabe nothwendige Folge seiner mehr als brei-Big Jahre ununterbrochener Unftrengungen, feiner auf fo vielen Feldzugen ausgestandenen Gefahren. Beschwerben und Dubseligfeiten, und ber vielen, ibn oft tief beugenden und ichmer brudenben Sorgen und Befummerniffe. Bas übrigens der gerechte aber auch barmbergige Weltrichter, beffen Klammenauge bas Innerfte und Tieffte bes menschlichen Bergens burchschaut, über Saladin entschieden, und ob er ibn auf ber Bagichale feiner Gerechtigfeit zu leicht befunden, dieß erforschen zu wollen, geziemt, besonbers bei ber fo großen Befdranttbeit unferes Berftandes, teinem menfcblichen Wefen, am wenigstens bem Geschichtschreiber, wenn er anders nicht Gefahr laufen will, burch vermeffenes, allzuhartes und lieblofes Urtheil, fich felbft ben Augen ber ewigen Liebe misfällig zu machen. hoffen und munichen wir alfo, jedoch ja nicht mit ftrafbarer Bermeffenbeit, sonbern in anbetender Demuth, daß der Fürft, der in feinem Leben fo oft Barmbergigfeit übte, nun auch nach seinem Tode vor dem Allerbarmer Gnade und Barmbergiakeit moge gefunden baben. Saladins frübere Geschichte mar von jeber für seine Gegner ein ungemein willfommener Tummelplat, auf weldem fie fich mit Liebe und Luft berumtrieben; ba Dieses Feld ihnen aber eine nur allzu fvarliche Erndte barbot, so nahmen sie zu einer Menge Siftorden

beres als bloße Producte dichterischer Einbildungefraft betrachten will.

ibre Zuflucht, beren bandgreifliche Unwahrscheinlichfeit feboch feinem unbefangenen Auge entgeben fonnte. Bon Saladins früberem Leben in Balfora, wo er ersogen ward, sowie auch nachber an dem Hofe Nourreddins, fpreden die morgenlandischen Geschichtschreiber nur febr Weniges, und auch dieß blos in gang allgemeinen Ausbruden. Was wir von ihnen wiffen, ift blos, bag ber junge, flets beitere, lebensluftige Galabin die gewöhnlichen, freilich ftete auch mit Thorbeiten vermischten Freuden seines Altere nicht verschmäbete. Gigentlich gibt es in Babrbeit gar feine frühere Geschichte Saladins; benn in bem erften Augenblide, mo mir feine Befanntichaft machen und er jum erftenmale bie Bubne ber Beltgefdichte betritt, erbliden wir ibn icon in bem gangen Glange eines iungen, emporftrebenben, ber größten Thaten fabigen Mogen übrigens auch Saladins Junglingsjahre nicht gang tabellos gewesen senn, ja moge er fogar einige Zeit ben gangen Rreis menschlicher Berirrungen burchlaufen baben, fo gab es boch nie noch einen Fürften, welcher Thorbeiten ber Jugend durch fo viele und fo große Weisheit reifern, mannlichen Alters wieder aut gemacht batte, wie Salabin. Wenn Tugend etwas fo beiliges, etwas bem, mit Vernunft und freiem Willen begabten Menschen so durchaus nothwendiges ift, daß felbst bemienigen, bei bem fie vollia verschwunden ift, boch ftete noch ein Bild gurudbleibt, und eine, wenn auch nur matte Joee von ibr bem Beifte beffelben vorschwebt, so wird auch ber, welcher anfänglich blos aus Weltflugbeit - wenn bieß vielleicht bei Salabin ber Kall gemesen fe yn follte - ober politischer Bortheile megen fie ubt, bennoch felbst schon nach einer furgen Uebung sie immer mebr und mebr lieben, bis fie endlich in feine innere, gange geiftige Natur übergebt \*). Uebrigens barf man \*) Eigentlich follte man nur benjenigen tugenbhaft nennen.

bei Beurtheilung bes intellectuellen wie moralischen Characters Saladins und dessen ganzer geistigen Richtung durchaus nicht den wahren, sich hier von selbst darbietenden Standpunkt verlassen; man darf namlich keinen Augenblick vergessen, das Saladin das Unglück hatte, ein Berehrer Mohameds, und nicht ein Schüler und Jünger Jesu zu sepn, das mithin ihm auch nicht jenes höhere Licht leuchtete, welches jedem wahrhaft gläubigen Anbeter Jesu nicht nur leuchtet, sondern ihn auch erwärmt und nach und nach immer mehr und mehr erglühet.

## Rachtrag gur Geschichte des dritten Arengzuges,

T.

Richards Rudfehr nach bem Abendlande und beffen fcon wenige Jahre barauf erfolgtes trauriges Ende.

1. Bevor Richard den Orient verließ und bei Btolemais fich einschiffte, bachte er febr mobl an Die

bei dem Tugend zur anderen Natur geworden ift. Ein Solder weiß gar nicht, daß er tugendhaft fep, fondern glaubt, daß er gar nicht andere fepn tonne. Bu biefer Bobe fonnen une jeboch weder bie alten noch neueren philosophischen Syfteme erheben; nur bas ftets gebnfach Frucht bringende Wort des Evangeliums vermag biefes, indem es bem Menfchen Rrafte barbietet, fich in ben Abgrund unendlicher göttlicher Bollfommenheit und Schönheit fo tief zu versenten, daß er feiner felbft nicht mehr eingebenf ift, und nur in Chrifto athmet und lebt. Ein frommer Einfiedler flebete einft täglich zu Bott: " Berr! nimm mich mir und gib bich mir," fein Bebet ward endlich erhört, und er felbft außerlich ein fprechen= bes Bild der Demuth, ber Bufe und geiftigen Ar= muth, jedoch innerlich eine Rulle von Beiftesfraft und Beiligkeit, schon erbauend burch seinen Unblid und noch mehr belehrend durch fein Beispiel.

nicht kleine Anzahl von Keinden, die seiner in Europa barrten und die gewiß feine, fich an ihm zu rachen, fich barbietende Gelegenheit unbenutt murben porübergeben laffen. 3bm entgingen alfo auch inicht Die Gefahren, Die feine Rudreife nach bem Abendlande von so vielen Seiten bedrobeten, und ibm baber auch jett Rlugbeit und die größte Vorficht gang besonders jum Gefene machten. Aus blofem Gigenfinn verschmähete Richard die Durchfabrt burch die Meerenge von Gibraltar, burch Die er unmittelbar gur Gee nach England batte tummen fonnen, und mobei er noch, im Kalle anbaltender Sturme, in allen Safen bes driftlichen Spaniens Die freundlichste Aufnabme gefunden baben murbe. Aber in Stali.n gu landen fand Richard nicht rathsam, indem damals ber mächtige, nichts weniger als febr ebelmutbige, und mit dem Ronige von Frankreich in fehr freund. icaftlichen Verhältniffen ftebende Raifer Beinrich VI. bort beinahe unumschränkt gebot. In Frankreich mar Philipp August, ungeachtet feines, vor feiner Abreife gegebenen eidlichen Berfprechens, Die Lander Richards mabrend deffen Abwesenheit so wie seine eigenen zu fougen, indeffen bennoch feindlich in biefelben eingefallen, und fo maren die frangofischen Ruften jest für Richard ebenfalls ein feindliches Land. Nun blieb ibm noch übrig, in einem ber iftrischen Safen au landen, und von ba aus feine Reife zu Lande burch Deutschland nach Antwerpen ober irgend einen anbern flandrischen Safen fortzuseten. Aber offenbar machte die Keindschaft des von ibm so schwer beleis bigten Bergogs Leopold von Desterreich und ber vielen mit diesem Fürsten theils verwandten, theils mit ibm verbundeten, und die bemfelben von Richard zugefügten Beschimpfungen, als eben fo viele, ibnen felbft angethanen Beleidigungen betrachtenden, fleinern Fürsten und Berren Deutschlands, dieses Unternehmen noch weit gefahrvoller als jedes andere. Wirklich beschäftigte sich auch Richard einige Tage vor seiner Abreise aus Sprien mit mancherlei Entwürsen zu der ihm bevorstehenden Reise. Da aber bei jedem derselben sich irgend eine nicht ganz unbedeutende Schwierigkeit vorsand, so ward der, in Allem rasche und ungeduldige König bald alles weitern Hinund Hersinnens müde, setze sich über alle ängstliche Bedenklichkeiten hinweg und, die geheimen Nachstellungen seiner Feinde eben so wenig fürchtend, als deren offene Angrisse im Felde, verließ er sich auf seinen bisherigen Glückstern und die Anordnungen auf seiner Reise, wie es Zeit und Umstände jedesmal erfordern würde.

2. Schon ber beftige Sturm, von bem fein Schiff, als es fich taum auf bober See befand, überfallen ward, schien eine Borbedeutung der vielen Unfalle au fenn, benen ber Ronig auf Diefer Reise entgegenging. Sechs Wochen ward bas Schiff von Sturmen auf dem Meere berumgeworfen und endlich an Die Ruste ber Barbarei verschlagen. Von bier aus batte Richard in vier Tagen nach Marfeille tommen konnen, aber Marseille mar ein frangofischer Hafen, und in bemfelben einzulaufen bielt Richard, bei bem ihm bekannten, nichts weniger als ebeln und großmutbigen Character Philipp Augusts, für eine allzugewagte Sache. Er beschloß also seine Kabrt in den adriatischen Meerbufen zu lenken, nach ber istrischen Rufte zu fegeln, bort zu landen und von ba aus zu seinem Schwager, bem Berzog Beinrich bem Löwen, nach Sachsen fich zu begeben. bei Corfu mard bas konigliche Schiff von zwei Raubschiffen angegriffen. Bum Glude mar ber Schiffe. bauptmann bes Roniges mit ben Seeraubern befannt, vermittelte baber eine Auskunft, und nachdem jene

mit einer mäßigen Gelbsumme fich befriediget batten, liefen fie miteinander in ben Safen von Corfu ein. Das offene Wefen der Seerauber-gefiel dem Ronige bald so mobl, daß er Autrauen zu ihnen faßte und Eines ihrer Schiffe fur fich und feine Begleiter \*) au feiner weitern Fahrt nach Istrien miethete. 3wifden Benedig und Aquileja litt Richard Schiffbruch, entaina jedoch bem Berberben und tam gludlich an bas Land. Aber in Iftrien und Rarnthen erwarteten ibn weit größere Befahren; benn ber, in Diesen Begenden nicht unmächtige Graf Mainbard war ein Kreund und Bermandter Des verftorbenen Grafen Conrade von Thrus. Richard fand für nothwendig fich ju verkleiben, legte bie Tracht gang gemeiner Leute an, suchte burch einen falfchen Bart feine Gefichtsjuge untenntlich zu machen und gab fich fur einen Raufmann, Namens Hugo, und fich und feine Befahrten für gewöhnliche, aus bem beiligen Lande tommende Pilger aus. Aber biefen, von Borficht und Rluabeit gebotenen Bortebrungen entsprach jedoch nicht Richards übriges Betragen; und gar leicht konnte schon der große Auswand den er machte, an ibm jum Verrather werden \*\*). Dem Grafen von Mainbard 4. B., bei dem er unter dem Namen Hugo für fich und die mit ihm aus Jerusalem gekommenen Pilger um freien Durchzug durch deffen Gebiet bit-

<sup>\*)</sup> Des Rönigs Begleiter auf biefer Reife waren nur vier Ritter und einige Templer, und nebst diesen noch zwei Beiftliche, nämlich ber Chorberr Philipp und Raplan Anfelm.

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf Die, bem Ronige Richard auf feiner Rudreise jugeftogenen Abentheuer, verweisen wir vorguglich auf Berrn Billen, beffen in bem britten Banbe feiner Geschichte ber Rreuzzuge enthaltene Erzählung wir der unfrigen — einige kleine Abweichungen abgerednet - burdaus jum Grunde legten.

ten ließ, ichidte er einen toftbaren, mit einem Rubin gegierten Ring. Als aber ber Graf biefes Geschent einige Beit mit Aufmerksamkeit betrachtet batte, fagte er: "dief ift fein Gefdent von bem Raufmann Bugo, sondern von dem Konige Richard von England. Zwar habe ich geschworen, keinem Ballfahrer ben Durchzug burch mein Gebiet zu verftatten. Aber in Rudficht auf des Koniges Wohlwollen gegen mich, wovon fein mir gemachtes Gefchent ein fpredender Beweis ift, sowie in Betrachtung feiner boben foniglichen Burbe, mag er frei burch mein Land gieben; jeboch moge er fein Geschent wieder gu fich nehmen." Wirklich schickte Mainbard ben Ring bem Ronige gurud, Diesem gugleich aber auch mehrere Bemaffnete nach, welche ibn wieder einfangen follten. Bum Glude für die Ebre Mainbards ichlugen biefe eine unrechte Strafe ein und verfehlten ben Ronia.

3. Eben fo große, ober noch größere Gefahr lief Richard in ber, in dem Gebiete eines Bruders bes Grafen Mainhard liegenden Stadt Friesach in Rarnthen. Blos bem ebelu Sinn eines normannischen Ritters batte Richard bier feine Rettung zu banken. Diefer Eble bieß Roger D'Argenton, ftand icon feit zwanzig Jahren in dem Dienste des Grafen und war mit einer Richte beffelben vermablt. Babricheinlich batte Graf Mainbard bem Bruder feine Bermutbung mitgetheilt, daß ber König von England mit einigen Gefährten als Pilger gefleidet, auf deutschem Boben angekommen und burch fein Gebiet gezogen fen, bemnach jest mabricbeinlich auf bem Wege nach Friefach senn werde. Der Ritter d'Argenton erbielt also von seinem herrn ben Auftrag, in die herberge ju geben, wo angebliche Pilger eingekehrt maren, und au forschen, ob nicht ber König von England unter benfelben mare. Der eble Ritter erkannte fogleich

feinen Ronig, warnte ibr vor Gefabr, rieth ibm an schleuniger Flucht und verschaffte ihm ein treffliches, gang porguglich schnelles Pferd. Richard ritt sogleich noch in ber Nacht aus Friefach fort, nahm aber nur ben Ritter Wilhelm be Letang und einen ber beutichen Sprache fundigen Diener mit; die übrigen ließ er gurud, movon aber gwei, nämlich bie Ritter Balbuin und Bethune, als Begleiter des Roniges erfannt und burch Friedrich von Vettau in Friesach ergriffen murben. Des Landes wie ber Strafen unfundig, ritt Richard, obne fich Rube ju gonnen ober Nahrung zu fich zu nehmen, brei Tage und brei Rachte in ber Irre umber, und tam endlich in bas, an ber Donau gang nabe bei Wien gelegene Dorf Erdburg, wo er in einer elenden Sutte feine Wohnung nahm. Böllig erschöpft wollte er bier einige Tage ausruben, benahm fich aber immer noch nicht mit der ibm jest so nothwendigen Borficht. Er beschränkte weber feinen großen Aufwand, ber boch ber Aufmerksamkeit ber Leute nicht entgeben konnte, noch legte er einen ungemein koftbaren Ring ab, obgleich berfelbe offenbar zu feiner übrigen armlichen Rleidung gar nicht pagte. Der Diener, ber ihn begleitete, zeigte, als er nach Wien tam und bort mancherlei Einfaufe zu machen batte, morgenlandische Goloftude ober Bnzantinen und machte fic baburch icon einigermaßen verdachtig, erregte aber noch mehr Auffeben burch fein eitles, anmagungvolles Betragen, fo bag er endlich angehalten ward. Aus Diefer Berlegenbeit jog er fich jedoch burch bie Erflarung, bag er ber Diener eines febr reichen, aus dem Drient tommenben Raufmannes sen, ber langstens in drei Tagen in Wien eintreffen werde. Als der Diener wieder nach Erdburg jurudtam, bat er ben Ronig inftanbigft nicht langer bier zu weilen, ohne alle Bogerung sogleich wieder abzureisen. Aber bazu wollte fich

Richard nicht entschließen. Mebrere Tage ging ber Diener täglich nach Wien, erregte burch ben Untauf der feinsten und ausgesuchteften Speisen, welche gang gemeine Leute gewöhnlich gar nicht tennen, immer noch mehr Aufmerksamkeit und Aufseben, und verrieth fich endlich felbst burch die Sandschube bes Königes, die er in seinem Gurtel trug. Auf ber Stelle ergriffen und veinlich befragt, befannte er auf ber Folter ben Beamten bes Bergogs die Wahrheit. Sogleich ward jest in Erdburg Die Butte, in welder ber Ronig wohnte, von Bewaffneten umringt; und ber Schultbeiß von Wien trat mit ben Worten ein: "Sen gegrußt, Konig von England; Du verfleidest Dich vergebens, Dein Gesicht macht Dich tenntlich:" und als jett Richard nach feinem Schwerte griff, rief ber Schultheiß ibm freundlich zu: "fen nicht angstlich, o Ronig! und begebe teine Unbefonnenheit; Du bist bier ficherer als irgendwo, besonbers wenn Du bas Unglud batteft, in die Sande eines ber Freunde des Markgrafen zu fallen." Ridard erklärte bierauf, daß er fich nur bem Bergog Leopold ergeben werbe. Diefer ward nun fogleich berbeigerufen, und als er erschien, ging Richard ibm entgegen und überreichte ibm fein Schwert.

4. Wir muffen hier ben geschichtlichen Faben auf einen Augenblick abbrechen, um eine höchst beachtungs-werthe Bemerkung des, leider nur zu frühe verstorsbenen geistvollen Hr. Professors Luden über den ganzen Hergang, wie wir ihn hier oben erzählet, unsern Lesern mitzutheilen. Wir lassen den scharfssinnigen Geschichtsforscher jest selbst sprechen. "Wer aber vermag Richards Versahren zu begreisen, wenn man annimmt, daß derselbe die Absicht gehabt habe, unbemerkt nach Sachsen zu seinen Schwager Heinstelle zu kommen? Wahr ist's, Richard Löwenderz war sort, d. Geold. R. G. B. 45.

bis zur Tollfühnheit verwegen; mit Verachtung aller Befahr ichien er gerne jedem Abentheuer entgegengugeben; forglos, nachläffig und gleichgultig, überließ er fich feinen Launen und ermartete mit einer Rube. bie an Trägbeit grangte, mas ber Bufall bringen murbe. Aber eben fo mabr ift es auch, Richard mar ein Mann von großem Berftande; er mußte jede Gefahr mobl zu ermeffen und gewiß ließ er nie ein Den über fich binmegziehen, welches er im ftolgen Bertrauen auf feinen Urm und fein Ochwert nicht gerreiffen ober gerhauen zu können überzeugt mar. Aber auf ber Reise nach Wien - mer mochte es laugnen ? - zeigte er fich als einen mabnfinnigen Thoren. Wenn er nicht die Absicht gehabt bat, als Ronig von England erkannt zu werden und an den Bergog Leopold zu kommen, fondern dem Fürsten unbemerkt zu entgeben, fo ift fein Benehmen bis zur Albernheit einfaltig. Daber ift es eine sittliche Nothwendigkeit, gur Erflarung bes gangen Vorganges folgendes angunehmen. Der Ronig Richard batte in einem Ausbruche beftiger Aufwallung ben Bergog Leopold auf eine unmurbige Beise bebanbelt. Aufgebracht über ben Schimpf batte ber Bergog bas beilige Land verlaffen. Richard, bes iconften Ebelmutbes nicht minder fabig als des verachtenden Tropes, erkannte und bereuete nun fein Unrecht. Degwegen beschloß er auf ber Beimtebr bei Leopold vorzusprechen, ibm Genugtbuung durch die Ueberreichung feines Schwertes ju geben und fich auf murdige Beife mit ibm auszusobnen. Da er aber, wie ben Gefang, ben Scherz liebte, und fich besonders barin gefiel, für einen gemeinen Dann gehalten zu werden, um alebann ploglich ben Ronig in überraschender Herrlichkeit zu zeigen, so mag er auf den Gedanten getommen fenn, ale pilgernder Raufmann nach Bien zu geben, damit er ohne Unterhandlung, obne Bermittelung, obne fürftliches Geprange ju bem

Bergoge kommen, oder benfelben in feine Rabe gie-Darum verweilte er fo lange in Erbben möchte. burg; darum ichidte er feinen Diener taglich in Die Stadt; darum wollte er nicht entflieben, ale er erfubr, bag man ibn erkannt babe; barum machte er feinen Gebrauch von seinem Schwerte; barum erklarte er, baf er fein Schwert nur bem Bergoge felbft übergeben wollte; und barum trug er baffelbe bem Berjoge entgegen, als biefer in feine Wohnung trat. Gein Jrrthum aber und sein Unglud mar, baß er geglaubt hatte, in dem Herzoge Leopold wohne derfelbe Edelmuth, ber ibn befeele; bag er bemnach gehofft hatte, ber Herzog Leopold werde, burch die Darreichung feines (Ricards) Schwertes verfobnt, burch die Ueberraschung erfreut, ibn freundlich und ehrenvoll als einen tonialiden Gaft aufnebmen."

5. Der Herzog behandelte anfangs seinen königlichen Gesangenen mit vieler Ehrerbietung, ließ ihn
jedoch bald darauf in die, zwischen Wien und Linz
gelegene Burg Thierenstein bringen und der Bewahrung des Ritters Hademar von Chunring übergeben.
Hier ward Richard in strenger Gewahrsam gehalten,
und Tag und Nacht von Bewassneten mit gezogenen
Schwertern bewacht. Leopold zögerte nicht, dem Kaiser Heinrich VI. Rachricht von Richards Gesangenschwerten der wohl wissend, daß diese ihm jest in
ben Augen des Raisers ein besonderes Gewicht geben
musse "); und da er in denselben Tagen zu einem Hos-

<sup>\*)</sup> Der herzog konnte nämlich wohl voraussehen, daß bem Raiser, der, wie wir in der Folge näher sehen werden, noch Manches mit dem herzog heinrich dem löwen von Sachsen in's Reine zu bringen habe, die Gefangennehmung des Königes von England, des Schwagers heinerichs des löwen, sehr willkommen seyn, daher auch bessen Auslieferung sich von ihm erbitten würde, damit,

tage, ben ber Raifer nach Regensburg ausgeschrieben batte, fich begeben wollte, fo nahm er feinen koniglichen Gefangenen babin mit. Auf bem Softage tam von der Sache des Roniges nichts vor. Aber ber Rais fer, ber die Bortbeile icon berechnet batte, Die er bavon ziehen konnte, wenn ber gefangene Ronig in feiner Gewalt mare, behauptete fest, von Richard nicht minder ichwer beleidiget worden zu fenn \*), und begebrte baber unter bem Vorwande, bag es ungeziemend fen, daß ein Bergog einen Ronig gefangen balte, Die Auslieferung besselben. Diese Forderung fand bei bem Bergog feine Schwierigkeit; denn er und ber Raifer maren icon in Gebeim mit einander übereingetommen, bag fie, unbefummert um Recht und Berechtigfeit, Ehre und Schande, und bas Urtheil ber gangen Welt, ben königlichen Gefangenen nur gegen ein ungeheures Lösegeld in Freiheit seten, das Losegelb felbft aber unter fich, wenn auch nicht zu gleichen Theilen, theilen wollten. Der Bergog führte alfo feinen Gefangenen bem Rheine zu und übergab ihn bem Raiser zu Mainz am Valmsonntag bes Jahres 1193; und ba Beinrich VI., bei welchem Beig und Sabsucht weit machtiger als bas Gefühl von Ehre und Schande wirkten, in der Verhaftung eines Roniges, ben er nicht im Rampfe überwunden, sondern beffen er fich nur, wie ein Sandelsjude, auf die gemeinste Beise, burch Feilschen und Sandeln bemachtigt batte, gar nichts Niederträchtiges fab. fo übernahm er ben Ge-

wenn Ricard in seiner Gewalt ware, er sich beffen in seinen Verhandlungen mit heinrich bem kowen als eines Bermittlers bedienen fonnte.

<sup>\*)</sup> Er gab nämlich, sedoch ohne allen Grund, vor, bag das Volk und der Adel von Sicilien, die Heinrich VI. ben Thron von Reapel und Sicilien ftreitig machten, von König Richard in ihrer Unternehmung aufgemuntert und in Gebeim von ibm unterflügt würden.

fangenen unter ben Augen aller in Mainz versammelten Fürsten, ließ ibn jedoch febr anständig, ja wobl königlich behandeln, aber auch, aus Furcht bas geboffte Lofegeld zu verlieren, auf das ftrenafte bemachen. Richard ertrug indeffen feine Gefangenschaft mit gro-Bem Gleichmuth, verlor nicht bas Mindefte von ber gewöhnlichen Beiterkeit feines Geiftes. Er vertrieb fich die Zeit mit Gesang und Saitensviel, mar dabei oft mabrhaft muthwillig, nedte feine Bachter auf mancherlei Beife, fette fle burch Proben feiner ungebeuern forverlichen Starte bald in Furcht, bald in Erstaunen, machte fie oftere trunten, und freuete fic über ihre, auf feine Roften gehaltenen Trinkgelage, mußte jedoch babei flets ein murdevolles Benehmen au behaupten. Seinem Munde entschlüpfte feine Rlage, als bisweilen blos über die Untreue feines Bruders.

6. Auch den Ronig von Frankreich hatte ber Raifer ungefaumt von ber Gefangennehmung Richards benachrichtiget, und Philipp August, ber ebenfalls fein Mittel verschmähete, bas ibn jum 3mede führen tonnte, benutte nun fogleich biefen gunftigen Augenblid, um an Richard wegen der von demfelben im beiligen Lande augefügten Beleidigungen Rache au nehmen; erlaubte fich baber in Richards Befigungen in Franfreich feindliche Ginfalle, die ihm jedoch, ba er überall tapfern Widerstand fand, nur wenige Bortheile, wohl aber bafur befto größere Schande brachten. Aber gerade biefe neue, und dabei mit fo großer Feigbeit verbundene Ungerechtigfeit des frangofischen Ros niges gegen Richard wedte jest auf einmal die Aufmerksamkeit ber Welt und beren warme Theilnahme an dem unerhörten Schicksale bes, wegen feiner glangenden Waffenthaten in Sprien und Palaftina in Europa allgemein bewunderten und geehrten Ronig Richards. In England felbft wußte man eine geraume Reit nicht, mas aus bemfelben geworben mare: besonders als englische Vilger gleich nach Weihnachten ankamen, und ba fie ju ihrem größten Erstaunen ihreu Ronig noch nicht fanden, öffentlich bezeugten, baß fie bas Schiff, auf welchem Richard aus Ptolemais abgefahren mar, in Brundufium angetroffen batten. Der erfte, welcher fichere Nachricht von bem Schickfale des Roniges erhielt, mar der Erzbischof Balter von Rouen, und zwar mittelft einer Abschrift bes, von dem Raiser an den Konia von Frankreich erlaffenen Schreibens. Der murbige Bralat mar fogleich entschloffen, Simmel und Erbe in Bewegung au fenen, um feinen herrn wieder aus der Befangenicaft zu befreien, ichidte auch einstweilen icon zwei Beiftlichen nach Deutschland, welche ben Aufenthalt bes Roniges und die Lage, in welcher berfelbe fic befände, erkunden follten; eilte hierauf nach England, wo er alle Großen des Reiches und alle Getreuen bes Roniges zu einer gemeinsamen Berathung nach Oxford berief. Auch ein, bem Ronige Richard gang besonders ergebener und von demfelben geliebter, lieblicher Troubadour aus Arras, Namens Blondel, reiste nach Deutschland, um wo möglich den Aufenthalt seines königlichen Freundes zu entbeden. bem er einige Beit in Bavern und am Rhein berumgeirret war, tam er endlich an eine Burg, in welcher er, gewiffer erhaltenen Unzeigen zu Folge, feinen Beren vermutben tonnte. Der treue Troubabour gina nun in die Dienste bes Buravoates; und als er an einem Abend unter ben Fenftern bes Thurms, in welchem Richard gefangen faß, die erfte Stropbe eines Gedichtes sang, bas er und Richard mit einander gemacht batten, und daber nur ihnen beiden befannt mar, und Richard sogleich mit ber zweiten Stropbe barauf antwortete, fo mar ber baburch freudig überrafcte Blondel nun feiner gemachten Entbedung voll-

13

kommen gewiß. Gerne ware er sogleich nach England wieder zurückgeeilt, doch blieb er noch einige Zeit in der Burg, um den, nunmehr wieder gefundenen königlichen Freund durch seinen Gesang und sein Saitenspiel jeden Abend zu ergößen. Endlich reiste er zurück und vermehrte durch die Kunde, welche er mitbrachte, noch um Vieles die in ganz England, unter der Geistlichkeit wie unter dem Adel und Volke, entstandene, immer lebhafter werdende Bewegung zur Befreiung ihres gefangenen Königes.

7. Als Philipp August erfuhr, bag die Gefangennehmung Richards und ber Ort feiner Saft nun auch in England allgemein befannt mare, mithin die Ration alle ibre Krafte aufbieten murbe, um ben Ronia au befreien, fcbrieb er an ben Raifer und bat ibn in ben bringenoften Ausbruden, Richards Gefangenichaft w verlangern, besonders jest, da er, Philipp August, im Begriffe flande, feindlich in bie Normandie einzufallen. Bisber batte es bas Unfeben gehabt, als wenn ber Raifer, ber Ronig von Frankreich und ber Bergog Leopold von Desterreich gleichsam mit einander gewetteifert batten, mer ben Unbern an Riebertrachtigfeit. Reiabeit und völligem Mangel an Ehrgefühl und ritterlichen Gefinnungen übertreffen murde. Aber jest erscheint boch ber Raiser in einem etwas ichoneren Lichte; er gab ben Untragen bes Roniges von Frantreich fein Gebor, und ale beffen Botschafter ibm ben Absagebrief ihres herrn an Richard überbrachten, erflarte er ihnen, bag, wer ben Ronig von England mabrend beffen Gefangenschaft angreifen murbe, auch ibn, ben Raifer, jum Feinde haben werbe. Inbeffen ward die Theilnabme an bem unerborten Schicffal Ridards im gangen Abendlande immer allgemeiner und lebhafter, fogar bei jenen, von welchen man mußte, baß fie burchque nicht zu ben Freunden bes Roniges

geborten. Auch bie Dichter, besonders die Troubabours des füdlichen Frankreichs, beklagten in rübrenben Gefangen und Liebern Die Leiben bes gefangenen Roniges, brachten bie Mabre von Richard nun auch unter die gemeineren Bolksklaffen, und erregten überall bas innigfte Mitleiden. Der gelehrte Veter von Blois, Ardidiakon ber Rirche zu Bath, fdrieb an ben Erzbifchof von Maing, feinen ebemaligen Schulfreund. und forberte ibn auf, bas geiftliche Schwert unverbroffen und ohne Menschenfurcht zu gebrauchen, bamit ber ungerechten, firchliche und weltliche Gefete fo gröblich verlegenden Gefangenschaft eines Königes, ber als Vilger unter bem Schute ber Rirche geftanben, ein Ende gemacht werde. Eben fo fdrieb auch ber, wegen feiner Gelehrfamkeit und Frommigkeit allgemein geachtete Abt von Cluann an ben Raifer, und ermabnte ibn, nicht burch fdreiende Ungerechtigkeit gegen ben Ronia von England fich an Gott und ber Rirche ju verfundigen. Auch ber Papft Coleftin nahm fich ber Sache Richards mit großem Gifer an; benn bie Gemablin und Schwefter bes Roniges, welche auf ihrer Rudtehr aus bem gelobten Lande burch Italien reisten und über sechs Monate in Rom weilten, batten nicht unterlaffen, das Einschreiten bes boben apoftolischen Stubles in einer so wichtigen Sache fich au Als der beilige Bater fab, daß feine Ermabnungen unbeachtet blieben, bedrobete er, aufaefordert durch ein Schreiben bes Erzbischofs Walter von Rouen und sammtlicher normannischer Bischöfe, ben Raiser und ben Ronig von Frankreich mit bem Banne; ben Erstern, wenn er nicht unverzüglich ben. fo ungerechter Weise gefangen gehaltenen Konig in Freiheit feste, und ben Andern, wenn er nicht bie, wahrend Richards Gefangenschaft und beffen Abwefenbeit aus dem Reiche, in der Normandie begonnenen Reindseligkeiten sogleich wieder einstelle. Aber mit

biesem Schritte war jedoch Richards Mutter, Die Ros niain Eleonore, noch lange nicht zufrieben; fie fdrieb mebrere febr empfindliche Briefe an den Papft; erlaubte fich fogar bem beiligen Bater Bormurfe gu machen, daß er das Schwert des beiligen Vetrus in der Scheibe ruben laffe, ihren Gobn bem Rachen bes Lomen und ben Rlauen wilder Tiger preisgebe, und weber felbst nach Deutschland eile, mas boch die Bichtigfeit ber Sache erfordere, noch einen Carbinal als Legaten babin fende, um ben Raifer zur Entlaffung eines widerrechtlich gefangenen Königes mit ber, bem apostoliiden Stuble in folden Fallen geziemenden Strenge anzuhalten. "Dft," schrieb fie, "ziehen wegen geringfügiger Sachen Carbinale als Legaten mit ausgebebnter Bollmacht in frembe Lander, aber in biefer fo außerordentlichen traurigen und für die ganze Chris ftenbeit fo wichtigen Ungelegenheit baft Du nicht einmal einen Subdiakon ober Leviten ausgesandt \*)."

8. Heinrich hatte Richards englischen Basallen kund thun lassen, daß er bereit sep, ihren König gegen ein angemessenes Lösegeld in Freiheit zu setzen, jedoch bis jest die Lösungssumme noch nicht ausgesprochen, und zwar blos aus Furcht, daß er vielleicht zu wenig fordern möchte. Aber auf den Rath seiner Mutter Eleonore machte nun Richard selbst, um den Kaiser sür sich zu gewinnen, demselben das Anerbieten, von

<sup>\*)</sup> Eleonorens Briefe beweisen, in welchem furchtbar aufgeregten Justande sie sich wegen des Unglücks ihres Sohnes befand; und gewiß muß man einer, wegen des Lebens wie der Krone ihres Sohnes ängstlich und schmerzhaft besorgten Mutter Manches verzeihen, daher auch selbst ungeziemende Ausbrüche ihres Schmerzes und ihrer mütterlichen Sorgfalt ihr zu gute halten; was auch setzt der heilige Bater mit der ihm eigenen Sanstmuth und Liebe gerne that.

ibm, als bem herrn aller Konige, feine Krone zu Leben zu nehmen. Der Raifer nahm Diefes Unerbieten mit vielem Wohlgefallen an; und wirklich batte Die Ceremonie des Lebensübertrages an ben Raifer, fo wie die Belebnung bes Roniges balb barauf fatt. In Gegenwart mehrerer beutschen und englischen Berren überreichte Richard feinen But als Symbol bem Raiser, ber ihm mit einem zweifach golbenen Kreuze Die finnbildliche Belebnung mit bem Konigreiche England ertheilte \*). Durch biefen Schritt bes Koniges erhielt jest Beinrich eine, feiner Gitelfeit bochft willkommene Gelegenheit, Die alte, langft icon zu Grabe getragene faiferliche Beltberrichaft einmal wieber geltend zu machen, und ließ, um einen Beweis feiner oberlebneberrlichen Richtergewalt zu geben, ben Ronig Richard, auf bem Reichstage zu Speper, feierlichft vor feinen Richterftubl laben. Richard mard jest angeklagt, bem unrechtmäßigen Ronige Tancred von Sicilien Gulfe versprochen und ben Raifer Maat

<sup>\*)</sup> Roger Soveben, ift ber einzige Geschichtschreiber, welder behauptet, Richard habe, um feine Freiheit zu erhalten, das Königreich England als ein leben von dem Raifer Beinrich genommen, was nun auch mehrere andere Geschichtschreiber, jeboch blog auf bas Zeugniß Sovebens, ebenfalls wiederholt haben. Indeffen muffen wir gestehen, bag une Rogers Bericht icon begwegen bochft verdachtig erscheint, weil er auch noch hinzusett: Richard habe fich zu einem fahrlichen Lehnezins von 5000 Pf. St. verbindlich gemacht; ein Borgeben, bas schon, besonders in Joachims Sammlung vermischt. Unmert. I. Theil, vollfommen befriedigend widerlegt Aber auch ohne daß Richard Beinrichs Lehnsmann geworden mare, fonnte der Raifer ibn, zufolge jener, obgleich zu biefer Beit ichon völlig veralteten Begriffe, Die man ebemals von einer faiferli= den Beltberrichaft batte, vor feinen Richterftubl fordern, ba ja obnebin jest Richard in seiner Bewalt mar.

von Eppern, einen Anverwandten bes Raisers, seines Reiches und ber Freiheit beraubt zu baben. Ueberbieß ward Richard noch ferner beschuldiget, er babe ben Markarafen von Montferrat und Tyrus, einen Bafallen des deutschen Reiches, burch Affaffinen ermorben laffen, die beutschen Vilger oft mit Wort und That beleidiget, das Vanier des Herzogs Leopold von Defterreich in bem gelobten Lande beschimpft, das beilige Land an Salabin verrathen und ben Konia Philipp August von Frankreich durch Untreue und ftolze Unmagungen vielfältig beleidiget. Aber auf alle Diese Rlagvuntte antwortete jest Richard mit einer, nur der Wahrheit eigenen, und daber ftete alle edle Herzen bestegenden Kraft, die zugleich auch von Richards ibn nie verlaffenden Gegenwart bes Geiftes abermals einen sprechenden Beweis gab. Done ju vergeffen, mas er feiner Burbe fculbig fen, geftanb er freimuthig, daß er bisweilen von feiner natürliden Seftigfeit fich babe binreiffen laffen, vertheidigte fich aber gegen jede ber übrigen Beschuldigungen mit folder Rlarbeit, Bundiafeit und rubrenden Beredfamfeit, daß der Raiser von seinem Throne berabstieg, ihn mit Barme umarmte und feine Freundschaft ibm zusagte. Auch der Herzog Leopold, der anwesend war und mit bem angeflagten Monarchen in ber Mitte der versammelten Fürsten ftand, foll burch Ridarde Rede ploglich jum Gefühle feines ungerechten, unedeln Verfahrens gebracht und bis zu Thranen gerührt worden fenn \*). Bon biefer Zit an batte Ridard nicht nur mehr Freiheit als bisber, sondern ber Raiser und die Raiserin, benen er einen Besuch in Sagenau machte, beehrten ibn mit mehreren Gefchenten, auch ward ibm von dem Raiser jest ein freund=

<sup>\*)</sup> Rex in medio stans cum Duce Austriae, qui pro eo nunc plurimum lacrymabatur (Rad. Cogg. p. 854).

licherer und angenehmerer Aufenthalt in Maing ans gewiesen.

9. Die icon begonnenen Verbandlungen wegen bes Losegeldes bes Koniges murben jest von dem Bischofe Subert von Salisbury weiter fortgesett. Diefer Bischof befand fich in Sicilien, als er bas Unglud feines Roniges erfuhr, mar aber hierauf fogleich nach Deutschland geeilt und brachte num, mit Gulfe bes Bischofes Savary von Bath und bes Bischofes Wilhelm von Gli, eine, wie man hatte glauben mogen, ben Raifer volltommen befriedigende Uebereinkunft zu Stande. Aber nun fing Beinrich ichon wieder an ju fcmanten, fucte bie Beendigung ber Verbandlungen zu erschweren und zu verzögern, und machte an die englischen Unterhandler, als diese abermals in Worms. vor ibm erschienen, folche ungeheure, übertriebene Forderungen, daß alle anwesenden Freunde Richards an der Möglichkeit, beffen Befreiung auf autlichem Wege zu erwirken, völlig verzweifelten. Inbeffen gelang es bem Ronige bald wieder, ben Raifer auf milbere Gefinnungen zu bringen, und zwar durch ein gebeimes Berfprechen, welches er ibm, in Beziehung auf beffen Berhaltniffe zu bem Berzog Beinrich bem Lowen von Sachsen machte, bas uns zwar unbekannt ift, aber für den Raifer einen folden Werth hatte, daß nun ohne weiteres folgender Bertrag abgeschloffen ward. "Rönig Richard foll an den Rais fer bunderttausend Mark feines Silber, Rolnisches Gewicht, bezahlen, und nach Abtragung Dieser Summe seine Freiheit erhalten. Ueberdieß foll er, binnen fieben Monaten nach feiner Befreiung, noch fünfzigtaufend Mart erlegen, nämlich breißigtausend für ben Raifer und zwanzigtausend für den Herzog Leopold von Destreich, und wegen bieser Summe, por feiner Rudtebr nach England, dem Raifer sechzig, und

bem Bergog Leopold fieben Geißeln ftellen. Diese lettere Bedingung ward jedoch burch einen geheimen Artifel in fo weit beschrantt, bag Ronig Richard, wenn es ihm gelingen follte, fein, bem Raifer gemachtes Berfprechen\*) in Beziehung auf Beinrich ben Lowen, zu erfüllen, er bie fünfzigtausend Mark -Silbers gar nicht erlegen, und ber Raiser alsbann die dem Bergog Leopold bavon zugesagten zwanzigtaufend Mart felbft bezahlen follte. Außerdem machte Richard fich noch verbindlich, binnen fieben Monaten nach seiner Freilaffung seine Nichte Eleonore, Schwester bes jungen Bergogs Arthur von Bretagne, bem Pringen Friedrich, Gobn bes Bergogs Leopold, jur Gemablin ju geben, und die Tochter bes Raifers Isaat ebenfalls bem Herzoge von Desterreich als beren nabem Unverwandten zu überliefern.

10. Natürlich war eine, für die damalige Zeit so ungeheure Geldsumme in England nicht leicht aufzubringen. Ein Theil desselben ward jedoch zusammengebracht, indem von jedem ritterlichen Leben zwan-

Borin dieses Versprechen bestanden, darüber sind die Meinungen der Geschichtschreiber noch immer sehr gestheilt. Aber offendar ist die von Luden aufgestellte Vermuthung bei weitem die wahrscheinlichste; sie schwiegt sich auch den damaligen Zeitumständen und Zeitereigenissen, wovon sedoch erst in der Geschichte Deutschlands nähere Erwähnung geschehen kann, so natürlich und ungezwungen an, daß über deren Richtigkeit kein versnünstiger Zweisel mehr möglich zu seyn scheint. Luden glaubt nämlich, Richard habe dem Raiser versprochen, seinen Schwager, den Herzog Heinrich den Löwen von Sachsen zu bereden, daß er an das kaiserliche Hossager seine beiden süngern Söhne, Otto und Wilhelm, schissen, diese alsdann den Kaiser auf dessen bevorstehender Heerschrt nach Italien begleiten und so gleichsam Geißeln für das friedliche Betragen ihres Baters während Heinrichs Abwelenheit seyn sollten.

sig Schillinge, von allen Einkunften ber Laien ber vierte Theil und von den geiftlichen Vfründen, an einigen Rirchen ber vierte, an andern der gebnte Theil erhoben, und endlich auch die goldenen und filbernen Relche auf ben Altaren, Die Reliquienkafte, nebft andern Schägen ber Rirchen, und fogar alles eble Detall an ben Grabmalern ber Beiligen bagu genommen wurde. Indeffen blieb Richard felbst nach Abichluffe bes Bertrages noch fieben Monate in ber Gefangenschaft. Als aber ber Raifer einen gro-Ben Theil des Lofegeldes erhalten batte und für ben Reft Beigeln gestellt maren, so bestimmte er ben 17. Januar als ben Tag ber Entlaffung bes Roniges. Aber auch biefe Busage gereuete ibn bald wieder. beforgte zu wenig gefordert zu haben und sann auf Mittel, noch mehreres zu erpreffen. Much fchrieb ber Ronig von Frankreich, und zwar in febr folechter Befellschaft, nämlich in Verbindung mit Richards unedlem Bruder Johann, an den Raifer, und beide fuchten burch große Versprechungen ibn zu bereden, Die Gefangenschaft bes Koniges noch bis in ben Spatherbst zu verlangern. Sobald fich Heinrich VI. ein bebeutender Gelogewinn, wie schmutig berfelbe auch fenn mochte, in nabe Ausficht ftellte, bann batten auch alle andern, blos auf Recht und Billigfeit fich grundende Rudfichten feine Gewalt mehr über fein Gemuth. Um Richard einstweilen noch auf andere Art bingubalten, fo schmeichelte ber Raifer ibm jest mit bem leeren und luftigen Versprechen, ibm bas Ronigreich Arelat, obgleich daffelbe faum noch ju dem deutichen Reiche gerechnet werben konnte, auch nicht einmal der Raiser selbst als Oberberr barin anerkannt ward, als Leben zu übergeben. Go wenig Werth auch dieses Versprechen für irgend einen andern ber bamaligen Kurften batte baben tonnen, fo entsprach es boch Richards Luft an großen und glanzenden Aben-

theuern fo febr, daß er, gang entzudt barüber, feine Soffnung, jest bald noch eine neue Rrone zu ermerben, unverzüglich dem Erzbischof von Canterbury meldete \*). Als aber bald barauf Richards Mutter, die Ronigin Eleonore, auf einmal ganz unerwartet in Deutschland erschien, und zur Befreiung ihres Sohnes Simmel und Erbe in Bewegung feste, auch von vielen andern Seiten immer heftiger in den Raifer gedrungen mard, und endlich, auf dem Reichstage in Mainz, wo ber Raiser wegen ber Freilaffung Richards wieder neue Schwierigkeiten erheben wollte, sammtliche Fürsten, besonders jene, welche ben Wormser Bertrag unterzeichnet batten, auf der augenblicklichen Entlaffung bes Roniges von England mit bem größten Ernfte und einem, felbst bei bem Raiser gemiffe Beforgniffe erregendem Nachdrude fandhaft beharrten; fo magte endlich auch Beinrich es nicht mehr, in feinem bisberigen ftorrischen Geize noch langer zu verharren. Um 4. Februar des Jahres 1194 erhielt also Ridard feine Freiheit \*\*), und mard von den Erzbischo-

\*\*) Als Philipp August Kunde von der Entlassung des Königes Richards erhielt, schrieb er sogleich seinem saubern Freund und Verbündeten, dem Grafen Johann von Mortaigne, Richards werthlosem Bruder: "Sep

<sup>\*)</sup> Sicher würde der ritterliche König Richard, der keine Gefahren, keine Beschwerden und keinen Kamps scheuete, auch in dem Reiche Arelat, wenn er es wirklich von Heinrich erhalten hätte, seine lehnsberrliche Gewalt geltend zu machen gewußt haben. Aber welche neue, im höchsten Grade seindlichen Verhältnisse zwischen ihm und dem Könige von Frankreich hätten sich nicht nothewendig dadurch bilden müssen. Der Besig des Reiches Arelat würde nicht blos zwischen Richard und Philipp August, sondern auch zwischen Kendard und Philipp August, sondern auch zwischen deren Nachfolgern endelose Fehden herbeigeführt haben. Das Geschenk des arelatischen Reiches würde unstreitig für einen König von England, wie für die ganze englische Nation ein höchst gesfährliches, wahrhaft verderbliches Geschenk gewesen sen.

fen von Mainz und Köln mit allen einem Könige aebubrenden Ebrenbezeugungen in Die Arme seiner Mutter, ber Ronigin Eleonore, geführt. Unter ficherm taiferlichen Geleite trat Richard mit feiner Mutter und seinem übrigen Gefolge seine Rudreise nach England an. Er nabm feinen Beg über Roln, wo er von dem Erzbischof Abolph auf eine ganz ausgezeichnet ehrenvolle Beise empfangen ward. Begen ber Befreiung des Roniges ordnete ber ehrwürdige Ergbischof ein besonderes Dankfest an, an welchem er bas Hochamt bielt und die Untiphone mablte, und fogar felbst anstimmte: « Nunc scio vere, quia misit Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis et de expectatione plebis Judaeorum.» eine ftartere und auffallendere Beise batte ber Erzbischof feine Migbilligung des ungerechten Verfahrens des Raifere gegen ben Ronig nicht fund geben und jugleich feine biegfallfigen Gefinnungen ber ganzen Welt bekannt machen konnen. Aber bemungeachtet hielt Richard, weil ernstlich gewarnt durch die Nachricht eines ibm treu ergebenen, edeln Mannes, daß nämlich ber Raifer es bereue ihn entlaffen zu haben, und ichon wieber auf Mittel finne, fich feiner auf bas neue an bemachtigen \*), fich nicht lange in Roln auf, eilte nach Untwerpen, und mehr ben fturmischen Elementen als den unfichern Worte des Raifers trauend, schiffte

auf beiner huth; benn ber Teufel ist jest wieder los-

gelaffen."
\*) Der König von Frankreich und ber Prinz Johann follen bem Raiser bundertundfunfzigtausend Mart versprochen haben, wenn er sich des Königes wieder bemächtigte und benfelben noch ein Jahr in der Befangenschaft bielt. Freilich ein sehr locendes Versprechen für einen Donarchen, in beffen Character Geig ber grund = und vorherrschende Bug war, in beffen Bruft jeder Funte von Gerechtigfeisliebe erlosch, sobald nur Gelb babei au gewinnen war.

er sich, tros ber zur Schifffahrt ungünstigen Jahreszeit, in Swien, einem flandrischen Hafen, ein, und da Wind und Wellen ihm nicht zuwider waren, bestrat er glücklich und wohlbehalten am 13. März des Jahres 1194, nach einer vierjährigen Abwesenheit, bei Sandwich wieder den englischen Boden.

11. Richard unterließ nicht, gleich nach feiner Antunft in England bei bem apostolischen Stuble gegen ben Raifer und ben Bergog Leopold von Defterreich Rlage zu erheben; befonders flagte er ben lettern an: bag er ibn nicht nur vollferwiderrechtlicher Beise babe ergreifen laffen, fondern ibn auch, aleich einem Schlacht - ober Lasttbiere, an ben Raifer verbandelt und verfauft babe, und bat den Vapft um beffen apostolische Ginschreitung in biefer noch nie erborten Sache. Der beilige Bater glaubte Diefer Bitte Gebor geben zu muffen, und nachdem er breimal, jedoch ftets vergeblich, den Bergog Leopold gur Burudaabe ber Geißeln und ber Bergichtleiftung auf bas bedungene Lofegeld ermabnt batte, fprach er am 6. Junius in einer feierlichen Bersammlung fammtlicher Carbinale über ben Bergog ben Bannfluch ber Rirche aus, belegte gang Desterreich mit dem Inter-bict und übertrug dem Bischofe Abelhard von Berona, als papftlichem Legaten, Die Befanntmachung und Vollftredung bes apostolischen Spruches. Aber burch diefen, auf ihn von bem Batican berabaefcbleuberten Blisstrabl mard ber Bergog nicht geschreckt, und eben fo menig, als gleich barauf mebrere fcmere Landplagen über Defterreich bereinbrachen und alles Bolt diefelben als offenbare Wirkungen ber, von bem römischen Stuble über bas Land verbangten Strafen betrachtete. 3m Gegentheil ließ der Bergog dem Ronige von England miffen, bag, wenn nicht bem Wormser Vertrage zur bestimmten Zeit Genuge ge-Bortf. b. Ctolb. R. G. 8. 45. 38

leiftet wurde, er Die englischen Beifeln mit ihrem Reben far ben Bortbruch ibres Roniges werde buffen faffen. Um ben frommen \*) Geighals wieder einigermagen zu berubigen, ichidte ibm Richard, bem Wormfer Bertrag gemäß, burch ben Ritter Balbuin von Bethune feine Richte, Die Bringeffin Eleonore, und mit biefer auch die Tochter bes Raifers Raat. ver Trop des Herzogs gegen das apostolische Ansehen Batte feinen langen Bestand. Roch in bemfeiben Jabre warb er von einer unfichtbaren bobern Sand erariffen. Auf einem Turniere in Grat fturzte er mit bein Pferbe, und zwar fo gewaltig, bag ber Sturz tom bas rechte Bein vollig gerschmetterte. Schon gleich am folgenben Tage ergab fich, um bem Brand juvergutommen, bie Rothwendigfeit ber Abnahme bes gerichmetterten Gliedes. Aber tein Arat batte Luft, bem Bergog Diefen gefahrvollen Dienft ju leiften. ließ Leopold einen feiner Rammerer rufen, feste fic felbft eine Uxt auf bas gerschmetterte Bein, welches feboch erft bei bem britten, von bem Rammerer mit

<sup>\*)</sup> Man hatte bem Herzog Leopold von Desterreich ben Beinamen: ber Fromme gegeben. Aber es ift fower ju errathen, was bieg für eine Fromunigkeit mag gewefen fenn, die fich fo leicht mit Beig und Ungerechtigfeit vereinbaren konnte, und endlich, trog dem Urtheil ber gangen Belt und den von dem bochken Oberbaupt ber Rirche an ibn wlederbolt erlaffenen Ermabnungen, bennoch von dem so ungerecht erworbenen Mammon sich burchaus nicht scheiden fonnte. Die erften und unerläglichsten Bedingungen mahrer Tugend wie achter Krömmigfeit find Demuth und Lauterfeit bes Bergens, obne welche febe andere, fogenannte Tugend ober fogenannte Frommigfeit nur Scheintugend ober Schein= frommigfeit ift, welche lettere freilich in baufigem Rirchengeben, langem, gewöhnlich geiftlosem Lippengebet und Befolgung außerer Rirdenvorschriften fich und auch Andern ibres Bleichen gang ungemein gefällt, aber in ben Augen Gottes femen Werth bat.

einem ichweren hammer ausgeführten Schlage von bem Rorper getrennt warb. Gleich am anbern Morgen fundigten jedoch einstimmig fammtliche Merate bem Bergog ben Tob an. Best auf bem Sterbebette, und als das geöffnete Grab ibn angabnte, bereuete ber Bergog seinen Ungeborsam gegen ben romischen Stubl und munichte von dem Banne losgesprochen zu merben. Zuerst manbte er fich an ben Pfarrer bes Ortes. Als diefer ihm aber zu seiner Wiederaufnahme in ben Schoof ber Rirche es jur erften und unerläglichften Bedingung machte, die englischen Geißeln sogleich zu entlaffen, auf seine Forderung an den Konig von England zu verzichten und auch bas icon erhaltene Gelb wieder gurudgufenden, ließ Leopold ben Ergbifchof Abelbert von Salzburg zu sich rufen, und erst, als auch der Erzbischof Dieselbe Sprache wie ber Pfarrer führte, unterwarf er fich ben ibm geseten Bebingungen, gelobte beren Erfüllung mit einem feierlichen Gibe und erhielt bierauf von bem Erzbischofe bie von ibm erbetene Lossprechung. Nach Leopolds Tod weigerte fich jedoch deffen Sobn und Nachfolger, Herzog Friedrich, bas von bem Bater eiblich gegebene Berfprechen zu erfüllen. Als aber bie Geiftlichkeit bas Begrabniß bes verftorbenen Herzogs unterfagte, entschloß sich Friedrich, die englischen Geißeln zu entlassen, wollte ibnen auch viertausend Mart für ben Ronig mitgeben, ba biefe es aber für gefährlich hielten, fo vieles Geld auf einer so weiten Reise mit sich zu führen, fo ward ihre Weigerung dem Bergog ein willtommener Vorwand, bas Geld zu behalten; und auch alle nachberigen Ermabnungen, sowohl von Seite Colestins III., als auch deffen Nachfolgers Innocenz III. vermochten bem Ronige Richard nicht die völlige Buruderftattung bes Gelbes, jedoch wenigstens bes größten Theiles beffelben wieder zu verschaffen \*). Als Balduin auf seiner

<sup>\*)</sup> Rur Schabe, daß biefe beiben großen 364 ibr gei-

Reise ben Tob des Herzogs Leopold erfuhr, führte er sogleich die Prinzessin Eleonore, wie auch Isaats Tochter wieber zu bem Konige Richard gurud.

12. Als Richard in England angekommen mar, fucte er vor Allem fein Konigreich wieder vollkommen ju beruhigen, welches ihm auch feine große Dube toftete; benn von allen seinen Unterthanen, von allen Stanben ber Nation war er mit bem größten Enthuflasmus empfangen worden \*). Die erfte Beranlaffung ju ben Unruben, welche in England mabrend Richards Abmefenheit von Beit zu Beit ausbrachen, gab eigentlich bas stolze, oft allzuberrische und babei nicht fel-

fliges, ben Beift und bie Seele burchichneibenbes Schwert nicht auch gegen ben Raifer gebrauchten; biefer baber in bem ungeftorten Befige feines Raubes blieb. Aber dazu hatte der romische Stuhl seine guten Grunde. Erftens hatte Richard porzüglich ben Berzog Leopold bei bem Papfte angeflagt. Butem vereinigten fich in bem Berfahren Beinriche gegen ben Ronig Ridarb mehrere, wenn baffelbe auch nicht rechtfertigende, boch einigermaßen entschuldigende Umftande, die in Berbindung mit andern, vieles überwiegenden politifchen Rudficten, es bem romifchen Stuble nicht wohl erlaubten, gegen ben in Italien icon fo machtigen, und burch ben Befig bes Ronigreiches Sicilien bald noch weit mächtigern Raiser mit allzugroßer, und bier gewiffermaßen auch nicht burchaus nothwendigen Streuge zu verfahren.

\*) Die Geschichte bes britten Rreuzzuges ift zugleich auch bie Regierungsgeschichte Michards I. Bas dieselbe von ibm noch nach feiner Rudfebr nach England zu erzählen hat, ift nur sehr weniges, und bieses im Ganzen genommen auch nicht von febr großer Bebeutung; bas ber wir auch, um in ber englischen Geschichte nicht wieder auf diesen ausgezeichneten, bochft feltenen, aber am Ende fo ungludlichen Monarchen zurudfommen zu muffen, es gleich jest icon unfern Cefern mittheilen www. tvollen,

ten bochft unkluge Verfahren des Wilhelms von Longdamp, Bischofe von Eln. Konig Richard batte ibm. wie wir miffen, bevor er fein Reich verließ, jum Bermefer beffelben mabrend feiner Abmefenbeit ernannt. Aber ber Bischof entsprach nicht ben Erwartungen Ridards. Lonadamp unterlag einer fonderbaren Gelbfttaufdung, ber man auch in bem Leben anderer bochgestellter und einflugreicher Manner nicht felten begeg. net. Er glaubte nämlich ftete in bem Intereffe feines Roniges zu bandeln, mabrend er boch nur fein eigenes und jenes seiner gablreichen Kamilie, Die er aus ber Normandie nach England batte tommen laffen, qu verfolgen suchte. Unter ben vielen, und zum Theil febr groben Miggriffen, die er mabrend feiner Berwaltung machte, wurden nun bald auch feine frühern, um ben Ronia und bas Roniareich erworbene Berbienfte völlig vergeffen; bem Pringen Johann gelang es bemnach obne große Unftrengung, ben Bifchof ichon nach einer faum anderthalbjährigen Reicheverwaltung, mittelft eines Aufftanbes, an welchem auch die Beiftlichkeit und ber gange Abel Theil nahmen, aus bem Reiche zu vertreiben. Als eine geringe Weibsperfon verkleidet, denn er batte fich auch bei dem gemeinen Bolte febr verbaßt gemacht, entflob er nach Frankreich, und tam, weil von bem romischen Sofe nur fdmad unterftugt, in feinem gangen Leben nie mehr nach England jurud. Alle feine Ginfunfte, wie fein ganges Bermogen murben gum Beften bes Riscus. ben er, mas auch nicht unmahrscheinlich ift, ziemlich bestoblen baben foll, eingezogen.

13. Nach ber Vertreibung Longchamps trat ber Bischof Walter von Rouen, ben Richard schon von Meffina aus bem Bischof von Elp als Gehülfen angeordnet hatte, an die Spige ber Verwaltung, bie nun auch einige Zeit ihren ordentlichen, geregelten

Gang ging. Aber nun fing ber Pring Johann an, seine ebraeizigen Plane immer mehr und mehr zu entwickeln. Er ging mit nichts Geringerm um, ale, mas er auch bald barauf öffentlich tund gab, feinen Bruder vom Throne ju ftogen und fich beffelben ju bemadtigen. Durch Runftgriffe jeber Urt fuchte er Die Untertbanen tes Roniges an fich zu ziehen, fich einen, fo viel möglich zahlreichen Anhang zu verfchaffen und auch ben Konig von Schottland, morauf er gang vorzüglich bedacht mar, in sein Intereffe zu ziehen. Dem schlauen Bbilipp August entgingen nicht Johanns gebeime ebraeizige Entwurfe. Er eilte bemnach fest ebenfalls, Diefe Gestaltung ber Dinge in England ju feinem Bortbeile zu benuten. Er fdrieb also an Johann, und unter bem Scheine einer besondern Theilnabme an der Lage deffelben, versprach er ihm nicht nur seine Schwester Abelbeide zur Gemablin zu geben, fondern auch alle frangöfischen Befigungen seines Brubers, bes Roniges Richard, ibm zu verschaffen, und um bas Näbere barüber zu besprechen, lub er ibn ein, zu ibm nach Frankreich zu kommen. Der unbesonnene Bring ging in diese Antrage ein und wollte auch sogleich zu ber verabredeten Busammentunft mit bem Konige bon Frantreich fich begeben, mas jedoch von ber Ronigin Eleonore und bem Erabifchof Balter von Rouen verbindert ward. Aber nun glaubte Philipp August einstweilen einen feindlichen Einfall in die Norman-Die magen zu durfen, mußte aber bald wieder biefes Vorhaben aufgeben, indem feine Ritter und Dienstleute sich weigerten ihm zu folgen, weil der Papft alle jene mit bem Banne belegt batte, welche vor der Rudfehr des Roniges in deffen Reich einfallen und beffen Befigungen angreifen murben; morauf nun auch sammtliche normannische Großen fich sereiniaten und den Richard einen feierlichen Gib fcmo-

ren, ibm gegen Alle, welche es versuchen murben. ibn aus der Normandie oder den übrigen dazu geborigen Provinzen zu verdrangen, mit Gut und Blut Beiftand zu leiften. Aber besto fubner marb balb barauf Philipp August und ber Pring Johann, als Ersterer Die Nachricht von Richards Gefangenschaft in Deutschland erhielt, und diese, ibm so willkommene Neuigkeit auch fogleich feinem Berbundeten mit-Unverzüglich fegelte nun Johann nach ber Normandie, und eilte von ba nach Paris. Zwischen Beiben tam nun bier ein formliches Bundnig zu Robann erbot fich, den größten Theil Stande. ber Normandie und noch verschiedene andere Stude ber frangofisch englischen Besitzungen bem Ronige von Frankreich abzutreten, wogegen Philipp August fic verbindlich machte, bem Pringen feine Schwefter Abelbeide und mit dieser die Proving Artois jum Brautfcan ju übergeben und bierauf ibm gur Erlanauna bes englischen Thrones, fo wie zur Eroberung fammtlicher frangofisch-englischer Provinzen feines Brubers allen nur möglichen Beiftand zu leiften.

14. Diesem Bündnisse zufolge siel Philipp August auf das neue seindlich in die Normandie ein, eroberte auch durch Berrätherei einige Schlösser und rückte vor die Stadt Rouen. Da aber die Bürger und die Besagung unter der Ansührung des tapsern Grasen Robert von Leicester einen Widerstand leisteten, der ihm alle Hoffnung zu einer baldigen Ersoberung der Stadt benahm, und auch der Papst durch seinen Legaten ihm drohen ließ, ihn, wenn er nicht von seinen Feindseligkeiten augenblicklich ablasse, mit dem Banne und sein ganzes Königreich mit dem Interdict zu belegen; so sah sich Philipp August gezwungen, mit der englischen Regierung einen Wassenstillstand einzugehen. Während dieß in der Normandie vor-

ging, landete Johann, nachdem er vorber einen fruchtlofen Berfuch gemacht batte, Die normannischen Großen auf feine Seite zu ziehen, mit einer Schaar flanderischer Truppen, Die er mit frangofischem Gelbe angeworben batte, in England, bemachtigte fich ber königlichen Schlöffer Wallingford und Windsor, eilte bierauf nach London, verbreitete bort bas faliche Berücht von bem Tobe feines Brubers, und forberte Die Regentschaft auf, ibm die Regierung zu übergeben und ale ihrem nunmehrigen Ronige ju bulbigen. Aber bie englischen Großen, wovon feiner noch bie mindefte Radricht von bem Tobe bes Ros niges erhalten hatte, burchschauten bie Plane bes Bringen, gogen in aller Gile in verschiedenen Brobingen Truppen zusammen, zerftreuten Johanns Schaaren und Unbanger und rudten por bas Schlog Als Johann fab, daß es ihm miglungen Mindfor. mar, fich der Krone burch Taschenspielerkunfte an bemachtigen, fuchte er mit ber Regierung ju unterbanbeln, übergab berfelben auch zu ihrer Giderbeit einige seiner Schlöffer, und begab fich hierauf insgebeim nach Frankreich, um fich mit Philipp August über neue Entwürfe zur Fortsetzung ber Feindseligfeiten gegen feinen, in Deutschland gefangen gehaltenen Bruder zu besprechen. Bufolge ber, zwischen ibm und bem Konige von Frankreich flattgefundenen gebeimen Berabredung, fchicte Johann einige feiner fogenannten Getreuen nach England, mit bem Auftrage, alle seine Schlöffer in Vertheidigungestand degen feinen Bruder zu fegen. Aber biefer offenbare Beweis einer formlichen Emporung gegen feinen rechtmäßigen Konig und Dberberrn brachte nun nicht blos die Regentschaft, sondern alle Stande der Ration in die heftigste Bewegung. In einer zahlreiden und glanzenden Versammlung in Windsor marb Johann des Hochverraths schuldig und aller seiner

englischen Bestitzungen für verlustig erklärt, dabei auch noch mit allen seinen Anhängern von dem Erzbischofe von Canterbury und allen übrigen Bischöfen der erzebischöflichen Diöcese mit dem Banne belegt.

15. Go mar bie Lage Englands, als nach einer mebriabrigen Abwesenbeit Richard endlich am 13. Mark 1194 bei Sanderich feinen vaterlandischen Boben wieder ale Ronig begrüßte und von allen feinen Untertbanen mit ausschweifenden Freudenbezeugungen empfangen ward. Nach einem furgen Aufenthalt in Conbon rudte er vor die belagerte, febr feste Stadt Nottingham, welche bie Unbanger Johanns auf bas bartnädigfte vertheibigten, aber jest, fobald Richard vor ben Mauern berfelben erschien, fogleich gur Uebergabe gezwungen marb. Richard berief bierauf nach Nottingbam eine allgemeine Bersammlung ber Stanbe, auf welcher fein undankbarer, aufrührerischer Bruder aller feiner Besitzungen, Burben und Rechte auf bas neue verluftig erklart marb, wenn er nicht binnen vierzig Tagen vor bem Ronige erscheinen und wegen seines Betragens fich ju rechtfertigen im Stande fenn murbe. Aber besto nachbrudlicher mar Richard jest entschlossen, ben Rrieg gegen Frankreich fortzufegen. Bu biesem Bebufe forieb er eine allgemeine Steuer aus, nach welcher von jeder Syde zwei Schillinge bezahlt werben mußten; auch wiberrief er alle vor bem Rreuzzuge gemachten Veraußerungen von Krongutern \*). Von Nottingham ging Richard

<sup>\*)</sup> Die Krongüter waren sämmtlich so wohlfeil und, wie man zu sagen pflegt, um solche Spottpreise verkauft worden, daß die Ankäuser durch die, seit vier Jahren davon gezogenen Einkünste, ihren dasür ausgegebenen Kauspreis sammt Interessen vollständig erhalten hatten; demnach auch der König sie wieder einziehen konnte; ja gewissermaßen, da er Krongüter zu veräußern eigentlich

nach Winchefter, wo er auf ben Rath ber meiften feiner Bifchofe, obgleich viele berfelben biefem Rath widersprachen, fich von dem Erzbischofe von Canterburn auf bas neue wieber fronen lief. Er mollte badurch der konialichen Burde den Glang wieder geben, den fie, durch feine Gefangenschaft in Deutschland, vielleicht in ben Augen mancher feiner Unterthanen verloren baben fonnte. Gleich nach der Rronung, und ale inbessen auch die jum Kriege gegen Frantreich erforderlichen Geldfummen eingegangen maren, lief Richard mit einer Flotte und hundert Eransportschiffen von bem Safen von Portsmouth aus und landete bei Barfleur. Die icon fo bald erfolate. und daber noch nicht erwartete Untunft Richards fette ben Pringen Johann in nicht fleinen Schreden, und ba er bemertt batte, bag er, feit bem Berlufte aller feiner Leben und Guter in England, von feinem bieberigen Berbundeten, dem Ronige Philipp Auguft, wenig ober gar nicht mehr geachtet wurde, fo verließ er beffen Partei, ging feinem Bruber bis nach Bruis entgegen, fiel ihm ju Füßen, bat um Bergeihung und marb, burch bie Bermittelung ber Ronigin Mutter, auch mit bemfelben völlig ausgeföhnt, erbielt feboch teines feiner eingezogenen Lehnguter wieder gurud. Bei ber erften nachricht von bem Anmarich der Englander bob Philipp August, ber vor Berneuil fand, die Belagerung Diefer Befte auf und sog fich mit feinem Beere gurud. Richard ging bemfelben nach, brach in Touraine ein, eroberte Lordes und ereilte endlich bas frangofische Beer unter seinem Könige bei Freteval unweit Bendome. Bauptschlacht mar jest unvermeiblich. Auch Die Fransofen wichen berfelben nicht aus, murben aber mit

gar nicht berechtiget war, fie wieder einzuziehen verbunben war.

ungeheuerm Verluste von Richard in die Flucht geschlagen. Alles Feldgeräthe und das ganze Heergespäck, sogar die Kriegskasse und das Archiv mit vieslen Kostbarkeiten sielen dem Sieger in die Hände. Da Johann auf diesem Feldzuge unter der Fahne seines Bruders tapser gegen die Franzosen gestritten, und durch einige auffallende Wassenthaten sich rühmslichst ausgezeichnet hatte, gab ihm Richard die Graschaft Mortagne wieder zurück, und überdieß noch einen Jahrgehalt von achtzigtausend Pfund Sterling.

16. Die Niederlage bei Freteval zwang den frangofifchen Ronig einen Baffenstillstand nachzusuchen, ben ibm Richard auch auf ein Sahr gemahrte. Aber weber Obilipp August noch Richard bachten baran. mabrend diefer Zeit einen dauerhaften Frieden au Stande zu bringen, fondern Beibe fannen nur barauf, mabrend ibre Baffen rubeten, zur Fortsetzung des Rrieges neue Prafte zu fammeln. Richard glaubte auf biefem Keldauge bei ben frangofischen Rittern eine aroffere Gewandtheit und Bebendigfeit als an ben feinigen bemerkt zu haben. Er schrieb bie Urfache bavon ben, bamals in Frankreich so baufig geworbenen Turnieren zu. Diese maren zwar ebenfalls fcon unter Beinrich II., ja felbft unter Ronig Stephan in England eingeführt worden, hatten aber bis jest noch nicht febr tiefe Wurzeln gefaßt, und ber junge, kampflustige, englische Avel ging immer noch nach Frankreich, um auf ben bortigen Turnieren fic Lob und Ritterebre zu erwerben. Richard befchloß bemnach diese Ritterspiele, auf welche man schon felbft in ben nördlichen Reichen Europa's einen fo großen Werth legte, auch in feinem Konigreiche weit allgemeiner und anziehender zu machen, als fie bis jett gemefen waren. Er beftimmte nun gewiffe Zeiten und Orte, wann und mo biefelben mußten gebalten

Er selbst beebrte fie, so oft er konnte, mit werben. feiner Gegenwart. Auch feine Gemablin, wie Die Ronigin Mutter und Die übrigen Vringeffinnen bes enalischen Saufes erschienen babei mit ungewöhnlis der Bracht und einem gablreichen Gefolge ber ebelften und iconften Frauen bes Landes; turz, Richard umgab bie, von ibm nun wieder in England eingeführten Turniere mit ben größten, fogar balb auch Ritter aus fremben Landern berbeilodenden Reierlichfeiten. Als Richard fab, bag biefe prachtvollen Rittersviele bei ber Nation immer beliebter wurden. immer in größere Aufnahme kamen und der englische Abel von allen Seiten fich bazu berbeibranate, machte er sogar für sich eine ziemlich ergiebige Kinanzquelle baraus. Er verordnete nämlich, bag jeder, ber bie Turniere besuchen wollte, ebe er zugelaffen werden follte, eine gewiffe Abgabe an ben koniglichen Riscus entrichten mußte; ber Graf zwanzig, ber Baron gebn. ber beguterte Ritter vier und ber unbeguterte amei Mark Silbers; und die Liebe zu Diesen Ritterfpielen und bas Berlangen fich burch Starte und Bemandtheit barauf auszuzeichnen, maren nun icon fo groß, daß biefe Abgabe, mare fie auch noch ftarter gewesen, feinen englischen Ritter mehr bavon gurudbalten fonnte.

17. Sobald der Waffenstillstand, den weder der eine noch der andere Theil mit großer Gewissenhaftigkeit beobachtet hatte, verstoffen war, rüdten beide Heere wieder gegen einander in das Feld. Nichard wünschte nichts sehnlicher als eine Schlacht, der aber sein Gegner stets mit vieler Klugheit, zum Theil auch durch List auszuweichen wußte. Auf dem ganzen Feldzuge siel also nichts von Bedeutung vor; außer daß die Engländer Isodaun und noch einige andere, weniger bedeutende Pläte eroberten; aber

Philipp August bafür die Ebre batte, alle Versuche Ricards, ibn zu einer Schlacht zu zwingen, ftets au vereiteln. Gegen bas Ende bes Jahres (1195) traten beibe Ronige mit einander in Unterbandlungen; und nun fam wirklich ein Friede gu Stanbe, ber gleich im folgenden Jahre in London bekannt gemacht ward. Aber auch biefer Friede batte nicht ben minbesten Bestand; benn ebe noch zwei Monate seit dem Abichluß deffelben vorübergegangen war, fing Bbilipp August schon wieder neue Feindfeligkeiten an, und der Krieg ward fest nur mit noch weit gro-Berer Erbitterung geführt. Aber bemungeachtet fam es wieder zu feiner Schlacht; benn bie Nieberlage bei Freteval mar für ben Konig von Frankreich eine Lection gewesen, beren er fich auch jest noch sehr wohl erinnerte. In ben vielen kleinen Gefechten, welche vorfielen, wechselten bie Erfolge, boch mar im Bangen genommen bet Bortheil auf Geite ber Englanber. Das wichtigste Ereigniß in biesem Feldzuge mar bie Gefangennehmung bes Bifchofs von Beauvais. Diefer, obaleich bes Rrieges nicht febr fundige Vralat, gefiel fich in bem friegerischen Schmude eines Ritters weit beffer, als in bem friedlichen Ornate eines tirchlichen Oberhauptes. Wie gewöhnlich vom Ropfe bis zu ben Füßen gepanzert, jog er eines Tages an ber Spige einer Schaar frangofischer Krieger aus, um bie Englander, Die in der Gegend von Beauvais berumftreiften, ju verjagen, mard aber, fen es, bag es ibm entweder an Borficht gebrach, ober bag ber Keind an Streitfraften weit ftarter als er mar, mit dem größten Theile ber Seinigen von ben Englandern gefangen genommen. Richard mar bem Bischofe im bochsten Grade abhold, weil er, als er als Gesandte seines Roniges nach Deutschland gekommen war, um Richards Gefangenschaft zu verlangern, nun auch noch mit ungeziemendem, ja wohl bodft

unbischöflichem Gifer auf eine bartere Behandlung bes gefangenen Roniges gedrungen batte, mas jedoch bamals in bem Interesse bes, bisweilen auch einer edlern Empfindung fabigen Raifere burchaus nicht lag. Richard ließ ibn also jest als einen Gefangenen nach Rouen führen, ibm bort Keffeln anlegen und in febr barter Gefangenschaft balten. Der Bischof manbte fich an ben Bapft, ber fich auch in fo weit feiner annahm, daß er, in feinem Schreiben an ben Ronia, ben Bischof einen Gobn ber Rirche nannte und baber meniastens um ein leidlicheres Gefananig für benfelben bat. Richard schickte die gange eiserne Rüftung, in welcher der Bischof mar gefangen morben, an ben beiligen Bater und ließ ibm fagen: "flebe, ob Diefes ber Rod beines Cobues fen ?" Der Papftmußte gesteben, daß der Bischof fich nicht wie ein Sobn der Rirche betragen babe; und fo mußte berfelbe noch ein ganzes Jahr in Richards Gefangenfchaft bleiben, bis er endlich gegen ein angemeffenes Loseaeld seine Freiheit wieder erhielt. Der Rrieg amischen den beiden Ronigen dauerte bis zum Unfange bes Jahres 1199, um welche Zeit endlich ber Papft Innocens III., ber die Chriftenheit zu einem neuen Rreuzeuge nach Balafting zu bewegen fucte, durch feinen Legaten, Peter von Capua, einen Waffenstillftaud auf funf Jahre vermittelte. Innocens wünschte fogar einen beständigen Frieden zwischen ben beiden Monarchen zu Stande zu bringen, baber auch beffen Legaten Dieffalls icon einige Verhandlungen anzuknüpfen anfingen, die aber durch ben bald bas rauf gang unvermuthet erfolgten Tod Richards wieder unterbrochen murden.

18. Vidomar, Bicomte von Limoges, ein Bafall bes Königes Richard, hatte einen fehr bedeutenden Schatz gefunden, auch einen Theile bevon dem Ro-

nige geschickt. Aber Richard verlangte als Dberlehusherr ben gangen Schap. In diese Forberung wollte ber Bicomte nicht eingeben, worauf ber Konia mit einem ftarten Corps Truppen por bas Schlof Cbalais bei Limoges, mo der Schat aufbewahrt ward. rudte und es zu belagern anfing. Die Belatung erbot sich, auf billige Bedingungen zu capituliren. Aber Richard forderte unbedingte Uebergabe, und drobete ber Befagung, bag, wenn er bie Bura erfturmen mußte, er alle, die er barin fande, wurde aufhangen laffen. Da der Befehlsbaber ber Befagung fich auf Diese Weise nicht ergeben wollte, so ordnete Richard auf den folgenden Tag ben Sturm, ritt aber, um fie au recognosciren, noch an bemfelben Abend um bie Burg, und ward nun von einem Bogenichuten, Ramens Bertrand Gorbon, mit einem Pfeile in ben Arm verwundet. Demungeachtet ward am folgenden Tage gestürmt, die Burg erobert und die gange Befatung, außer Gordon, aufgefnüpft. Die Bunde bes Koniges mar an fich nicht gefährlich; aber bie Bundarzte zogen ben Pfeil fo ungeschickt aus ber Wande, daß bald ber Brand fich bazu folug und bie Bunde nun todtlich marb. Als Richard fich Dem Tode nabe fühlte, ließ er ben Gordon, ber ibn verwundet batte, vor fich führen und fragte ibn: wie er fich batte erfühnen und mas ibn dazu batte bewegen tonnen, seine Pfeile gegen bas Leben feines eigenen Romiges zu richten ? "Du baft," antwortete ber fühne Bogenfdute, "meinen Bater und meine beiden Bruber mit eigener Hand getödtet und warst jest schon entschlossen, die ganze Besatung, und folglich auch mich aufhangen zu laffen; um diese und mich felbst zu -retten, fuchte ich beinen Tob; rache bich jest an mir wie du willst; ich bin in beiner Gewalt." Richard ward über diese Rebe gar nicht entruftet; er verzieh feinem Morder, ichentte ibm bas Leben, gind gum Bewelse, wie vollkommen und aufrichtig er ibm verzeibe, befahl er, ibm fogleich auch noch bundert Schillinge als ein Geschent, bas er ibm mache, auszugablen. Aber Die Befehle eines fterbenden Roniges merben felten febr genau befolgt, und am allerwenigsten, menn beffen herrschaft nur noch einige Stunden zu dauern Markard, ber Anführer ber Brabanzonen, bas bat. beißt, ber in englischen Dienfte ftebenden brabantischen Soldlinge, voll Anhanglichkeit an Ronig Richard und voll Bewunderung ber großen und glanzenden, friegerifden Gigenschaften Diefes Monarchen, daber gegen beffen Morder bis gur Buth erbittert, ließ ben ungludlichen Bogenschugen beimlich wieder ergreifen und, sobald Richard bie Augen geschlossen hatte, auf bas arausamste binrichten. Wie erzählt wird, foll er ibn lebendig babe schinden und bangen laffen.

19. Der Sterbetag Richards mar der 6. April bes Jahres 1199. Als Gott ibn von der Belt abrief. hatte er fiebenundvierzig Jahre gelebt und gebn Sabre über England geberricht. Seine Regierung mar eine ununterbrochene Rette friegerifcher Greigniffe. wurden nun freilich oft gang ungeheure Geldsummen erfordert; aber obaleich teiner der frühern Ronige fo viele Steuern von feinen Unterthanen erhoben batte, als Richard, auch deffen Bafallen Die fo oft und baufia ergebenden Aufgebote seiner Fahne zu folgen, ungemein läftig maren, fo marb boch Richard. feiner liebenswürdigen ritterlichen Gigenschaften, feiner unerborten Tapferkeit und feiner vielen, fo glanzenden, an das Bunderbare grangenden Baffenthaten megen, von allen seinen Unterthanen enthussatisch geliebt und verehrt; und in dem Glanze ber Heldenglorie, Die ihren Konig umfloß und in der fich jest jeder Englander fonnte, glaubte fich die Nation für alle Laften, bie er ibr auflegen konnte, mehr als binreichend ent-

schädiget. Aber auch in Beziehung ber innern Berwaltung feines Reiches erwarb fich Richard Ebre und Lob, und nicht minder auch die Liebe und Achtung ber Ration. Er wedte querft den Handelsgeift feines Boltes, forgte für Erweiterung und Berbreitung bes Sanbels, beförderte, so viel das damalige Reudalsuftem es erlaubte, landlichen wie ftabtischen Gemerbfleiß, und da die Sandelsthätigkeit ber Nation fich zu Ridarbe Zeiten blos auf innern Sandel beschränken mußte, fo fucte Richard bem, bei Sandelsleuten fic fo leicht einschleichenden Geiffe des Wuchers und falicher Speculation, die gewöhnlich nur augenblickliche Bortbeile gewähren, aber für einen erft aufblubenben Handel im bochften Grade verberblich find, nach allen Rraften zu fteuern. In feinem gangen Ronigreiche führte er gleiches Maag und Gewicht ein, und befabl mit Einziehung ibres gangen Bermogens Alle gu bestrafen, Die fich falfden Maages und Gewichtes bebienen murben. Da bie Tuchfabrifation ber hauptameig ber bamaligen flabtischen Industrie in England mar, so verordnete Richard, daß alle wollene Tucher burchaangig einerlei Breite, namlich zwei Ellen baben, und sowohl in der Mitte als auch auf den Seiten von aleicher Gute fenn und feine Tucher anderswo als in ben größern Städten gefarbt werden follten; nur bas gang gemeine schwarze Tuch ward ausgenommen, bas überall gefärbt werden burfte. Auch Englands Dacht und Anseben gegen Außen, das unter Beinrich II. theils durch beffen Zwift mit bem romischen Sofe, aber vorzüglich durch die zwischen ihm und seinen Sohnen berrichende, oft in blutigen Rebden ausbredende Uneinigkeit, welche Die arglistige Volitik Frankreichs ftets zu ihrem Vortheile zu benugen mußte, febr gefunken mar, erbob Richard wieder auf eine weit bobere Stufe; er ichuf eine, für die damaligen Zeiten icon große Ebrfurcht einfloffenbe Rriegsmarine, und

nicht felten bebeckten Richards Klotten ben Canal und bedrobeten bie gegenüberliegenden Ruften Franfreichs, Das feine abnliche Geemacht ben englischen Streitfraften entgegenzuseten im Stande mar. Auch die schon fo lange ftreitige, amar öfters ausgeglichene, aber bald wieder ftreitig gemachte Granze zwischen Frantreich und ber Normandie erhielt endlich unter Ridard eine feste Bestimmung. Er notbigte Vbilipp August, eine von dem Fluffe Gure, zwischen Baubreuil und Gallien aexogene Linie als die bleibende Grange amischen ben beiben Gebieten anzuerkennen: was auf der Seite von Baudreuil lag, sollte dem Ronice von England, bas auf ber Seite von Gallien aber bem frangofischen Konigs geboren. - Dit ber Rirche stand Richard ftets in vollfommenem Ginklana. 3mar ernannte er ebenfalls zu den erledigten bischoflichen Stublen, ober, mas auf baffelbe berauskommt, er bezeichnete ben Rapiteln die Versonen, welche fie mablen follten, mas bann auch gewöhnlich gang nach bem Willen des Roniges geschab. Da er aber ftets nur wurdige Subjecte ju den firchlichen Burben beförderte, so erhob sich auch bagegen weder von feiner Beiftlichkeit, noch von Seite bes romifchen Sofes ber mindefte Widerspruch: Der lettere ichien völlig ignoriren zu wollen, daß ber Konig von England immer noch fo bas Investiturrecht ausübte, als es vor ben Reiten Gregors VII. auch alle übrigen driftlichen Monarden ausgeübt batten. Richard mar nicht gelehrt; aber er liebte Musit, Gefang und Poesie, war felbst ein lieblicher Dichter, und Die von ihm verfertigten und auf uns gekommenen Lieder und Gedichte beweifen, daß er nicht zu den mittelmäßigen Troubadours feiner Zeit geborte. Unftreitig murbe Richard, batte er noch länger gelebt und die Vorsebung ibn nicht mitten auf feiner Beldenbabn von ber Welt abgerufen, noch Bieles jum innern Klor feines Reiches und jur

Bergrößerung ber enalischen Dacht vollbracht baben. Auch der Entschluß, einen zweiten Rreuzzug zu unternehmen, ftand fest in seiner Seele, wovon er auch bas Berfprechen, gleich nach feiner Entlaffung aus ber Gefangenicaft in Deutschland, in einem Schreis ben an den König Beinrich von Jerusalem erneuert batte; und sicher wurde, bei ber damals in ber anubitischen Dynastie ichon berrschenden, und diese immer mebr schwächenden Uneinigkeit, Die Eroberung der beiligen Stadt und gang Palastina's, ja vielleicht ber gangen fprifchen Rufte ber Preis Diefer glorreichen Unternehmung gemesen senn, und Richards Rame, in ber Rirche wie auf bem gangen driftlichen Erdfreise, eine Unsterblichkeit erreicht baben, wozu teiner aus ber langen Reibe feiner Nachfolger noch bis auf ben beutigen Tag gelangte. Aber anders mar es in bem Buche ber unerforschlichen Rathichluffe Gottes beschlossen, und mo, wie in ber gangen Geschichte ber Rreuzzüge, die Sand der Vorsebung fich so oft und fo unumwölkt zeiget; ba mare jede Rlage über bie Richterfüllung eines, obgleich ber gesammten Chriftenbeit gemeinsamen, febnsuchtevollen Bunfches bennoch an febr unrechtem Orte. Pring Johann, Graf von Mortagne, folgte feinem verftorbenen Bruder auf bem Throne. Offenbar batte jedoch biefer bem jungen Pringen Arthur, bem Gobne Gottfrieds, eines altern, aber icon vor bem Bater gestorbenen Bruders Richards gebühret. Aber die Ronigin Mutter befürch. tete, daß, wenn Arthur den Thron bestiege, beffen Mutter Confiantia, ale Vormunderin ibres Sobnes, auch Regentin des Reiches werden, und dann ihr bisberiger Ginfluß mo nicht völlig aufboren, doch wenigftens nicht wenig gefdmacht werben mochte. Gie fucte also auf alle Weise ihrem Sobne Johann die Krone ju verschaffen, und wirklich gelang es ber klugen und schlauen Eleonore, besonders bei den damaligen noch

so schwankenden und unbestimmten Beariffen von dem Rechte ber Thronfolge, und ber Minderjährigkeit bes taum amolffabrigen Pringen Arthurs, fammtliche Gro-Ben zu bewegen, bem Pringen Johann ben Suldigungseid zu leiften. Aber bem Beisviele Englands folgten nicht die Barone in der Normandie, in Maine, Anjou, Touraine und Voitou. Diese erkannten ben jungen Bringen Arthur als ibren einzigen rechtmäßigen Berrn. Natürlich, wie auch leicht vorauszuseben mar, unterließ Philipp August nicht, Diesen neuen Zwist in bem Saufe Unfou au feinem Bortbeile au benuten: und so mard gleich jest, bei der Thronbesteigung 30banns, ber bald barauf erfolgende Berfall Englands fcon einigermaßen vorbereitet, befonders als Johann fon im folgenden Jahre feine rechtmäßige Bemahlin Samife verftief und fich mit ber, obgleich icon mit dem Grafen Sugo be la Marich verlobten, ichonen Isabella, Tochter bes Grafen Aimar von Angouleme, vermählte, fich ben Grafen Sugo baburch jum unversöhnlichsten Reind machte, und diefer nun in Berbindung mit andern unzufriedenen normannischen Großen, sowohl in ber Normandie als auch in ben übrigen bazu geborigen Provinzen die größten, immer gefährlicher und verderblicher werdenden Unruben er-Richts erhöhet ben Glanz der glorreichen Rereate. gierung Richards fo febr, als der außerordentliche Contraft, ben mit berfelben die elende Berrichaft feines Bruders und Nachfolgers, bes Königes Johann, In ber monarchischen Gewalt erblickte Diefer durchaus werthlose Fürst blos eine, weder auf gottlichen noch menschlichen Gefegen berubende, fcbrantenlose Willführ; nur er allein hatte Rechte, jedoch burchaus feine Pflichten, aber alle feine Unterthanen bafür nur Pflichten und feine Rechte. Unter Johann fant England in eine beinabe völlige Rullität gurud. Er verlor alle englischen Besthungen in Frankreich,

mufite sein Königreich als ein Leben von bem romis ichen Sofe annehmen und fich zu einem jabrlichen Lebensgins von taufend Mart Gilbers verbindlich machen. und ward endlich burch bie eigenbandige Ermorbung feines Reffen, bes Pringen Arthur, Diefes boffnungsvollen, allgemein beliebten Junglings, ein Gegenstand bes Abscheues beider Nationen. Aber gerade Diese bobenlose schlechte Regierung, in Berbindung mit ben groben, perfonlichen Laftern bes Roniges, ber burch seine Wollust und grenzenlosen Ausschweifungen viele der edelsten Kamilien in England entebrte und mit Schmach fie bebedte, eben baburch auch beren tobtliden, unversöhnlichen Sag fich juzog, mard zulest England jum Beile: benn ale ber Druck und bie Ungerechtigkeit Des Tyrannen feine Granzen erreicht batten, fand das Uebel endlich in fich felbit feine Re-Sammtliche englische Barone erboben fich nämlich gegen ihren elenden Ronig und ertropten mit ben Waffen in ber hand von ibm jenen, unter bem Namen magna charta befannten Freibeitebrief, ber ben ersten Grund zu ber nachberigen Freiheit ber englischen Nation legte, burch die bedeutenden Bufage, die er in ber Folge erhielt, der koniglichen Willführ immer engere Schranten fette, endlich auch ben Burgern gur Reichsstandschaft verhalf und so die feste Grundlage ber englischen Nationalfreibeit marb. Nach einer turgen, aber befto ichlechtern Berrichaft von achtzebn Sabren farb endlich Johann im funfzigften Jahre feines Berdruß über miglungene Entwürfe hatte Alters. feine, durch Ausschweifungen gerrüttete Gesundheit so febr geschwächt, daß, als er auf feinem Buge aus Rorfolt nach Lincolnsbire gegen ben frangofischen Prinzen Ludmig, ben die Barone in ihrer Bergweifelung gegen ihren wortbrüchigen Ronig zu Gulfe gerufen, ihm gehuldiget und die Krone von England übertragen batten, begriffen war, aber auf biefem

Mariche burch Austretung ber Fluffe und eine furchtbare Ueberschwemmung alle feine Wagen, sein ganges Gepad, alle feine Schape und eine Menge Menschen und Pferde verlor, ber Rummer barüber endlich feinem, ungleich mehr an Fluch als an Segen fruchtbaren Leben ein Ende machte. Die Regierungsjahre Johanns, fo wie auch feines Sobnes und Nachfolgers, bes eben fo fdmaden, jedoch minder lafterhaften Beinrichs III. muß man in ber Geschichte Englands als eine Uebergangsperiode betrachten, nämlich von einer niedern zu einer boberen Entwickelungeftufe, auf welcher England endlich eine Berfaffung erhielt, welcher fich in fenen Zeiten, ba gang Europa noch unter bem Drude bes Reudalmefens lag, teine andere Nation fich zu erfreuen batte. Es verftebt fich von felbft, bag von allem Diefem in ber eigentlichen Geschichte Englands noch weit nabere, umftandlichere und in alles Detail eingebende Rebe fenn wird. Nur weil nach bem Tode eines Monarchen die erstern, oft felbst der größte Theil ber Regierungsjahre feines Nachfolgers gewöhnlich als ein Nachtrag zu ber Regierung bes Berftorbenen betrachtet werden fann; judem auch allgemein behauptet wird, bag jede Gegenwart blos eine Geburt ber fungften Bergangenheit fen; es mithin auch bier scheinen konnte, als wenn alle Unfalle, welche England unter Johann trafen, icon mabrend Ridards Regierung maren vorbereitet worden, Die fie boch offenbar blos in ber nicht nur hochst unbedeutenben, sondern durchaus ichlechten Verfonlichkeit des Turannen, ber Richard gefolgt mar, ihren einzigen Grund hatten; fo glaubten wir unfern Lefern, bevor wir von Richard, biefem, feiner ungewöhnlich großartigen Natur wegen, ju ben größten und mertwürdigften Regenten Europa's gehörigen Monarchen auf immer icheiben burften, auch von ben Sauptereignissen der Regierung seines Nachfolgers ein, obgleich nur in feinen außerften Umriffen entworfenes Gemalde porführen zu muffen. Eben fo werden wir auch von bem wichtigen, langer als feche Jahre bauernden, und gemiffermaßen in ber Geschichte ber europailden Staatsverbaltniffe Epoche machenben Conflict zwischen Ronig Johann und bem romischen Stuble in ber nun balb wieder folgenden fveciellen Rirchengeschichte weit ausführlichern, baber auch die Lefer auf ben geborigen Standpunkt, aus welchem fie biefen mertwürdigen Bergang überschauen und beurtbeilen konnen, segenden Bericht erftatten, und gwar um so mehr, ba jene fich biesmal gang vorzüglich mit bem thatenvollen Leben bes großen, burch die feltenften Gigenschaften bes Characters wie bes Beiftes ausgezeichneten, jedoch von Diggriffen nicht völlig freien Pavftes Innocena des Dritten fich beschäftigen wird.

## II.

Geschichte ber apubitischen Dynastie unmittelbar nach bem Tode Sultan Saladins.

1. Saladin hinterließ eine Menge Söhne, wovon uns jedoch nur vierzehn dem Namen nach bekannt sind. Unter die drei ältesten seiner Söhne vertheilte Saladin sein Reich. Der Aelteste, Afdal, erhielt das Königreich Damascus, Aziz Aegypten und Dasher das Königreich Haleb; die übrigen Söhne erhielten, als Apanage \*), einzelne, von einem dieser drei

<sup>\*)</sup> Apanage ist freilich kein eigentliches beutsches Wort; baher auch die Gelehrten, welche sich die Reinigung der beutschen Sprache von allem Fremdartigen ganz besonders angelegen seyn ließen, statt Apanage Berbrodung in Borschlag gebracht haben. Ueber das Passende oder Richtpassende bieses Ausbruckes wollen wir uns jest in keine Untersuchung einlassen, sondern überlassen es ganz allein unsern Lesern, zu entscheiden, was sie allenfalls für natürlicher und einsacher halten wollen,

Rönigreiche abhängige Städte, Schlöffer, Burgen ober Statthalterschaften; und bald hatte das Reich eben so viele Herren, als es Statthalterschaften, oder auch nur Besehlshaberstellen selbst in wenig bedeuten- ben Städten gab; und so mußte nun auch hier wieder das, beinahe in dem ganzen Orient eingeführte, ver- berbliche Fendalwesen die vorzügliche Ursache des bald erfolgenden Unterganges des von Saladin gegründeten Reiches, wie der gesammten Nachkommenschaft des großen Sultans werden.

2. Das Signal zu einer allgemeinen aufrührischen Bewegung in bem gangen Reiche gab ichon unmittelbar gleich nach Saladine Tod ber Konig von Mosoul, ber burch Salabin am meisten verloren batte; er pflanzte querft die Fahne ber Emporung auf, brach in Defovotamien ein und verband fich mit mehreren andern ginebaren Fürften, Die, bes fprifchen Joches mube, es gleich dem Mazoud zu gerbrechen suchten. Da aber Mazoud nur febr langsam und mit allzugroßer Bebenklichkeit zu Werke ging, so gewann Maled-el-Abel, Saladine Bruder, Diefer unfern Lefern icon befannte, eben fo friegerischer als staatsfluger Pring, Beit ge= nug, fich in aller Gile jum Rriege ju ruften. gablreichen aanptischen und sprifden Schaaren rudte er bierauf in Desopotamien ein, bampfte burch einen, über ben Mazoud erfochtenen Sieg ben Aufruhr und zwang ben Konig von Mofoul und beffen Verbundeten. benen er zum Theil auch einige ihrer Städte abnahm, auf das neue zur Unterwerfung und zum Gehorsam gegen den Gultan von Damascus. Aber leider vergaffen Saladins Sohne nur zu bald die weisen Leh-

wenn man z. B. fagte: ber König hat feinem zweiten Prinzen biese ober jene Grafschaft als Apanage übergeben, ober er hat sie bemselben zu beffen Berbrosbung überlaffen.

ren ihres verstorbenen großen Baters. Afdal, ber fich anfange in die größten Ausschweifungen fturate, fich bem Trunke ergab und einem ber verhafteften Dufelmanner die Leitung der Staatsgeschafte überließ, gerieth mit feinem Bruder, bem Gultan Uzig in Aegypten in Streit; Diefen suchten Die Anverwandten bes anubitischen Sauses wieder beizulegen, besonders nabm fic ber Ontel, Maledel-Abel, ber Sache mit ber größten Lebhaftigfeit an, aber unter bem Scheine. blos für bie gerechte Sache zu eifern, suchte er beide Bruder nur noch ftarter gegen einander ju erbittern, und bem unter ihnen ichon glübenden Feuer ber 3mietracht in Gebeim immer noch mehr Rabrung zu geben. Indessen mar Afdal von seinen Berirrungen gurudgekommen und aus einem Buftling ein fehr frommer Muselmann geworden. Aber mabrend er jest, unbekummert um bas, was außer ibm vorging, fich ganze Tage blos seinen Andachtsübungen überließ, ja sogar ben gangen Roran mit eigenen Sanden abschrieb, rudten Aziz und el-Abel in Sprien ein, eroberten Damascus, verjagten den Afdal aus dem Lande und schickten ibn in einer Art ebrenvoller Verbannung nach Samosathe, eine unbedeutende Stadt und die eingige, Die fie ibm noch laffen wollten \*).

## 3. Schon jest mar Saladins ungeheures Reich

<sup>\*)</sup> Quellen= und hülfsichriften für die Geschichte der Herrsschaft der Apubiten im Orient sind: Abulfeda, Annales Muslemici. Abul-Faradge, Geschichte der muhamedanischen Dynastien. — Ab deel-Atis Beschreibung von Aegypten, so weit nämlich die, von Herrn von Sacy aus Abdel-Atis ausgezogenen und in das Französische übersepten Stellen hierher gehören. — Herbelot, Bibliotheque orientale. — Marins Geschichte Saladins. II. Theil. — Schlossers Geschichte der Apubiten in dem zweiten Theile des dritten Bandes seiner Beltgesschichte in zusammenhängender Erzählung.

in zahllose einzelne, bald größere bald kleinere Theile zersplittert, Die, obaleich noch nicht gerade feindlich, boch gegenseitig fich beobachtenb, lauernd und mißtrauisch einander gegenüberstanden. Die Eroberung Spriens vermehrte jedoch weder die Macht noch bas Anseben Axix's, benn er batte Die Unklugbeit, bas fprifche Reich als ein aanptisches Leben feinem Dbeim el-Abel zu übertragen. Aber biefer betrachtete fich gar nicht als einen Bafallen Azix's, beberrichte, anfänglich unter dem Titel eines Athabeten, mit unumschränfter Macht bas Königreich, mischte fich sogar in die inneren Angelegenheiten Megnotens, und suchte auch dort feis nen Einfluß immer geltender und vorberrichender zu Aber icon Die Eroberung Spriens und ber jett immer bober aufstrebende Ehraeis el-Abels fette alle Vermandte bes anubitischen Saufes und alle Emire bes Reiches, am Eupbrat, im Norben, Dften und felbft in Arabien, in die größte Beforgniß; und als jest Aziz ploplich zu Cairo ftarb, riefen die danvtischen Emire, aus Furcht, el-Abel mochte fic nun auch Aegyptens bemachtigen, den Afdal aus Samosathe nach Aegypten, übertrugen ihm bas Reich, ließen ibn au Cairo fronen und bulbigten ibm als ibrem herrn und nunmebrigen Gultan von Megny-Gegen el-Adel verband fich jest Afdal fogleich mit feinem Bruder Daber, Konig von Saleb, bem vie ploglich so febr zugenommene Macht feines Dbeims Dieselben Besorgniffe, wie allen übrigen Verwandten bes anubitischen Sauses eingeflößt batte. Beibe vereinten heere jogen gegen Damascus. El-Abel mar gerabe abwesend, eilte aber, sobald er Rachricht von dem feindlichen Unmarsch seiner beiden Reffen erhielt, nach Sprien gurud, und befand fich icon wieder in Damascus, bevor noch bas feindliche Beer berangetommen war. El-Abel vertheidigte die hauptstadt feines Reiches mit feiner gewöhnlichen Tapferfeit und Rlugbeit, wurde aber am Ende bennoch haben unterliegen muffen, hätte nicht ein, wegen einer Unbedeutenheit unter den beiden Brüdern entstandener Streit sie wiesder von einander getrennt. Da her zog mit allen seisnen Schaaren, die den bei weitem größten Theil des Heeres ausmachten, nach Haleb; worauf auch Afdal sich eiligst nach Aegypten zurückziehen mußte. El-Abel folgte ihm auf dem Fuße, vertrieb ihn mit leichter Mühe auch aus Aegypten und schiefte ihn in sein als tes Eril nach Samosathe zurück \*). Aziz hatte einen

<sup>\*)</sup> El-Abel konnte einer höchst günstigen Aufnahme in Aegypten jum Boraus versichert feyn, benn ichon unter ber Regierung seines Brubers, bes großen Salabins, fand er bei der Nation in großem Anseben. Die Nubier batten nämlich einen Berfuch gemacht, fich ber agyptischen Berricaft zu entziehen, und ein bochft gefährlicher Ungriff berfelben hatte es nothwendig gemacht, eine ungewöhnlich ftarte Befagung nach Affuan zu legen und ben Rengeed-Doulah jum Statthalter bes landes ju ernennen. Reng batte eine gablreiche Familie, mit beren Sulfe und Mitwirfung er bald zu fehr großer, felbft bem Beherricher Megyptene gefährlich werbenden Dacht gelangte. Wirklich ging er endlich auch mit nichts Geringerm um, ale fich jum herrn von Megypten und allen bazu geborigen afrifanischen Provinzen zu machen. Um die Nation in sein Interesse zu ziehen, ließ er überall befannt machen: er fev entschloffen, mit den Baffen in ber Sand die Lehre und ben fatimitischen Gottesbienft in Aegypten wieder berzustellen. Wirklich fucte er auch bie grune Farbe, biefes zwischen Schiiten und Sunniten unterscheidende außere Beichen wieder bervor, fleibete fich felbft in diefelbe und gab auch fogar feinem Beere fcon Kabnen von berfelben Karbe. Gegen diesen fühnen und unternehmenden Emporer fchicte Saladin feinen Bruder el-Abel, ber ben gefürchteten und bamale schon so berühm= ten Ren z = ed = Doulab in einer morderischen Schlacht völlig bestegte. Renz blieb in dem Treffen, seine zahl= reiche, schon zu großem Unseben gelangte Familie ward zerftreut und aus dem gande getrieben, und el-Abel gemann baburd unter ber fatimitischen Bartei ber Gun-

neunjährigen Sohn, Namens Manzour, hinterlassen, Unter dem Namen dieses Prinzen und als Vormund besselben übernahm nun el-Adel die Herrschaft über Aegypten; aber dieses Umweges zum Throne zu gelangen bald müde, wählte er einen weit kürzern Beg. Er berief nämlich sämmtliche Kadi's und Ulemas zusammen und legte ihnen die Frage vor: ob es recht sey, daß der Stärkere dem Schwächern, und der Aeletere dem Jüngern gehorche? und als jene, wie es el-Adel erwartete, die vorgelegte Frage mit Nein! besantworteten, septe er den jungen Manzour ab und ließ sich von sämmtlichen Emirs als Sultan von Negypten huldigen.

4. Von dieser Zeit an berrichte el-Abel, nachdem er vorber noch über die Franken in Sprien und einige anubitischen Fürsten in Mesopotamien verschiedene Eroberungen gemacht hatte, von den Grangen Rubiens und ber afrikanischen Bufte bis tief in bem Bergen von Armenien; auch fein Reffe Daber, Ronig von Saleb, bulvigte feinem Dheim, gerfiel awar bald barauf wieder mit ibm, fab aber eben sobald die Nothwendigkeit ein, sich mit demfelben wieder auszusobnen. El-Abel berrichte mit Beisbeit und Rraft. Aber mabrend seiner Regierung ward Aegypten von einer furchtbaren Landplage beimgefuct. Gine foredliche, in ihren Folgen unerhort grauenvolle Sungerenoth brach aus und machte ein Jahr ber Regierung Abels (1201-1202) gu einem Todes - und ichredlichen Mordjahre. Alle Wege und Straffen maren mit Leichen bedeckt. Blos um Die

nitten ein solches Ansehen und ward von dieser Zeit an von der sunnitischen Secte, die damals die zahlreichste und mächtigfte in Aegypten war, so enthusiastisch versehrt, daß ihm nichts leichter war, als seinen Neffen aus diesem Reiche zu vertreiben.

Leichen aus seiner Rabe zu entfernen, ließ el-Abel in furger Zeit mehr als zweimalbunderttaufend Leichen auf feine Roften begraben. Gin gewöhnliches, nicht febr arofies Brod ward mit taufend Goldftuden bezahlt; Die Noth erreichte bald einen folden Grad, daß in Megnoten, in Diesem burch ausgebreiteten Sandel und blübenden Runftfleiß fo reichen, und burch Runfte und Wiffenschaften damals so berühmten Lande beinabe alle Einwohner, Die doch durch eine weit bobere Bildung fich vor allen übrigen Drientalen auszeichneten, in gierige Menschenfresser verwandelt murben, benen Menschenfleisch jest ihre Hauptnahrung mard \*): fo daß die Menge ber von bungrigen Cannibalen mit beißer Gier aufgefressener Menschen, worunter fich auch noch Mancher von ben Menschenfreffern Ermorbeter befunden baben fann, nicht viel fleiner gewesen senn mag, ale die ohnehin ichon ungeheure Babl berer, Die Diefe ichauderhaft ichredliche Sungerenoth binmeggerafft batte. Unter el-Adels Regierung begann auch ber vierte Rreuzzug. Das Vilgerbeer war aber dießmal fo ungebeuer gablreich, baß el-Adel es für flüger fand, fich innerhalb feiner festen Burgen und mobibefestigten Stadte zu halten, als einem weit zahlreichern Beere entgegen zu geben und bem ungewiffen Erfolge einer, wie es porauszuseben mar. ungemein mörderischen Sauptschlacht bas Schicksal Snriens zu überlaffen. El-Abels Gegenanftalten berube-

<sup>\*)</sup> In einer Stelle von Abbeel-Atifs Schilberung dieser Hungersnoth heißt es nach Herrn von Sacy's Ueberscheung: «Et l'usage s'en etant une sois introduit se propagea dans les provinces, en sorte qu'il n'y eut aucune partie de l'Egypte, ou l'on n'en vit de exemples. Alors il n'en causa plus aucune surprise, l'horreur qu'on en avoit eu d'abord s'cranouit entièrement, on en parla et on en entendit parler comme d'une chose indisserne et ordinaire.»

ten vorzüglich auf der Hoffnung, daß ein 'so ungebeueres, aus fo vielen und verschiedenen Rationen bestebendes Deer sich bald von selbst wieder auflosen murbe. El-Abel tauschte fich nicht; benn ba mehrere ber abendländischen Fürsten, welche das Kreuz genommen, bennoch nicht ankamen, so febrten auch bie icon Angefommenen wieder gurud. Die, welche gurudblieben, maren ju fdmach etwas ju unternehmen; und als endlich wieder neue Vilger in zahlreichen Schaaren anfamen, schiffte ber papftliche Legat Delagius, ber, noch nicht zufrieden mit feiner geiftliden boben Burbe, auch ale Keldberr und oberfter Befehlsbaber ber Rrieger Chrifti, por ben Angen ber Welt glanzen wollte, fich mit bem Vilgerheere in Acra ein und fegelte nach Aegypten, um mit ber Belagerung und Ginnahme ber, am Meere gelegenen, ungeheuer befestigten Stadt Damiette ben Unfang ber Eroberung Aegnotens zu machen. Als el-Abel von dem Seezuge ber Vilger gegen Aegypten Runde erbielt, schickte er aus Gyrien, wo er feit ber Ankunft der neuen Vilgerbeere fich aufhielt seinem Sobne el-Camel, den er in Aegypten gelaffen hatte, zahlreiche Schaaren zu Gulfe. Er selbst wollte bem vorausgesandten heere unverzüglich folgen, mard aber durch den Tod daran verbindert. Nach einer furgen Rrantbeit, die ibn plöglich überfallen batte, farb el-Adel in Damascus gegen bas Ende des Jahres 1218. Bei seinem Tobe befand fich von seinen sechsgebn Göbnen nur Maledel-Moattam in ber Nabe: biefer bemachtigte fich fogleich ber Schape feines Baters, eilte damit nach Aegnyten und fam gerade in dem Augenblide au, als Pelagius mit dem driftliden heere bei Damiette landete.

5. Nach dem Tode el-Adels behaupteten die drei altesten seiner Sohne die Oberhoheit über alle Abrigen

Fürsten des anubitischen Hauses. Um Euphrat, am Tiaris und über Mosoul mar Maled-el-Afbraf Schutsberr; in Damascus berrichte el-Moattam und in Aegnoten el-Camel. Go lange bas Rreuzbeer unter bem Legaten Belagius in Aegnoten ftanb, blieben die drei Bruder, wie überbaupt fammtliche anubitischen Unverwandten, enge mit einander verbunden. Aber bem el-Camel wie feinem Bruder Moattam lag jett die Erhaltung ber Stadt Damiette, Die ber Mittelpunkt eines ungemein ausgebreiteten Sanbels war und ale ber Schluffel ju Alegypten betrachtet werden konnte, gang ungemein am Bergen. machten alfo ben Christen ben Borfdlag, ibnen bie beilige Stadt, bas mabre beilige Rreuz und bas gange ebemalige Ronigreich Jerufalem gurudzugeben, wenn fie die Belagerung von Damiette aufheben, Friede foliegen und Megypten wieder verlaffen murben. Ungludlicherweise ward biefer Vorschlaa von bem Legaten, ben mabricheinlich die unermegliche Beute, Die man mit Recht in Damiette ju finden boffen tonnte, ju febr reigten, gurudgewiesen, und amar jum größten Schaben nicht nur des Bilgerbeeres, fondern ber gangen Chriftenbeit in Palaftina wie in Sprien. Damiette ward gwar jest von ben Chriften genommen, auch eine unermegliche Beute barin gefunden \*). Aber als bald barauf Pelagius, mit demfelben Unverftand, Die Vilger vor die, beinabe unbezwingbare Befte Dtanfoura führte und biese gerade zur ungunftigften Jahreszeit zu belagern

<sup>\*)</sup> Die Beute war freilich sehr groß; aber bafür war auch mehr als die Sälste der, aus siebenzigtausend Einwohnern bestehenden Bevölkerung, während der Belagerung, durch hunger und anstedende Krankheiten aufgerieben worden. Alle Straßen waren mit Leichen bedeckt, und die noch Lebenden so abgezehrt und frasilos, daß sie die Todten nicht mehr zu begraben vermochten.

begann, und die Pilger jest von dem ungewöhnlich gablreichen Beere ber Mufelmanner, awischen ben Canalen bes Dils, beren Damme man geoffnet batte, und andere, burch Abdammung über alle Strafen getriebenen Bafferfluthen eingeschloffen murben, fo faben fich bie Chriften gezwungen, blos um freien Abzug zu erhalten, die erft unlangft eroberte Stadt Damiette ben Turfen wieder gurudzugeben, und gwar ohne alle Entschädigung; von Uebergabe ber beiligen Stadt, ober Abtretung bes ehemaligen Ronigreiches Jerusalem mar jest auch von weitem nicht mehr bie Rebe; boch gewannen die Christen bei biefer Gelegenbeit ben unschätbaren Bortbeil, bag bas mabre beilige Rreux, biefes triumphirende Zeichen unferer Erlöfung, ihnen wieder jurudgegeben mard, auch alle in muselmannischer Gefangenschaft befindlichen Chriften, jufolge des geschloffenen Bertrages, ibre Krei- ' beit erbielten \*).

6. Aber kaum war der Friede geschlossen und das Kreuzheer auf seiner Rückehr nach dem Abendlande begriffen, als ein in der Familie der Ayubiten ausgebrochener Zwist die Brüder und Bruderssöhne und alle Berwandten in blutige Fehden und Krieg verswicklte. Moattam, gegen den sein Bruder Ashraf und el-Camel verbunden waren, rief den furchtbaren choraswemischen Sultan Osbellaledin Mancherri zu Hüsse. Dieser kam herbei, bot dem Moattam eine hülfreiche Hand und verschaffte ihm eine entschiedene Ueberlegenheit über seine Feinde. Dem Wils

<sup>\*)</sup> Alles bieß gehört eigentlich zur Geschichte bes vierten Kreuzzuges, daher wir auch davon sest blos das, was zum Verständniß der apubitischen Geschichte durchaus nothwendig ift, und zwar nur ganz kurz und in wenigen allgemeinen Ausbrücken berührten, und so auch in der Folge nur immer äußerft kurz berühren werden.

len Moattame mußte fich Afbraf fügen. daber jest zu ihm nach Damascus, mard febr ehrenvoll von bem Bruder empfangen, blieb auch beinabe ein ganges Jahr in Damascus, mas jedoch im Grunde eigentlich nur eine, mit vielen außern Beiden von Freundicaft verbundene ebrenvolle Gefangenicaft mar. Nur el. Camel, obgleich biefem Moattam am meiften gurnte. blieb unberührt in Aegnpten fteben, indem neue Einfälle mongolischer Sorben in die Staaten bes Sultans von Chowaresmien, Diefen jur Rudfebr nach Berfien zwangen. Aber mabrend ber gewaltige Osbellaledin in Sprien stand, batte el-Camel ben Raifer Friedrich II. ju Bulfe gerufen und ibn bringend eingeladen, nach Valäftina zu fommen. Friedrich war jeboch nicht in ber Lage, biefer am 1. 3anuar 1228 an ibn ergangenen Einladung fogleich Er fam erft gegen bas Ende beffelben au folgen. Jahres an. Aber alle bisberigen Berbaltniffe batten sich indessen im Drient geandert. Moattam war geftorben und fein unmundiger Gobn el-Rafer, unter ber Bormundschaft eines Emire, ber herr einer Burg und bes bagu geborigen Gebietes mar, feinem Bater in ber Regierung bes Reiches von Damascus gefolgt; auch mar um Diefelbe Beit ein, aus Englandern, Spaniern, aber vorzüglich aus Frangofen bestehendes Rreugheer, welches die Ankunft Friedrichs nicht erwarten wollte und gegen die Warnung bes Raifers nad Damascus vorrudte, ganglich gefchlagen und beffen Unführer, unter benen fich ein Graf von Bar, ein Bergog von Burgund und ber Connetable von Frankreich nebst mehreren vornehmen frangofischen Berren befanden, theils erschlagen, theils gefangen worben. Als bemnach endlich Raifer Friedrich nach Valafting tam, erschien er nicht mehr als ein Freund und Berbundeter el-Camels, fondern gleich jedem andern freugfahrenden Eroberer. Indessen maren

boch bie frühern freundschaftlichen Verhaltniffe nicht völlig erloschen, baber auch jest nichts Bebeutenbes gegen Friedrich unternommen ward; benn mabrend el-Camel und el-Albraf mit bem jungen el-Rafer gegen ben Raifer im Felbe lagen, fannen bie beiben Dheime schon auf Mittel, ihren Reffen bes vaterlichen Erbes zu berauben. Da beide Theile ben Frieben, und zwar einen eiligen Frieden munichten, fo tam nun auch balb ein Bertrag zu Stanbe, bem aufolge el-Camel ben Christen Die Stadt Jernfalem und alle beiligen Derter, nebft einer febr bebeutenben, bis an die Meerestufte fich bingiebende ganderftrede abtrat; wogegen aber Die Christen sich verbindlich machten, mabrend bes jest auf gebn Jahren geschlossenen Waffenftillftandes, auf die Groberung Palaftina's, und besonders ber barin von den Mufelmannern erbauten Festungen zu verzichten. Friede mar von beiden Seiten vielleicht noch nicht unterzeichnet, als, burch biefen gefichert, el-Camel und el-Albraf icon ibren Reffen, den jungen el-Rafer, feines vaterlichen Erbes beraubt batten. Bas fie ibm unter bem Namen einer Entschädigung gaben, war gar feine Entschädigung ju nennen; benn es ftand mit bem, was er verlor, nicht einmal in einem ideinbaren Berhaltniffe.

7. Zest ward es auf einige Zeit Rube in Sprien. Aber bald geriethen die Anubiten mit dem furchtbaren Oschellaledin Mancherri, dem mächtigen Sultan des persischen Chowaresmien, in Kriege. Nachdem die wilden, ganz Ost = 'und Westasten überschwemmenden Schaaren der Mongolen und Tartaren sich in den chowaresmischen Staaten einigermaßen wieder versaufen hatten, war Osbellaledin nach einer Menge an 'das Wunderbare gränzender, kühner Heldenthaten aus Indien wieder nach Persien zurückzedommen, von

allen seinen Unterthanen mit außerorbentlichem Jubel empfangen worden, und batte in turger Reit eine folde bedeutende Rriegemacht wieder zu feiner Berfügung, bağ er fogar por Bagbab ruden und felbit den Kalipben bedroben konnte. Er mandte fich bierauf gegen bie nordlichen Granzen feines Reiches. amang die Landschaft Aberbeidschan ibm zu buldigen, unterwarf fich, nach einer tapfern Gegenwehr ber bortigen Gebirgsbewohner, gang Tauris und Geor-Best jog er gegen Sprien, rudte vor bie Keftung Ichlat und begann Diefelbe zu belagern. Ichlat ober Achlat, auch Challat genannt, mar eine für Sprien außerst wichtige, es gegen mehrere Soiten fougende Festung. Auf ber einen Seite eine Stute gegen die armenischen Christen, auf ber anbern gegen die Mongolen und Tartaren, und machte endlich auch dem Sultan von Iconium iede Unternehmung auf bas gelobte Land von Sprien unmöglich. Die Anubiten, von benen bamals el-Albraf als bas Saupt betrachtet werden konnte, fchickte bem Chomaresmier Gultan Boten entgegen, und ließ ihn bitten, von seiner Unternehmung abzulaffen. Da aber Diese Bitten mit Drobungen verbunden maren, mard Dibellaledin nur noch mehr gereigt, betrieb mit besto groperer Thatigfeit die Belagerung der Befte und be-machtigte fich derfelben in turger Beit, obgleich nicht obne schändlichen Verrath eines Theiles ber Befatung. Als das ungemein zahlreiche, mit fammtlichen Truppen bes Gultans von Jeonium vereinte anubitische Beer ankam, war Ichlat icon gefallen und in der Gewalt der Chomaresmier. Aber nun erfolgte eine außerordentlich blutige, morderische, brei Zage lang bauernbe Schlacht, in welcher jeboch am Enbe Dibellalebin völlig geschlagen marb. Die Anubiten boten ihm einen ungemein ehrenvollen Frieden an; fie verlangten nichts von ibm und baten ibn blos um seine Freundschaft. Aber die erlittene Niederlage vermochte nicht Mandberri's Stolz zu beugen. Er wieß alle freundschaftlichen Antrage der Anubiten mit Troß zu-rud, verließ zwar mit seinem Heere jest wieder Sprien, brohete aber, daß er in kurzer Zeit mit weit starferer Macht und noch furchtbarer als bisher wieder zurüdklommen werde. Daran ward er jedoch durch neue Einfälle der Mongolen verhindert, während deren Dauer endlich auch Oshellaledin, dieser durch Talent, Kraft und Heldenmuth eben so sehr, wie durch den ununterbrochenen, unerhörten Wechsel des Schicksals von Glüd und Unglüd, von Sieg und Niederlage, von Meichthum und Armuth so merkwürdige Sultan seinen Tod sand, den ihm die Hand eines wilden Kurden gab \*). Das Haus der Anubiten schien sest wieder

<sup>\*)</sup> Auf einer Alucht vor ben Mongolen batte fich Mandberri zu weit von seinem Gefolge entfernt und war von einem Saufen wilder Rurben überfallen worden. Dem, welcher der Ungesehenste unter ber Borde ju seyn schien, gab fich ber Gultan zu erfennen und versprach ibm, ibn mit Ebren und Reichtbumern zu überbaufen, wenn er ibn aus ben Sanden seiner wilben Landsleute befreien wurde. Der Rurbe willigte fogleich ein; ba er fich aber auf einige Stunden entfernen mußte, fo führte er feinen pornehmen Gefangenen einstweilen in feine Sutte und empfahl ihn ber Fürforge und Bachsamfeit feiner Frau. Aber mabrend ber Abwesenbeit bes Mannes fam ein anderer Kurde, der es indessen erfahren hatte, daß der Befangene ber Gulian von Verfien fey, in bas Saus ju ber Frau, erkundigte fich nach bem Gefangenen und ermordete benfelben auf der Stelle, und zwar blos aus Reib gegen Jenen, in beffen Banben fich fest ber Gultan befand und bem er bas Blud mikaonnte, zu bem er burch die Befreiung des boben Gefangenen gelangen Man betrachtete nachber Dibellalebine gemurbe. waltsamen Tob als eine gerechte Strafe von Oben wegen ber, von ihm an ben Einwohnern Ichlats verübten Graufamkeiten, beren Stadt er von seinen Goldaten auf dieselbe unmenschliche Weise batte behandeln

auf bas neue aufbluben zu wollen. El-Aibraf, ber unaufhörlichen Rriege endlich mube, mard jest aus einem Bbisber blos nach neuen Ermerbungen burftenben, ftete tampfluftigen Rrieger ein eben fo liebenswürdiger Friedensfürft, ber als Schugberr aller, Diesseits und jenseits des Euphrats gelegenen anubitiichen gander und herrichaften, fammtliche Gproffen ber gablreichen faladinischen Familie in Friede und Gintracht zu erhalten suchte. Er felbst begab fich nach Damascus, um unter bem lachenden Simmel biefer pract vollen Stadt und in beren anmutbigen Umgebungen bie ihm noch übrigen Jahre in Rube ju verleben. Da er feine Rriege mehr zu führen batte, fo konnte er feine ungeheueren Reichthumer gur Befriedigung feiner Prachtliebe verschwenden. Ein Freund von Festen und festlichen Belagen, erfreuete ibn nichts fo febr, ale die baufigen Besuche feines Brubers. ben er ftets auf bas prachtvollste bewirtbete und mabrend seines Aufenthaltes auf die mannichfaltigfte und überraschendste Weise zu unterhalten und zu eraogen fucte. Gegen bas Ende feines Lebens gerfiel boch Albraf wieder mit feinem Bruder, ohne bag jeboch biefer neue Bruderzwift für die Rube Spriens auch nur die mindefte nachtbeilige Rolge gebabt batte.

8. Alfraf starb kinderlos und hinterließ bei seinem Tode das Reich von Damascus einem andern Bruder, der bis dahin Herr von Bosra gewesen war. Aber damit vertrug sich nicht die Herrschund Ländersucht el-Camels. Er eilte nach Damascus, bemächtigte sich der Stadt, starb aber schon wenige Tage, nachdem er dieselbe in Besitz genommen hatte. Bei seinem Tode hinterließ el-Camel

laffen, wie viele feiner cowaresmischen Städte von ben Mongolen und Tartaren waren behandelt worben.

zwei Göbne; ber Aeltefte, ber ben Ramen feines Grofvaters führte und el-Adel hieß, ward herr von Aegypten, und ber Jungere, el-Saleb, rif Damascus an fich. Damit jeboch noch nicht zufrieben, wollte er feinen Bruder auch aus Meanpten vertreiben; gber taum batte er jest Damascus verlaffen, als es fogleich wieder von feinem Dheime, Des verftorbenen Albrafs Bruder und Herrn von Basora, besett ward. Rudem batte el-Saleb noch das Unglud, unterwegs von einem feiner Verwandten, ber Berr ber berühmten Beste Rrad mar, aufgefangen und in biefer Burg eingesverrt zu werben. Als er nach einiger Zeit feine Freibeit wieder erbalten, ging er wirklich nach Meanyten und fand bei ben, mit ihrem Ronige unzufriedenen aanvtischen Truppen und beren Unführern eine, alle feine Erwartungen überfteigende aunstige Aufnahme. El-Adel ward von der Regierung entfernt, el-Saleh herr von Aegypten, und burch ben bald barauf erfolgenden Tod feines Brubers binreichend auf seinem Throne befestiget. Saleh benahm fich mit vieler Rlugheit; wohl ein-Abend, daß jene, die ibm jum Throne geholfen batten, auch feinem Unfeben nicht minder gefährlich merben konnten, mußte et fie in kurger Beit alle nacheinander von fich zu entfernen und fur die Butunft unschäblich zu machen. Aber gegen ibn suchte nun ber Beberricher von Damascus, durch Verbindung mit mehreren fleinen anubitifden Fürften, und gang besonders burch seine Bermablung mit Daifa Chattun, el-Abels Tochter und Enfelin Salabins, welche Hoch immer in Saleb berrichte, fich zu fichern. Wegen biefes Bundniffes magte el-Saleh es nicht, etwas gegen Damascus zu unternehmen; fann alfo blos auf Mittel, feine Rriegemacht zu vermehren, legte aber baburd, ohne es zu abnen, ben erften Grund zu bem, einige Zeit barauf erfolgenben Untergange ber

apubitischen Onnaftie in Aegnoten. Er faufte nämlich eine Menge Sclaven und bilbete baraus eine neue, febr zahlreiche Leibmache, Halfa genannt, welche er bald barauf burch domaresmifde, nicht minder zahlreiche Schaaren vermehrte. Diese batten im Dienste Des Gultans Dibellaledin gestanden, aber nach beffen Tobe von ben Mongolen maren vertrieben worden. Diefe, ba bas fo febr geschwächte Gultanat von Coani ibnen feinen Widerstand leiften fonnte, überschwemmten jest beinabe gang Sprien. Aber die fühne und unternehmende Daifa Chattun, das heldenblut, aus dem fie entsproffen war, nicht verläugnend, entschloß fich, als die Raubereien der Chomaresmier immer verderblicher murben, bas gand von biefen milcen Sorben au befreien. Gie jog aus ihren beiden Fürstenthumern ein auserlefenes Beer zusammen, führte felbst ihre Schaaren gegen ben Feind, schlug benfelben in einer blutigen Schlacht auf bas haupt und brachte ibm eine folde Niederlage bei, daß sammtliche chowaresmischen Schaaren, mobl einsebend, baß fie fich nicht langer mehr in Sprien balten konnten, nach verschiedenen Seiten fich gerftreueten. In einzelnen Banden ober Saufen vereiniget, gingen fie theils in die Dienste ber Kurften von hems. hamath und anderer fleiner sprischen und mesopotamischen Berren, theile, und gwar gang porzugsweise, und daber auch in weit größerer Anzahl nach Aegypten. Sier fanben fie febr willige Aufnahme. wie auch jene, Die ihren Landsleuten, als fie beren gute Aufnahme erfahren batten, fpater noch folgten. El-Saleh reibete alle angekommenen und nachber noch ankommenden Chowaresmier in seine unlängst geschaffene mameludische Leibwache ein, so daß diefe, der Babl nach, jest ichon einem fleinen Beere nicht unabnlich war. Diefe neue Miliz zeichnete fich bald burch Rübnbeit und ungewöhnliche Tapferteit aus, und fie mar es vorzüglich, mit welcher el-Saleb bie Chriften

in bem entscheibenben Treffen bei Gaza ichlug, barauf Berufalem nebft allem Lande, mas man in bem letten Frieden ben Christen abgetreten batte, eroberte, end. lich auch seinen Dheim wieder völlig aus Damascus vertrieb und Diese Stadt zu feinem bleibenden Site machte, obne fich jedoch feinen agnytischen Unterthanen ju entziehen. Jedes Jahr tam er nach Megypten und blieb flets mebrere Monate in Cairo.

9. El-Saleb berrichte mit Beisbeit und Rraft. Beaen bas Ende feiner Regierung fab er fedoch febr wohl die großen Difgriffe ein, Die er bei Errichtung seiner gablreichen Mameludengarde gemacht, Die er nach und nach zu ben bochften und wichtigften Staatsamtern erboben batte. Zwar feste er, ale er es nothmendig fand, ben immer unbescheidener werdenden Forberungen feiner Mameluden engere Schranten , vermochte jedoch nicht, wie er es munichte, fie in ihren früberen Stlavenstand gurudzuführen, und ale er ftarb, nabm er ben Rummer mit fich in Das Grab, burch eben biefe Milig, beren immer größer werdende Frechheit und folge Anmagungen er vorausfah, ben Sturg feines Saufes in Aegypten vorbereitet zu haben. Gleich nach bem Tobe el-Saleh's zeigte fich ber jest ichon machtig gewordene Ginfluß ber Mameluden. Berel-bor, Gemablin bes verftorbenen Gultans, eine Frau, eben fo febr burch ihre Schonheit als Schlaubeit berühmt, mußte ben Tod ibres Gemables mebrere Bochen verborgen zu halten. Babrend biefer Beit fand fie Mittel, einen ber vornehmften Befehlsbaber ber Salfa in ihr Intereffe ju ziehen, baburch bie gange zahlreiche Mameludenschaar fur fich zu gewinnen, und von biefer ihren Gobn Moadbam jum Gultan ausrufen zu laffen. Rurg vorber, noch mabrend ber Rrantbeit el-Saleh's, mar Ludwig ber Beilige mit einem, aus fedzigtaufend Mann bestebenben, frangofischen

Rreuzbeere in Aegypten angekommen und hatte fich ber wichtigen, ungemein befestigten und mit Reichtbumern angefüllten Stadt Damigte bemachtiget. Diefer, blos burd die Unentidloffenbeit bes aanvtischen Beeres berbeigeführte Berluft verfette ben Gultan in grengenlose Buth. Dbgleich gefährlich frant, ließ er fich nach Mansura bringen, um die Leitung ber Bewegungen feines Beeres felbft zu übernehmen. batte fic, um einer Schlacht auszuweichen, von einem Ufer des Nils auf das andere zurückgezogen. burchschnittene Boben, Die Arme Des Rils Die vielen Ranale erleichterten Die Bertheibigung bes Landes. Budem gogerten die Frangosen aus manderlei Grunden, ihre errungenen Bortheile ju benuten und weiter vorzuruden. Den gangen Sommer über marb von ibnen nichts Bedeutendes unternom-Aber leider ging baburch auch die, gerade jum Rriegführen gunftigfte Jahreszeit unbenutt verloren. Erft am Ende bes Jahres 1194 brach Ludwig mit feinem Beere auf. Bu berfelben Beit farb ber Gultan el-Saleh, nachdem er, burch feine trefflichen Begenanftalten, feinem Nachfolger ben Gieg über bie Rreuxfahrer gleichsam schon verburgt batte. Die phyfifche Beschaffenbeit bes Bobens mit ben vielen Canalen und Geen, gubem auch die Tapferteit ber Mameluden, besonders ber Mangel an leichter Reiterei bei ben Christen, und endlich Die Geschicklichkeit ber Megnytier im Gebrauche bes griechischen Feuers bemmte und erschwerte gang ungemein bas Borruden bes frangofis fchen Beeres. 3m Unfange bes folgenden Jahres tam auch der neue Gultan Moadbam Touransbab bei feis nem heere an. Er machte bem Konig Ludwig ben Vorschlag, Jerusalem und gang Palaftina ben Chris ften abzutreten, wenn die Frangosen fogleich Damiate raumen, fich unverzüglich wieder einschiffen und Megypten verlaffen wollten. Diese Sache tam jeboch nicht

gur Ausführung; benn als bas heer nach zwei ungemein morberischen Gefechten bis nach Mansura vorgedrungen mar, mard bas leicht zu entflammenbe Frangolenvolt von den übertriebenften Soffnungen Un fernern noch glanzendern Erfolgen zweifelte es jest keinen Augenblick mehr; es fab fich ichon als herr von Cairo und gang Aegypten. Aber alle biefe iconen Soffnungen icheiterten an bem jugendliden Ungeftumm bes Grafen Artois, eines Brubers bes Roniges. Dbne ben Befehl bazu erhalten ober bazu erwartet zu baben, brang er mit einer ansehnliden heerabtheilung viel zu weit über Manfura binaus, marb von bem unverhaltnigmägig ftartern Keind von allen Seiten umringt, von dem Sauptheere völlig abgeschnitten, im Ruden, in ber Fronte und ben Klanken angegriffen, und ber größte Theil seiner Leute erschlagen ober gefangen. Er felbft fiel als ein Opfer feiner Tollfühnbeit, und mit ihm noch vierzig ber tapferften und in bem Seere geachteiften Ritter. Diefer für die Frangosen so empfindliche Berluft verurfacte nun eine Bogerung und Stockung in allen ihren Bewegungen und Unternehmungen. Aber auch dieß ward von den Aegyptiern trefflich benutt. Alle Damme murden burchstochen, überall fünstliche Ueberschwemmungen erzeugt; und da jest ben muselmannischen Fabrzeugen ein Angriff auf Die driftlichen Schiffe, auf welchen bisber die notbigen Rufubren in bas frangösische Lager waren gebracht worden, vollkommen gelang, und nun burch biefes fur bie Chriften unglückliche Seegefecht, Die Schifffahrt gebemmt marb, fo stellte fich in bem, von gabllosen Saufen leichter Reiterei umschwarmten, und Tag und Nacht beunrubigten Beere nun auch noch ein immer fühlbarer werdender Mangel an ben nothwendigsten Bedürf. niffen bes Lebens ein, und in Folge beffelben auch bald Rrantbeiten und Muthlofigfeit ber Truppen.

Unter biefen verzweifelten Umftanben marb man geamungen, ben Rudzug nach Damiate anzutreten, bas beifit. bas Beer einem unvermeiblichen Untergange entgegen ju führen. Raum mar bas Beer aufaebrochen, als es von allen Seiten angegriffen marb. Das bochft ungunftige, überall burchichnittene Terrain erlaubte ben Frangolen nicht, fich in bedeutenben Maffen zu entwideln, nur in einzelnen ichmachen Saufen mußten fie gegen ben, an Rabl ibnen weit überlegenen Feind fampfen, wurden daber überall gefchlagen, verloren eine Menge ihrer Leute, und bas gange, in milber Bermirrung fich beinahe von felbft auflösende heer ward endlich völlig vernichtet. Der Ronig und feine beiden Bruder Carl von Unjou und Alphons von Poitiers murden gefangen, mit ihnen die Bornehmften des heeres; und die Bahl ber gefangenen gemeinen Ritter und Solbaten mar fo ungeheuer, bag ber Gultan aus bem Bertaufe berfelben, ba bei ber Menge ber zu Bertaufenden auch ber Raufpreis gang außerordentlich gefunten mar. nicht einmal die Verpflegungeuntoften zu zieben boffen konnte, baber gange Saufen niederzuhauen ge-Rebe Nacht wurden mehrere Sundert Dieser Ungludlichen aus ben Gefangniffen geführt, ihnen die Köpfe abgeschlagen und ihre Leichen in den Ril geworfen. Jene, welche ber Sultan und beffen graufamer Becir noch am Leben lieken, murben von ben Mameluden auf bas ichredlichfte migbanbelt. bunderttausend Frangosen sollen auf Diese Beise ermorbet ober vor Elend ju Grunde gegangen fenn, mas jedoch offenbar eine handgreifliche orientalische Uebertreibung ift. Indeffen war doch ber Verluft an Menschen gang aufferordentlich. Bon den Tempelrittern entgingen nur brei, von ben Jobannitern nur vier und von bem beutschen Orben ebenfalls nur brei bem Tobe, und man fann mit Babrbeit fagen.

baß bie Bluthe bes französischen Abels jest in Aegypten ihr Grab fand.

10. Diese glanzenden Erfolge gegen ein fo zablreiches und fo tapferes, feindliches Deer, und befonbers die Gefangennehmung bes erften und machtigften Monarchen des Abendlandes flößten dem jungen, obnebin unternehmenden Gultan zu feinen eigenen Rraften ein gang aufferorbentliches Butrauen ein. Die Salka mar ibm langst schon ein Dorn in ben Augen, bevor er noch ben Thron bestiegen batte, und ba er jest feine auswärtigen Reinde beffegt batte. boffte er um fo leichter auch feine innern Reinde zu übermaltigen. Geine Absicht mar, Die ftolze Leibmache, die fich jest noch eines weit größern Ginfluffes, als unter bem vorigen Gultan, in allen bedeutenden Ungelegenheiten bes Reiches anmaßte, wieder zu einer gang gewöhnlichen, blos aus erfauften Stlaven beftebenben, von jedem feiner Binte abbangigen Dis liz berabzumurbigen, ohne jedoch vorber die Mittel geborig zu berechnen, Die ibm gur Ausführung eines fo fubnen und gefahrvollen Unternehmens au Bebote standen. Den Mameluden mar die Ungunft, in ber fie bei bem Sultan fanben, nicht entgangen, und alle seine Schritte belauernd, maren fie entschlossen, sobald es nothwendig fein sollte, den Birtungen berfelben zuvorzukommen; und als jest Touransbab, obne Bugiebung ber Mameluden, mit bem Ronige von Frankreich Friede ichloß, murden die anmaßungevollen ägyptischen Pratorianer ichon barüber fo febr aufgebracht, daß fich mehrere ihrer Schaaren gegen ben Gultan formlich emporten. Dit ben Waffen in der hand drangen sie in den Palaft; Moadham leistete tapfern Widerstand, mußte aber, felbst verwundet, fich mit den Benigen, die ibn umgaben, in einen Thurm guruckieben. In Diesen mar-

fen bie Emporer Reuer und ftedten ibn in Brand, worauf fich Touransbab aus bem icon in Klammen ftebenden Thurme in den Nilstrom flurzte, aber in biesem Kluffe von ben Pfeilen ber Aufrührer getobtet marb \*). Nach ber Ermorbung bes Sultans marb Sbad-Gerel-d'or, el-Saleb's Wittme, als Regentin bes Reiches auf ben Thron erboben. Aber fie aenon blos bes aufern Scheines bes Sultanats; alle Bewalt tam in bie Sande eines Turcomannen, bes 3beg-Gafdnetir, oberften Befehlsbabers fammtlicher mameludischer Schaaren. Aber nun rif fic bas Reich Damascus von Aegypten los. Bolf und Herr riefen ben el-Raser Joseph, Salabins Entel und el-Dabers Gobn, bem feine Mutter, el-Abels Tochter, Aleppo erhalten batte, nach Damascus und übertrugen ibm bie Regierung. Die erfte Folge bavon mar ein Rrieg amischen Aegupten und bem Gultan von Damascus. Eine Sauvtschlacht sollte entscheiben, und diese batte el-Rafer schon gewonnen, als ibm burd ben Abfall einer mameludischen Schaar, welche icon Sultan Aziz mit erkauften Sklaven auch in Sprien errichtet batte, und die jest ju 3beg-Bafchnefir übergingen, ber Sieg wieder entriffen mard; worauf beibe Heere, bas eine nach Aegypten, bas andere nach Sprien gurudfehrten. In Megnpten genügte icon jest nicht mehr bie, obgleich nur scheinbare Berricaft einer Gultanin. Man munichte eine mannliche Regierung, und el-Saleh's Wittme mard gezwungen, Ibegs Gemablin zu werden. Aber auch diese Berbindung fand Anfangs feinen febr grofien Beifall. Alles Bolt und felbst ein Theil ber Mameluden verlangten einen Sproffen bes anubitiichen herricherhauses auf bem Throne von Meanpten ju feben. 3beg, mobl voraussebend, daß biefer Sturm

<sup>\*)</sup> Die Mörber bes Sultans bestanden größtentheils aus Ticherkeffen, zum Theil auch aus Mingrelieren und Auecomannen.

fich bald wieder legen wurde, nahm feinen Anftand, biefer ploglichen, und baber auch schnell wieder vorübergebenden Laune ber Megnytier fich ju fügen. Mus Arabien ward bemnach Albraf, ein Urentel el-Camels, berbeigerufen und als Sultan begrüßt. and Afbrafs Regierung hatte nur eine febr kurge Dauer, benn 3beg, ber immer noch alle Gewalt in Banben batte, benutte ben erften, ju feinem Unternehmen ihm gunftig scheinenden Augenblid, ließ ben Afbraf wieder absetzen oder ibn gar ermorden, und legte fich felbft die Burbe und ben Titel eines Gul tans bei. Mit Afbraf erlosch also in Aegypten bas anubitifche Saus, und Azzeddin 3beg-Gafdnefir marb ber Stifter einer neuen Dynastie, ber Grunder ber Berrichaft ber Mameluden, auch Babarititen \*) as nannt, auf welche fvater bie eireaffischen Dameluden folaten.

11. Das Ende ber Prinzen der Kamilie Saladins, welche in Sprien und Mesopotamien berrichten. mar. und zwar ungefahr um biefelbe Beit, nicht minber ungludlich. Als ber Ronig von Saleb, ein Urentel Salabins, beffen Ramen er auch trug, erfuhr, baß bie Mameluden fich zu Herren von Aegypten aufgeworfen batten, bemachtigte er fich unverzüglich bes Reiches von Damascus, mart baburch ein febr machtiger Sultan und Saupt fammtlicher Anubiten in Sprien und Mefopotamien. Salabin wollte auch Aegypten ben Mameluden wieber entreiffen und feiner herrschaft unterwerfen. Aber biefer Berfuch mißlang, und eine gegen die Mameluden verlorene Schlacht notbiate ben Sultan zu ichleuniger Rud. tebr nach Damascus. Salabins Regierung mar tury und ungludlich. Balb barauf naberten fich bie Mon-

<sup>\*)</sup> Das heißt, Seel eute, weil sie von den, am schwarzen Meere wohnenden Böllerschaften waxen gefaust worden.

golen , nachdem fie fcon gang Mittel = und Beftafien überschwemmt hatten, auch ben Granzen Gyriens und Desopotamiens. Der Fürst von Dinfaredin, ein Entel Maled-el-Abels, mar fübn genna, fich diesen gabllosen wilden Horden zu widerfeten, verlor aber darüber Krone und Leben. Diesem Schidfale batte ber Gultan von Damascus entgeben tonnen, menn er bem Rufe bes furchtbaren Sulagu, Tuli's Gobn und Reffen Tibengischans, gefolgt Diefer batte ibm burd Gefandten entbieten laffen, alsogleich zu ihm in fein Lager bei Sharisma au fommen, feine Schape ju überliefern und ibm ben Gib ber Treue au leisten . wofür er ibm Leben und Reich erbalten wolle. Salabin war fur feine Perfon icon entichloffen, bem Gieger fich ju unterwerfen und in beffen Lager fich zu begeben; aber feine Emire liegen bieg nicht ju; fie fanden biefen Schritt für zu bemuthigend und zu entehrend. Um jedoch den gewaltigen Sulagu nicht noch mehr zu ergurnen, wo möglich vielmehr zu befanftigen, ichidte ibm Saladin feinen Sobn und eine Menge ber koftbarften Geschenke. Aber ber robe Mongole fuhr ben jungen Prinzen febr bart an. "3ch babe," fagte er ibm, "beinem Bater befohlen, felbst zu mir zu tommen und nicht feinen Gobn mir zu schicken; tehre alfo gurud und fage beinem Bater, daß er ohne alle weitere Bogerung meinen Befehlen geborche." Aber auch jest mußten die Emirs noch immer ibren Gultan von einem Schritte abzuhalten, von dem er allein noch Rettung hoffen konnte; ohne jeboch, mas kaum glaublich scheint, Die nothigen Gegenanstalten ju treffen, um bem nun immer naber beranmalzenden wilden Stome einen Damm zu feten. Die Folgen bavon waren leicht vorauszusehen. Sobald Hulagu, nach ber Eroberung Mesopotamiens, in Sprien einruckte, mußte Saladin nichts Befferes ju thun, auch feine Emirs ibm keinen befferen Rath zu ertheilen, als, anit feis ner gangen Familie und allen Schäpen, Damascus au verlaffen und in Die arabifche Bufte zu flieben. Aber Sulagu befahl, ben Entflobenen überall auf bas forafaltigfte aufzusuchen, und ba er, wie es scheint, alaubte, baß bie Sicherbeit und Befestiguna ber mongolischen Berrschaft in Sprien ben Tob bes Gultans erforbere, fo ließ er bem ungludlichen Rurften, als man endlich beffen Bufluchtsort entbedt batte, ben Ropf abschlagen; und so schloß nun auch Salgbin II. in Sprien Die Reibe ber bieber in Diesem Reiche berrichenden anubitischen Sultane (1259) \*).

12. Auch in Memen, ober bem glücklichen Arabien war Saladins Haus', und zwar noch um eine gange Generation fruber icon erloiden. Geif-el-Islam, ein Bruder bes großen Saladins, batte seinen Sohn Ismaël zum Nachfolger gehabt. Diefer wollte ben Abel feines Baufes noch um mehrere Jahrhunderte weiter binauf leiten, behauptete baber: er sep eine Sprosse ber Kamilie ber Dmiaben. bie bekanntlich bem grabischen Reiche mehrere Ralis vben gegeben batte. Ismaël nahm alfo jest bie arune Karbe, Die Leibfarbe ber Aliiten an, ließ fich fogar zum Kaliphen ausrufen, und schleppte einen, unten an feinem Gewande befestigten Schweif von amangig Ellen, als Beiden feiner neuen Kaliphenwarde, nach fich. Daburch machte er fich jedoch anfänglich blos lächerlich; fank aber babei bald auch burch feine Ausschweifungen, benen er fich zugellos überließ, in immer tiefere Berachtung, jog fich foaar endlich, ba er fich manche Graufamteiten gegen

<sup>\*)</sup> Zwar gab es zu hemesa, hama und andern Stabten noch apubitische Berren, bie aber blos Statthalter eines benachbarten machtigern Furften waren, mithin nicht mehr ju ben, bieber völlig unabhangig und felbfiffandig berrichenden Gliebern bes falabinifchen Sauses gehörten,

feine Unterthanen erlaubte und felbft ber Bornehmern an seinem Sofe nicht schonte, ben Saf ber ganzen Nation au, und batte nun auch bald baffelbe Ende. welches im Drient alle Tyrannen, beren Tyrannei fich nicht auf perfonliche Kraft und große Ueberlegenheit bes Geiftes ftugt, größtentheils zu erwarten haben. Er ward nämlich von einigen Emirs, Die fich gegen ibn verschworen batten, ermordet. Rach bem Tode des Sultans ward beffen jungerer Bruber, el-Naser, von ben Emirs auf ben Thron erboben, aber, weil noch nicht gang vollfährig, feiner Mutter Dmal, welche wirklich eine Unverwandtin von Saladine Ramilie mar, Die Regentschaft einst weilen übertragen. Aber el-Mafer, als er felbit die Regierung übernahm, mar nicht fluger als fein alterer Bruder, mußte eben so wenig, wie dieser, die Achtung und Liebe feiner Unterthanen ju gewinnen, und endigte bemnach gerade fo, wie auch fein alterer Bruder 36 maël geendigt hatte. Der frubzeitige Tod Rafers fdmerate beffen Mutter Dmal fo febr, bag fie Genna, bie gewöhnliche Refiden, ber Gultane von Demen, verließ und fich in die, hundertunddreißig Meilen bavon entfernte, an ben Granzen Arabiens liegende Stadt Rabid zurudzog. Aber bald gerieth nun auch bas jest königelose Reich in eine, immer brobender werdende anarchische Verwirrung; so daß endlich alle Emirs die Sultanin baten, fich, um bas anubitische Berrschergeschlecht in Arabien nicht erlöschen au lassen, mit einem Sprosse Dieser Familie au vermablen. Gewiß mare in Sprien ein, zur Reaierung eines Konigreichs tanglicher Anubit zu finben gewesen. Aber nun ftellte man ber Sultanin einen Menschen vor, der Soliman bieß, und ein Entel Teti-Cobin Omars, eines Reffen bes großen Saladins, mar: Diefer Mensch hatte fein unangenehmes Aeußere, war aber ein, von ber Natur nicht

blos fliefmutterlich behandeltes, fondern von ihr vollig vernachläßigtes, mabrhaft verfravveltes 2Be-Schon in feiner frühesten Jugend mar er bem vaterlichen Saufe entlaufen, und gleich einem gandfreicher in Arabien und Mesovotamien berumaeirrt. Er tleibete fich wie ein Derwisch ober turtifcher Mond, lebte von Almosen und war erft unlängft zu Mecca unter einem Schwarme von Bettlern entbedt worden. Bei ibrer allgemein anerkannten geiftigen Ueberlegenbeit alaubte Dmal bas mannliche Unding an dem Gangelbande ibrer weiblichen gaunen nach und nach au einem, feiner boben Abstammung murbigen Rurften beranzubilden, reichte ibm baber ihre Sand und ließ ihm als Gultan von Nemen bulbigen. alle Bemühnngen Omals aus einem an Beift ftumpfen und an Müßiggang gewöhnten Landstreider einen Regenten zu machen, blieben fruchtlos. Endlich mard die Sultanin bes Menschen überdrußig. ließ ibn absegen, von Sof und aus ber Stadt ents fernen, und überließ ibn, was ihm vielleicht felbft am liebsten war, seinem frühern Schickfale. Dan fann nicht mit Genauigfeit angeben, um welche Beit auch in Arabien die Apubiten zu berrichen aufborten. Wabricheinlich geschah dieß bald im Anfange des dreigebnten Jahrhunderte; benn um biefe Beit überaab ber Kaliph Moftanser bas verwaiste Konigreich einem tapferen Turcomannen, ber, ober beffen Nachfolger es bis zu bem, alles umgestaltenden Einbruche ber Mongolen in Arabien beberrichten; und fo war jest noch nicht ein volles Jahrhundert über dem Grabbuael Salabins binmeggeschritten, und icon lag beffen ungeheures, von ihm gegrundetes Reich unter ben Ruinen feiner ebemaligen Größe begraben.

swifchen Philipp August und Ronig Richard. — Rubmvoller Dob bes ebeln und fubuen Ritters Alberich. S. 212—218.

§. 4 und 5. König Richard erkrankt, aber die Krankheit schwächt nicht seine eifrige Theilnahme an der Belagerung. — Södtliche Krankheiten in Ptolemais und Mangel an Lebensmitteln zwingen die Kürken die Stadt zu übergeben, und zwar unter sehr harten, von Richard vorgeschriebenen Bedingungen. — Am 12. Julius rücken die Christen triumphirend in Vtolemais ein. S. 218—223.

#### Gilfter Abschnitt.

3mift unter ben Pilgern über bie Eroberung von Ptolemais. — Philipp August wird frank und tehrt nach feiner Genefung wieder nach Frankreich gurud.

- 5. 1—4. Allgemeine Unzufriedenheit der Pilger aller Farben über das eigenmächtige und eigennüßige Berfahren der beiden Könige, und den Uebermuth der Engländer und Franzosen. Ricard läßt das Panier des Perzogs Leopold von Deftreich von den Mauern von Ptolemais herabreissen, in den Koth werfen und mit Füßen treien. Philipp August fordert von Richard eine Theilung des Königreiches Eppern. Bei den sich täglich häufenden Ursachen gegenseitigen Misvergnügens verschwindet alle Hoffnung, Einigkeit und Jutrauen unter den beiden Königen wieder herzustellen. S. 223—229.
- \$. 4—6. Erneuerung bes Streites zwischen Guibo von Lufignan und bem Markgrafen Conrad wegen ber Krone von Jerusalem. Philipp August intereffirt sich für seinen Anverwandten,
  ben Markgrafen Conrad, und Richard für Guibo von Lufignan. In einer zahlreichen Bersammlung beiber Könige und
  sämmtlicher Pilgerfürsten wird ber Streit wegen ber Krone von
  Jerusalem zur Zufriedenheit beiber streitenden Parteien eutschieden.

  6. 229—233.
- 5. 6. Töbiliche Krantheit bes Königes von Frantreich. Philipp August läßt durch Abgeordnete dem König von England seinen Entschluß bekannt machen, nach Frankreich zurüczukehren. Richards ungemeiner Unwille über diese Botschaft. Philipp August in Gegenwart sämmlicher Pilgerfürften geleisteter Eid: während der Abwesenheit Richards dessen Staaten in Frankreich nicht anzugreisen. Am 31. Juli schifft sich Philipp August zu Ptolemais ein, steuert zuerst nach Tyrus, besucht hierauf auch noch die anderen sprisch driftlichen Geeflädte, segelt dann nach Otrants; und geht von da zu Land nach Rom, wo er von dem Papse

Coleftin von ber weitern Erfüllung feines Pilgergeinbbes losgesproden wird. S. 233-236.

#### 3mölfter Abicnitt.

Richards Graufamteit gegen die türtischen Gefangenen. — Eröffnung des Feldzuges. — Siegreiche Schlacht der Ebriften bei Arfus.

- \$. 1—3. Borübergehender, burch ben herzog von Burgund bald wieder beigelegter Streit zwischen König Richard und dem Markgrafen Conrad. Unterhandlungen mit Saladin über Bollziehung des, bei der Uebergabe von Ptolemais geschloffenen Bertrages. Redlichleit und in allem zuvorkommende Bereitwilligkeit des Sultans. Zweibentiges Betragen des Königes. Die Unterhandlungen werden abgebrochen, und zweitausend fünfhundert gefangene Muselmänner auf Richards grausamen Befehl unter den Augen des Sultans hingerichtet. S. 236—245.
- 5. 3—5. Die seit ber Eroberung von Ptolemais unterbrochenen Ariegsoperationen nehmen jest wieder ihren Anfang Gänzlicher Mangel an Begeisterung unter den Pilgern. Allgemeines lautes Murren des heeres bei dem Gebote Richards vor Ptolemais aufzubrechen. Das heer seht sich endlich in Bewegung, um über Joppe nach Jerusalem zu ziehen. Höchst fehlerhafte Anordnungen des Juges. Großer Berluft an Menschen und Pferden durch die Pfeile der Lürken. S. 245—247.
- 5. 5 und 6. Immer größer werbende Mähfeligkeiten ber Pilger auf ihrem Marsche nach Joppe. Zu ber unerträglichen Sige gesellt sich nun auch noch Mangel an Wasser und Lebensmitteln. Schlacht bei Arfuf. Sieg ber Christen. Schreckliche Nieberlage der Türken. Des Sultans Muthlosigkeit und ber Christen Unverstand, ihren Sieg, wie sie gekonnt hätten, noch besser zu benuten. S. 247—256.

### Dreizehnter Abschnitt.

Berftörung ber Stabt Astalon. — Bieberanferbaung ber Stabt Joppe. — Reue Friedensunterhandlungen mit bem Sultan.

5. 1—4. Richard gönnt seinem Deere einige Tage ber Rube in seinem Lager vor Arsuf. — Saladins neue Entwürfe zur Fortsetzung des Arieges. — Nach dem Rathe aller Emirs und der einschwollsten Männer entschließt sich Saladin, obgleich sehr ungerne, die Stadt Astalon zerfioren zu lassen; und Spriens prachtvollste Stadt wird nun in einen Steinhausen verwandelt. — Das Pilger-

heer kommt bei Joppe an und lagert sich neben ben Trümmern ber, im vorigen Jahre von den Türken zerftörten Stadt. — Auf die Rachricht von der Zerftörung Askalons will Richard sogleich gegen Jerusalem ziehen. — Biele der Fürsten, besonders die Franzosen, sind jedoch anderer Meinung. — Unglädlicherweise gewinnt in dem, dieskalls versammelten Kriegsrath die Meinung, daß man vor allem erst Joppe wieder ausbauen müsse, die Oberhand. S. 256—260.

- §. 4—6. Langsame Fortschritte bei ber Wieberauferbauung ber Stadt Joppe. Richards Schreiben an den Abt von Clairvaur. Richards Ungeduld nach ritterlichen Abentheuern bringt ihn in große Gefahr, und er entgeht der türlischen Gefangenschaft blos durch die eble That seltener Selbstaufopferung des Ritters Depreur. Das Pilgerheer marschirt nach Ramla. Aufferordentliche Mühfeligkeiten der Pilger in ihrem Lager, besonders während des Winters. Richard kehrt mit dem Deere wieder nach Askalon zurud. S. 260—265.
- S. 6 und 7. Wieberauferbauung Askalons burch bie Ehriften. Reuer heftiger Streit Richards mit dem Berzog Leopold und jenem von Burgund. Der Letztere verläßt mit allen Franzofen bas Pilgerheer und zieht nach Tyrus. Fruchtlofe Friedensunterhandlungen mit Saladin. S. 265—269.

#### Bierzehnter Abichnitt.

\$. 1—4. Offene Fesbe zwischen bem König und bem Markgrafen von Tyrus. — Conrad macht bem Sultan Anträge zu einem befensten und offensiven Bündniß gegen alle ihre beiderseitigen Feinde. — Richard klagt ben Markgrafen ber Felonie an, und mit Beistimmung einiger seiner Barone erklärt er ihn aller seiner Bürben und Besigungen für verlustig. — Seltsame, höchst merkwürbige und lange dauernde Berhandlungen zwischen Richard und Maleck-ladel, dem Bruder des Sultans. — Die angeknüpften Unterhandlungen unterbrechen seboch weber die mit den Türken täglich vorsallenden Gesechte, noch Richards Abentheuer und glänzende Baffentbaten. S. 269—279.

#### Runfgebnter Abichnitt.

5. 1—8. Biberwärtigkeiten ber Christen bei Askalon. — Richard schlägt mit wenigen Rittern zwischen Askalon und ber Feste Darum eine gahlreiche Schaar Türken und gewinnt eine ungeheuer reiche Beute. — Sochft traurige aus England angetommene Rachrichten

erzeugen in Richard den Entschluß nach Europa zuräczulehren. — Die über diesen Entschluß bestärzten Fürsten, Barone und Prälaten machen einstimmig dem Könige den Antrag, den Markgrasen Conrad in den Besit des Königreiches Jerusalem zu schen. — Richard gibt dieser Bahl seine Justimmung. — Allgemeiner Judel der Einwohner von Tyrus über die Thronerhebung ihres geliebten Fürsten. — Conrad wird, als schon der Tag zu seiner seierlichen Krönung seitgeset war, von zwei Affassinen ermordet. — Wahl des Grasen Poincich von Chempagne zum König von Jerusalem. — Dessen Bermählung mit Isabellen, Conrads hinterlassenen Wittwe. — Keierlicher Einzug des Königs Peinrich in Ptolemais. — Absindung Guldo's von Lüsignan wegen seiner Ansprüche auf die Krone von Jerusalem. — Richard gibt ihm als Leben das Königreich Typern. S. 279—295.

#### Gedszehnter Abidnitt.

- 5. 1—3. Belagerung und Eroberung ber Feste Darum. Ertärung fammtlicher Barone und Ritter, bas wenn Richard in seinem Beschlusse beharren sollte, nach England zurückzutehren, fie auch ohne ihn Zerusalem belagern und erobern würden. Anfängliche Unentschlossenbeit bes Königs. Er ertfart endlich, in bem gelobten Lande bleiben zu wollen, und ertheilt bem heere den Besehl, sich zur Belagerung Zerusalems zu rüften. S. 295—301.
- 5. 3—8. Aufferordentliche Freude bes ganzen Pilgerheeres über bie Ertlärung des Königes und beffen Bekanntmachung. Marsch nach Jerusalem. Lager ber Christen bei Baitnuba. Abermals neue, glanzende Waffenthaten Richards, mahrend sein heer bei Baitmuba im Lager fest. Eroberung einer großen, ungemein reichen Lypptischen Raravanne. G. 301—313.

#### Siebenzehnter Abichnitt.

- 5. 1—5. Aufbruch bes driftlichen herres aus feinem Lager bei Battnuba. Aengkliche Beforgniffe bes Sultans. Muthlofigfeit ber Mufelmaner. G. 313—318,
- 5. 5—7. Berschiedenheit der Meinungen in dem driftlichen heere über die Imedmäßigkeit einer aufer den gogenwärtigen Umftänden vorzunehmenden Belagerung von Jerusalem, Ein aus Tempelund Johaniterrittern bestehender und beeidigter Ausschuß von zwanzig des Landes kundigen Rittern entscheidet gegen die Belagerung und bringt einen Feldzug nach Aogppten in Borschlag. Rüszug des hristlichen heeres nach Ramla. Große Unzufriedenheit anter den Pilgern mit der von dem Ausschuß gegebenen Erkärung. S. 318—324.

## Litterarische Anzeigen.

Bei Kirchheim & Schott in Mainz find erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands, Desterreichs und ber Schweiz zu haben:

Carron, Abbe, die Glaubensbefenner in Frankreich am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, nach bewährten Urfunden. Aus dem Französsischen übersetzt und mit neuen Berichten versmehrt von Dr. A. Räß und Dr. N. Weiß. 4 Bande. gr. 8.

4 fl. od. 2 Atblr. 10 Sar.

Das vorliegende Bert ift ein wichtiger Beitrag jur Geschichte ber frangoficen Revolution im Allgenteinen und ber neuern Rirdengefchichte im Befondern. Benn bei großen Ummalgungen auf ber einen Seite alle Leibenschaften fich entfoffeln und ber Menich in feiner ganzen Scheublichfeit fich zeigt, fo entfalten fich eben fo oft auf ber andern bie bochften Tugenden und werben zu einem Schaufpiele por Engeln und Denfchen. Dem folgenben Beichlechte liegt nun bie Arage nabe: warum find fie bort fo tief gefunten, warum baben fie bier fich fo boch erhoben ? und die Antwort tann teine andere fen, als: tie Einen maren ein in Gottlofigfeit verfuntenes Gefchlecht, bie Anbern aber befeelt vom Geifte Gottes und feiner Rirche, und barum werben beibe ertannt an ihren Berten. Die Geschichte bes frangofichen Rlerus mabrent ber Revolution - bie in bem vorliegenden Berte enthalten ift - mird alfo ftets überaus lehrreich bleiben und bie Beifpiele ber Aufopferung, Entfagung und bes Mariprthums, benen wir bier auf jeder Geite begegnen, find ein lebendiges tatholifches Exempelbuch, bas Priefter und Laien jur Liebe für bie Rirche und Ehrfurcht gegen jene driftliche Delben begeiftern wirb. Bernunftiger-weife muß uns alfo biefe Ehrenhalle bes tatholifchen Rlerns wenigftens eben fo viel Intereffe einflogen, als die Gefdichte ber belben bes Alterthums, mit welcher man, einseitig genug, Geift und Derz unserer Jugend nahrt; und wir haben nun, um bas Bert gligemein auganglich ju machen, ben feitherigen Preis von fl. 9. 36 fr. auf 4 fl. ermäßigt.

Clarus, L., Schweben Sonst und Jest. Geschildert in Bries fen auf einer Reise. 2 Theile. gr. 8. br. 4 fl. 40 fr.

ober 2 Riblr. 20 Sgr.

Benn von driftlich gefinnten Lesern schon oft und nicht mit Unrecht barüber geklagt worden ift, daß es an einer Lecture fehle, welche Belehrung mit Unterhaltung verbinde und dabet Gemüth und Phantake nicht nur nicht verletze, sondern erhebe und erheitere, so gereicht es und jest zur großen Freude, dem christichen Publicum ein Bert bieten zu können, welches alle diese Eigenschaften in hohem Grade in sich vereinigt und somit eine Lücke in unserer Literatur auszusufüllen im Stande ist. Der Berfasser, schon durch seine anderweitigen Schriften auf das Bortheilhafteste bekannt, hat eine Reise nach Schweden, in dieses von der Ratur so herrlich und großartig bedachte Land und

ternommen, und theilt nun ben Lesern in gewohnter geiftreicher Beise seine bortigen Anschauungen, Erlebnisse und Erfahrungen mit. Der Standpunct unseres Reisenden ift aber ein durchaus universaler und er berichtet eben über Alles, über Land und Bolt, Kirche und Staat, Bissenschaft, Kunst und Theater, Handel und Industrie, so daß alle Momente, das pittoreste, historische und theologische, eine gleichmäßige Berücksichtigung erfahren und Leser aller Classen ihr Bedürsniß befriedigt sinden werden. Dabei ist das Ganze von driftlichem Geiste getragen und sieht darum in der Literatur der "Reisedilder" so einzig da, daß das Buch gewiß auf die größte Theilnahme von Seiten ernster und benkender Leser rechnen kann.

Dieringer, Dr. F. A., Ranzelvorträge an gebildete Ratholifen auf alle Sonn= und Festtage des Kirchenjahres. Zwei Bande. gr. 8. Belinp. br. 4 st. 24 fr. od. 2 Riplr. 15 Sgr.

Unter ber Menge homiletifder, bochft gewöhnlicher Producte, bemertt über biefe Predigtfammlung eine Autoritat, ber Regens bes bifcofilicen Seminars in Rottenburg, herr Supp, im vierten hefte ber Thbinger Quartalfchrift von 1846, welche ber Tag hervorbringt und mit feinem Abicheiben auch wieder mitnimmt, begegnen wir bier einer Arbeit, die nach Inhalt und Form wesentlich von ben gewöhnliden Erzeugniffen fich unterscheibet und hoben, bleibenben Berth bat. Der Berfaffer, Derr Die ringer, bat gefucht, feine Rangelvortrage nicht nur in einen innern, burch ben Geift bes Rirchenjahres gebotenen, Bufammenbang gu bringen, fondern benfelben auch außerlich bervortreten zu laffen. Die Themate bergen einen reichen Inhalt und find gut gewählt, die Rundamentalboctrinen werben grundlich und allfeitig aufgefaßt und besprochen, und bis gur Bollenbung burchgeführt. Die meiften Reben find driftologifchen Inhaltes, mit fleter Rudfichtsnahme auf die Zeit und ben Standpunct der Mehrzahl der Zuborer. Die Form ift für gebildete Zuborer berechnet, die Sprache ift ebel, oft blubend, tornig und vollfommen abgerundet, das Ohr wird burch ben faft rhythmifchen Bang angenehm berührt. Der Berfaffer felbft rechnet feine Bortrage weber ju ben Predigten noch homilien, fonbern erachtet fie ale eine Combination biefer beiben Grundformen, und glaubt mit Recht, gegenüber ber alteren frangofifchen Predigtmanier, wenn es bem Rebner gelinge, mit ber in ber Predigt herrichenben Ginbeit bes Bedantens die Correctheit ber Somilie und bie in ihr offen gelaffene Freiheit ber Bewegung in lebendigen Berband au bringen, fo durfte bas ale ein Fortschritt in ber geiftlichen Rebe gelten. Und bas Lette ift ein weiterer Borgug biefer Rangelvortrage, inbem fie biefer Aufgabe gludlich nachgetommen find, wo die homiletische Form fich in einer wohlthuenden Freiheit bewegt, ohne bas Gefes ber Theilung gu verlegen, denn die Theilungen find die natürlichen Ruhepuncte des Gebantens. Bir bemerten bagu nur noch, bag in bem bier fo ruhmend anertannten Berte auch eine vollftanbige Sammlung bon Ra-Renpredigten fic befindet.

Entwürfe zu einem vollständigen fatechetischen Unterricht zum Behufe der Geistlichen. Aus dem Französischen übersest

von Dr. A. Raß und Dr. N. Weis. 4 Bande. gr. 8. ! 3weite vermehrte und verbefferte Ausgabe. 4 fl. od. 2 Rihlr. 10 Sgr. Ein treffliches, von dem Geifte positiven Glaubens und markiger Sittenlebre durchdrungenes Buch, dessen Erwähnung viele unserer neuen Katechismen schamroth machen mus. Das gründliche Werk ist nicht nur Katecheten und jüngern Geistlichen zu empfehlen, sondern wird auch für Lehrer, Convertiten und jeden gedildeten Laien überhaupt, der eine tiefere Einsicht in die Glaubens- und Sittenlebre zu gewinnen sucht, vom größten Rugen sepn.

Jung, &., Gottlieb und Wilhelm, ober: tolerante Untershaltungen zweier Lutheraner über die katholische Religion. Ein Beitrag zur Aufklärung. Zweite, verbefferte Aufl. 12. geb. 36 fr. od. 10 Sgr.

In ber porliegenben merkwürdigen Schrift wird in Gefprachen awifden amei Protestanten fonnentlar nachgewiefen, baß Entber ein ausgezeichnet guter Ratholit war, ein Ratholit, beffer als Biele, bie heutzutage gur tatholifchen Rirche fich gablen. Bu biefem 3mede werben bie eigenen Meufferungen bes Reformators aber bie Beiligfeit und ben Borrang ber romifden Rirche und die Unfehlbarteit ber Rirche, - über bie Siebengabl ber Sacramente und bie Obrenbeichte, bas Abendmahl unter einer Geftalt, bie Babrbeit ber beiligen Deffe, bie wahrhafte Gegenwart Chrifti in ber b. Deffe und bie Anbetung ber Brodegeftalten , fowie über bas Sacrament ber Ebe . über die Rothwendigleit ber guten Berte und ben Unterschied zwischen Tod und läßlichen Gunden, über bas Fegfeuer, bas Gebet für bie Abgeftorbenen und ben Ablaß, endlich über bie gurbitte ber Beiligen und bie Berehrung ihrer Bilber aus feinen eigenen Schriften, mit genauer Angabe ber betreffenben Stellen mitgetheilt. Die nachfte fic baraus ergebende Rrage ift nun allerdings biefe: 2Benn Entber über alle Differengpuncte fo gut tatholifc bacte, warum ift er benn Protestant geworden? und bie beiben Protestanten, welche biefe mabrhaft friedlichen Gefprache mit einander führen, geben auf biese Frage die einzig mögliche, folgerichtige Antwort baburd: baß fie beibe jum fatholifden Glauben fich betehren.

**Arautheimer, M.**, Homilien über die Evangelien an den Sonn- und Festiagen des Herrn. Zwei Bände. Bom ersten Sonntage des Abvents dis zum Schlusse des Kirchenjahres. gr. 8.

4 fl. 24 fr. od. 2 Athlr. 15 Sgr.

Die vorliegenden Somilien sollen ein Seitenstüd und eine Ergänzung sepn zu ber "Gründlichen Unterweisung in der katholischen Beligion" beffelben hochgeachteten Berfassers. Benn nämlich — so ist der Plan beffelben — die kleinere und größere Jugend, in der katholischen Glaubens - und Sittenlehre gründlich unterwiesen, in die Belt eingetreten ist und mit der ganzen Gemeinde dem Gottesbienste beiwohnt, so soll der Seelsorger sie auch mit den bedeutendene Lehrftüten des Reuen Testamentes besannt machen und zwar ganz auf die von der Kirche vorgeschriebene Beise durch eine fortgesetzte zusammen-hängende Erklärung sämmtlicher sonntäglichen Evangelien.

Der Berfaffer hat, wie es von einem so erfahrenen praftischen Seelforger nicht anders zu erwarten war, seine schwierige Aufgabe auf eine vortreffliche Weise gelöst.

Seine Pomilien schließen fich jum Theile Schritt für Schritt ben einzelnen Berfen bes sonntäglichen Evangeliums an, und entwickeln alle in benfelben liegenben Glaubens- und Sittenlehren in ebler populärer Beife; theilweise wird aber auch ber Gesammtinhalt eines Evangetiums in einen Sas zusammengefaßt, und ber Berfasser predigt daun iber eine Bahrheit und zieht alle Bestandtheile des betreffenden Evangeliums in deren Bereich. Bas die Durchführung betrifft, so ist, wie das hochwürdigste bischliche Ordinariat in seiner Approbation sich ausspricht, ein Schat von wahrhaft praktischen Bahrheiten in benfelben niedergelegt. Ein besonderer Bortheil der gegenwärtigen Sammlung ist es noch, daß bier auf einem verhältnismen geringen Raume, in zwei Banden, Seclsorgern und frommen Laien Stoff zur Belebrung und Erdauung für das ganze Kirchenjahr geboten wird und wir deshalb den Preis des Berfes so niedrig stellen konnten.

Rrautheimer, Dr., gründliche Unterweisung in der katholischen Religion. Nach dem Plane des ehrwürdigen Petruc Canisius, mit Rücksichtnahme auf die übrigen Diöcesankatechismen Deutschlands, entworfen und neu ausgeführt. In drei Theilen. Bierte, sehr verbesserte Auslage. gr. 8.

6 fl. ober 3 Riblr. 10 Sgr.

Unter allen Berfuchen ber alteren und neueren Beit, bas Bort Gottes, wie es ber fatbolifchen Rirche gar Aufbewahrung und Berfundigung anvertraut worden, dem Bolte auf eine gemeinfasliche und babei grundliche Beife vorzutragen, nimmt ber Ratechismus bes ebrmurbigen Petrus Canifius immer noch bie erfte Stelle ein, und er verbautt es feinen großen, allgemein anerkannten Borgugen, baß er in ben meiften Bisthumern Deutschlands als Diocefantatechismus eingeführt wurde und großen Theils noch eingeführt ift. Es war baber ein gludlicher Gebante, ber ben wurdigen Berfaffer bes vorliegenden Bertes vor einigen Jahren bewog, einen Commentar ju Canifius in der Beife ju foreiben , bag in bemfelben bie in bem Ratecismus vorliegende Glanbens- und Sittenlehre biblifd und trabitionell in möglichfter Bollftanbigfeit erlautert, bas gehlenbe er-gangt, und in Allem auf bie Bedürfniffe unferer Beit Rudficht genommen wurde. Dabet mußte bas Gange von einem firchlichen Geffie getragen fepn, wie er bem tatbolifchen Priefter und Ratecheten als Diener bes Beiligften giemt. Daß bem Berfaffer feine Aufaabe in bobem Grabe gelungen, bafür burgen uns bie vielen Freunde, welche biefes Pandbuch in allen gandern benticher Junge fich erwarb, bas balbige Beburfnig neuer Auflagen , und bie beifälligen Urtheile aller tatholifchen Beitfchriften , unter welchen wir nur die glangende Empfehlung eines fo competenten Richters, wie Friedrich von Rera, namentlich anführen wollen. Die Berhaltniffe hatten fich inbeffen feit bem Erfcheinen ber erften Auflage infofern geanbert, als in einigen Dibeefen feit biefer Beit neue Ratechismen eingeführt worben waren, ein Umfand, den ber Berfaffer, ber gemeinnfibig für Alle ar-

#### Achtzehnter Abicnitt.

- 9. 1—5. Heftiger Streit Richards mit bem Perzoge Sugo von Burgund. Der Rönig beschuldiget ben Herzog des Hochverrafts. Hugo zieht mit seinen Franzosen nach Tyrus, fällt bort in eine töbtliche Krantheit, verliert den Berkand und flirbt schon am achten Tage nach seiner Ansunft in Tyrus. Joppe wird von den Türken belagert, aber von Richard auf eine beinahe unglaubliche Beise wieder entsetzt. S. 324—335.
- 5. 5—7. Mislungener Berfuch ber Türken, ben König gefangen ju nehmen. Richarbs glanzenber, in feiner Art einziger Sieg über ben Sultan und beffen mehr als fünfmal fturleres heer bei Joppe am fünften August 1192. S. 335—342.

Reunzehnter Abichnitt.

- 5. 1—5. Rene Friedensunterhandlungen mit Saladin. Rihards Ungedwid und Uebereilung, mit ber er babel zu Werke geht. — Der Friede, oder vielmehr ein dreifähriger Waffenfillstand kommt jest zu Stande. — Bedingungen, unter welchem berfelbe abgeschlofen ward. S. 342—348.
- S. 5 und 6. Ausschweisende Freude ber Muselmänner bei ber Rachricht von bem geschlossen Frieden. Gewissenhaftigkeit bes Sultans in Beobachtung bes eingegangenen Bertrags. Jerusalem wird von frommen, nach dem heiligen Grabe wallenden und von allen Seiten Spriens herbeiströmenden Pilgern überfüllt. Ausgezeichnete Aufnahme des Erzbischofes von Salisbury in Jerusalem. S. 348—354.
- Zwanzigster Abschnitt.
  §. 1—4. Allgemeine Unzufriedenheit der Ehristen mit dem geschossenen Bertrag, Richard verläßt Joppe. Richards und Galadins merkwürdiger gegenkeitiger Abschiedsgruß. — Eine naue Krantheit hält den König noch vier Wochen in Palästina zurüd. — Am 9. October 1192 schifft sich Richand in Ptolemais ein und verläßt die sprische Küße. S. 354—358.
- §. 4. Rach volltammen wiederhergestelltem Frieden begist fich Salabin fogleich wieder nach Jerusalem. Er hat Luft nach Macan du geben. Salabins Streit mit dem Lafiphen Raser-eddin,, der einen Bersuch macht, auch in weltlichen Angelegenheiten fein, Aufschen geltend zu machen. Saladin bereift die gause sprische Lüftenfreden. Ungemein freundliches und erfreuliches Bernehmen zwischen dem Sultan und den driftlich sprischen Fürsten. Salelabin erfrankt weuige Tage nach seiner Antunft in Damascus. Luzze Geschichte der letzten Krantheit des Sultans. Saladins

Tob. — Allgemeine, aufrichtige Trauer über ben Berluft bes großen Sultans. — Roch einige Beiträge zur Charafteriftit Salabins. S. 358—379.

### Rachtrag

jur Gefchichte bes britten Rrengzuges.

I.

Ricarbs Rudtehr nad England.

- §. 1—11. Sechs Bochen anhaltenbe, heftige Stürme auf bem Meere scheinen schon Borboten ber Unfälle zu sepn, bie Richard in Europa erwarten. Schiffbruch zwischen Benedig und Aquiseja. Richard landet auf ber iftrischen Rüste. Gefahr des Königes in Kärnthen. Richard kommt in die Rähe von Bien. Gefangennehmung des Königes durch den Perzog Leopold von Destreich. Der Perzog liefert ihn an den Kaiser Peinrich VI. aus. Papst Cölestin nimmt sich des gefangenen Königes an. Richard vor dem Reichstage in Mainz. Allgemeine Theilnahme in allen Ländern an dem Schickslage des Königes. Unterhandlungen wegen des Lösegeldes. Entlassung Richards aus der Gefangenschaft. S. 379—401.
- 5. 11—15. Richard reicht gleich nach seiner Ankunft in England bei bem apostolischen Stuhle eine Rlagschrift gegen ben Ratser und ben Herzog Leopold ein. Der Papst belegt den Herzog mit dem Banne und dessen ganzes Land mit dem Interdict. Bald darauf ersolgter schrecklicher Tod des Herzoges. Unruhen in England während der Abwesenheit des Königes. Berrätherische Umtriede des Königes Philipp August und des Prinzen Johann, Bruders des Königes. Johann empört sich strmlich gegen den König. Durch die schnellen und energischen Anstalten der Stände wird die Empörung schnell unterdräckt, Prinz Johann des Hochverraths schuldig erklärt, aller seiner Güter beraubt und aus England vertrieben. S. 401—409.
- S. 15—18. Unter biefen Berhältniffen tommt Ricarb nach England jurnd, beruhiget bas Königreich und läßt fich zu Bindefer von bem Erzbischof von Canterbury auf bas neue zum König trönen. Krieg mit Frankreich. Johann muß fich seinem Bruber unterwerfen, ohne seboch seine Güter und Lehen in England wieder zu erhalten. Richards glänzender und vollständiger Sieg bei Freievoll über Philipp August. Baffenftüstand. Papst Innocenz III. bemühet fich, unter beiden Monarchen einen dauer-Jasten Frieden zu Stande zu bringen. S. 409—414.
  - 6. 18 und 19. Richard wird vor Chalais, einem, seinem

Bafallen, bem Bicomte Bibomar von Limoges geborigen Schlog verwundet. - Durch bie Ungeschicklichleit ber Merate wirb bie Bunbe tobtlich. - Großmuth bes flerbenben Roniges. - Der Bogenfchüte Bertrand Gordon und Martard ber Befehlsbaber ber Brabangonen. - Richards große Berbienfte um England. -Johann, ter feinem Bruber auf bem Throne folgt: ein burchaus fchlechter, graufamer, wolluftiger, in allen Laftern verfuntener Bring. - Unter feiner Regierung fallt England wieber in eine völlige Rullitat gurud. - Um in Rom gegen feine, fich gegen ibn emporten Barone eine Stute ju finden, unterwirft er bas Ronigreich bem romifchen Stuble, nimmt es von bemfelben als ein Leben an und macht fich ju einem jabrlichen Lebenszins von taufend Mart Gilbers verbindlich. - Durch bie graufame, eigenbandig vollbrachte Ermorbung feines Reffen, bes jungen liebenswurpigen Bringen Arthur, verliert Robann alle in Kranfreich gelegenen enge lifden Brovingen. - Der unter bem Ramen: magna charta betannte Freiheitebricf. - Gine neue Emporung fammtlicher Barone gegen ben wortbrüchigen Ronig. - Gie rufen ben Bringen Lubwig. Sobn bes Ronigs Philipp August, nach England und übertragen ibm die englische Krone. - Sob des Koniges Johann. - Abfall ber Barone von bem frangofifchen Bringen und Rudtebr beffelben nad granfreid G. 414-423.

#### II.

# Gefcichte ber apubitifchen Dynastie nach bem Lobe Sultan Salabins.

5. 1-6. Rad Saladins Tob berrichen beffen brei alteften Sobne : Afbal in bem Ronigreiche Damascus, Agig in Aegopten und Daber in bem Ronigreiche Baleb. - Emporung bes Roniges von Mofoul und fammtlicher mefopotamifcher gurften unmittelbat gleich nach bem Tobe Salabins. - Maled-el-Abel, Salabins Bruber, bampft bie Emporung. - Uneinigfeit unter ben brei Brubern. - Azig und beffen Obeim Maled-el-Abel vertreiben ben Afbal aus feinem Ronigreiche Damascus, bas nun Maled-el-Abel als ein Leben von Aegypten erhalt. - Rach bem Tobe Azige bemächtiget fich Daled-el-Abel auch bes Gultanats von Aegypten. - Schredliche hungersnoth in Aegypten. - Ein neues, ungemein gablreiches Rrengbeer tommt nach Syrien, fcifft fich aber einige Beit barauf wieder ein, fegelt nach Aegypten und beginnt bie Belagerung von Damiette. - Die Chriften erobern bie Stadt, find aber balb wieber aczwungen, fe ben Dinfelmannern gurudjugeben. - Rach Maled-el-Abels Tob theilen fic beffen brei Sobne, el-Camel, el-Afbraf und Moattam in das Reich ibres

verftorbenen Baters. — In Negopten herricht el-Camel, am Cuphrat und Tigris el-Afbraf und in Damascus el-Moattam. S. 423-432.

- 5. 6-8. Reme Uneinigkeiren unter ben Apubiten, Arieg gwischen Brüber und Brubersföhnen. Der coraswemische Sultam Ofhlebelladin, von Moattam herbeigernfen, in Sprien. El-Camel enft ben Raiser Friedrich II. zu Bule. Wiebervereinigung sämmtlicher apubitischen Fürften. Ein mit Friedrich geschloffener, für bie Christen fehr vortheilhafter, zehnsähriger Waffenftillfand entfernt ben Raiser wieber aus Palaftina. Neues, scheinbares Ausblüben bes apubitischen Hauses. S. 432-437.
- 5. 8—11. El-Afbrass und El-Camels Tod. El-Camel hinterläßt zwei Söhne, wovon der Jüngere, el-Saleh, seinen ältern Bruder el-Adel aus Aegypten vertreibt und das Sultanat an sich veißt. El-Saleh tauft von den an dem schwarzen Meere wohnenden Böllerschaften eine Menge Stlaven, errichtet damit eine weue, sehr zahlreiche Leibwache und legt dadurch den Grund zu dem nachber erfolgenden Untergang des apubitischen Hauses in Aegypten. Rach el-Saleh's Tod wird bessen Sohn Moadham durch den Einstuß der neuen mameluckschen Leibwache auf den Thron erhoben. Moadhams Sieg über den französischen König Ludwig IX. Moadham wird von seiner mameluckschen Leibwache ermordet. Bald nach seinem Tode erlöscht mit Ashtaf, einem Urenkel el-Camels, das apubitische Haus und Ibeg-Gaschneite, Ansührer der Leibwache, wird der Stister einer neuen Dynastie und Gründer der mameluckschen Herrschaft. S. 437—446.
- 5. 11. Richt gludlicher mar um biefelbe Beit auch bas Enbe ber apubitifden Gultane in bem Ronigreiche Damascus. - Der lette Apubit, ber in Sprien berrichte, war Salabin II., ein Urentel bes großen Salabins. — Unter Salabin II. wird Sprien von bem machtigen Mongolen - Deerführer Sullagu, einem Entel Tibengisdams, erobert und auf beffen Befehl Galabin getöbtet. - Auch in bem glüdlichen Arabien hatten die Apubiten und zwar icon früher aufgebort zu berrichen. - Die letten Gultane maren: 36maol, el-Rafel und Goliman. - Die beiden erftern wurden ermorbet, und als man ben britten feiner völligen Unbrauchbarkeit wegen abgefest und aus bem Canbe vertrieben batte, gab ber Raliph Moftanfer bas toniglofe, indeffen in die größte Berwirrung geratbene Ronigreich einem fremben turcomannischen Kürften zu Leben. - Die noch übrigen Sproffen ber Ramilie bes großen Salabins find jest blos Stattbalter leiner, benachbarten machtigern gurfien geboriger Stabte und Eanbichaften. G. 446-450.

beiten wollte, bei einer neuen Auflage berücksichtigen mußte. gegenwärtigen vierten Auflage ift baber zwar Canifius im MUgemeinen als Grundlage, an welche ber Commentar fich anlebnt, bei: behalten, babei find aber alle übrigen Diocefantatedismen fo benutt und berudfictigt worden, bag unfer Wert jest eine allgemein brauchbare

Dopulare fatholifche Glaubens : und Sittenlehre in einer Rlarbeit und Bollftanbigfeit bilbet, wie wir fie bis jest noch nirgends befigen. An ben tatholifchen unverwüftlichen Rorn bes Canifins, beffen Mangel uns in vielen mobernen Ratecismen fo unangenehm entgegentritt, lebnen fich die controverfen Fragen unferer Beit, Erlauterungen über Glaubens- und Sittenlehre, Geschichten und Erzählungen, wie ber Secforger ihrer jest bedarf, methobisch berfolungen an, und ba ber Berfaffer ein in Schrift und Trabition tief bewanderter Theolog und im Geelforgeramte ergrauter Priefter ift, fo burfen wir nicht zweifeln, baf er une aus bem Schape feiner Erfahrungen bier ein Bert geliefert habe, bas für Beiftliche, Lebrer und jeden gaien, ber fich über feinen Glauben Rechenschaft geben will, zur mahren Fundgrube werden fann.

Der geiftliche Führer. Gebetbuch für fatholische Chriften. Nach tem Italienischen bes bodw. Bischofs von Dr= vieto, 3. B. Lambruschini, von einem fatholischen Priefter. Mit einem Bilde und Titel in Farbendruck. Preis in gepreßtem Einbande 1 fl. 54 fr. ob. 1 Riblr. 4 Sgr. und in engl. Einbande 2 fl. 42 fr. ob. 1 Rtbir. 18 Sgr. Daffelbe. Orbinare Ausgabe mit 1 Stablftiche, gebun-

ben in gepreßtem leber mit gelbem Schnitt 1 fl. ob. 18 Sgr.

Man bat icon unfere Beit, wegen ber manchfachen neuen und unerborten. Ericheinungen auf bem Bebiete bes Glaubens eine religiofe genannt; aber wenn man bedenft, bag die gange Bewegung gegen bas pofitive Chriftenthum gerichtet ift, und bag fich gerade bie Leute am meiften und eifrigften babei betheiligen, bie von Religion nichts wiffen wollen und eben defhalb ben Rampf gegen die Rirche unternommen und bisber fortgeführt haben, fo bat man mehr Recht, fie cine irreligiöfe zu nennen. Riemand tann fich barüber taufchen, bag es ben Stimmführern unferer Tage, und felbft ben Borftebern und Leitern ber neueften religiöfen Bereine nicht um Religion, fondern um etwas gang Anderes ju thun fen; und bag nicht ein religiofes Bedurfnis, fondern gerade der gangliche Mangel eines folden, ber neueften Aufregung Urfprung und Bedeutung gegeben bat. Die Reiften find ja auch in religiofen Dingen fo unwiffend und ununterrichtet, daß fie bie eigenthumliden Lebren ber driftlichen Confessionen nicht tennen und zu unterfceiben wiffen, und man barf mit Giderbeit bebaupten, baß in ber Unwiffenbeit und im Mangel an Religionstenntniß ber moderne Unglaube feinen mächtigften Bundesgenoffen gefunden bat. Diefer religiofen Untenninis muß nun gefteuert werden, und man bat es in ber neueffen Beit als ein Bedürfniß ertannt, nicht nur durch die eigentlichen Unterrichtsbücher ben Chriften wieder in eine nabere Befanntichaft mit feiner Religionslehre zu feten, sondern auch in die Gebet= und An= dachtsbücher so viel Lehrstoff aufzunehmen, das auch bierdurch ber Lefer

mit ben eigentlichen Glaubens- und Sittenlebren feiner Rirche vertraut werben tonnte. Leiber ift bas nicht immer auf eine geschickte und zweitmatige Art gefcheben. Dan bat vielfach bie Gebete fo abgefaßt, baß burd bas Gebet felbft ber Beift unterrichtet murbe, aber nicht nur, bag baburd ber eigentliche Charafter bes Gebetes verloren ging, indem man nicht Gott feine eigenften Gefühle und Bunfche, fonbern fic felbft eine Predigt vortrug, - bas Gemuth, bas ohnehin bei un-ferer gangen Erziehungsweise burch die einsettige Ausbildung bes Ber-Banbes vernachläffigt wird, fand nicht einmal mehr im Gebete feine rechte Rabrung, und boch ift gerade, neben ber Unwiffenheit, bie Gemuthe und Berglofigfeit die andere Urface ber Brreligiofitat. Diefes Uebel war fublbar und ihm haben wir jene Ungahl von Gebetbuchern au verbanten, die einzig und allein bie frommen Gefühle ju weden und ju befriedigen ftreben, aber bieß häufig wieder in folder Unflarbeit und Unbeftimmibeit, ober in folder Geziertheit und Ueberschwänglichkeit, bas ihre Birtung eber eine fcabliche ale nüpliche ju nennen ift. Die Babl berjenigen Gebetbucher, worin zwischen Erbauung und Unterricht das rechte Maag eingehalten ift, und Gemuth und Berftand auf ge-borige Beise bedacht werden, ift feineswegs groß, und es freut uns, in bem oben genannten ein solches zur Anzeige bringen zu können, das biefen Korberungen entfpricht.

In den Gebeten berricht eine große Innigkeit und Gemüthlichkeit; file athmen jenen ernsten und dabei kindlich gläubigen Geift, der einem frommen Südländer noch mehr eigen ist, als uns, bei, unserem ruhigeren und kälteren Naturell; dabei aber zeigt sich überall die tiese theologische Bisdung des Berfasses, der sich in Alem an die Bestimmungen der Kirche und die überlieserte Glaubenslehre hält, und nie dem Gefühle es erlaubt, sich in Ideen zu dewegen oder solcher Ausdrücke sich zu debtenen, die nicht streng theologisch richtig wären. Dabei aber wird das Buch nicht trocken, steif und herzlos; sondern es behält ganz und gar den Schwung ächter Gottselisseit und Frömmigkeit. Bir glanden daburch auf die Borzüge der Gebetsformularien in diesem "Kührer der Seelen" sattsam ausmerkam gemacht zu haben, und gerade darin, daß sich die größte Borsicht im theologischen Ausdrucke mit der sunigsten Bärme einer gottbegeisterten Andacht gepaart sindet, liegt nach unserer Meinung das eigenthümliche Verdenst gepaart sindet, liegt nach unserer Meinung das eigenthümliche Verdenst des Verfassers, selbst noch, als in den jedensalls auch sehr zwedmäßigen, dei aler Kärze dennoch vollkommen genügenden "Beledrungen" über mehrere wichtige Materien, die an passenden Drte zwischen die Gebete eingereiht sind.

Der beutsche Uebersetzer scheint einige in Deutschland gebräuchliche Litaneien und Gebete beigefügt zu haben, und wir können es nur billigen, da man dieselben bei uns ungern in einem Gebetbuche vermiffen wärbe. Der "geiftliche Kührer" hat dadurch an Umfang und Inhalt gewonnen, ohne an Gite und Gebalt etwas einzubügen. Das Format ift ein sehr zwedmäßiges; nicht allzu groß, damit der Gebrauch ein bequemerer werde; die Ausklattung ift sehr schön, und so zweiseln wir nicht, daß dieses jest nach Deutschland herübergepflanzte Gebetduch Bielen unter uns ein "geiftlicher Führer" werden wird, wie dasselbe bereits in seinem eigentlichen Baterlande — in Italien — es für Unzählige geworden ist.

• **-4** 

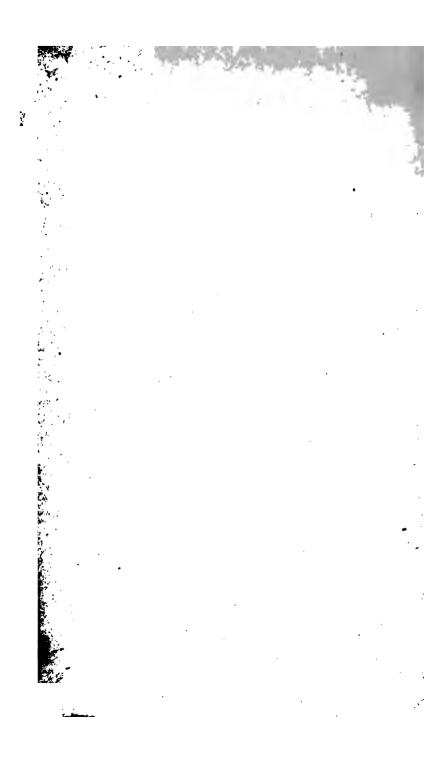

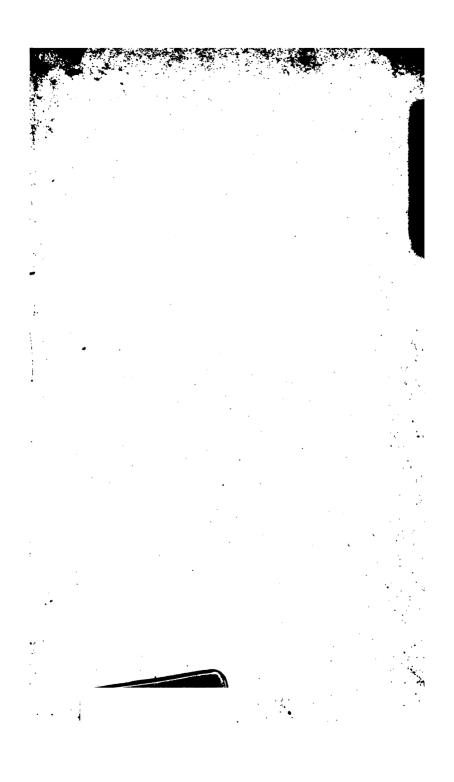

